

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

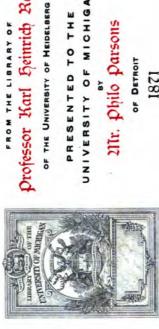

Professor Karl Heinrich Rau FROM THE LIBRARY OF

UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESENTED TO THE Mr. Philo Parsons

OF DETROIT 1281

P. L. 8V DD 801 5-14, .P44 WG4 V.3

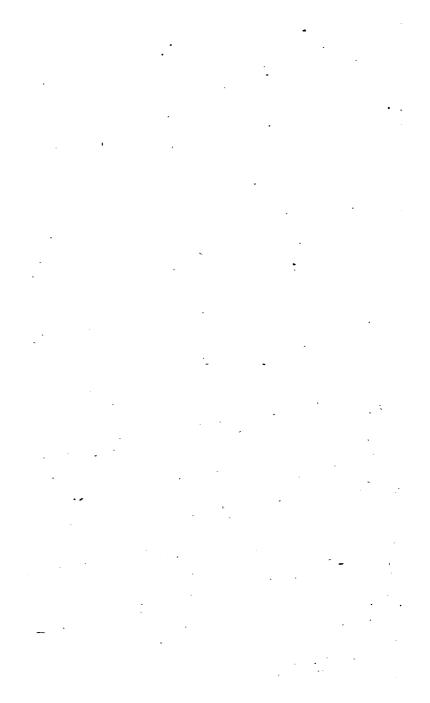

11.126

Versuch

einer vollständigen

University of

Geographisch - Kistorischeit

# Beschreibung

ber

## Kurfürftl. Pfalz

am Rheine

pon

Johann Goswin Widder.

Pritter Theil.



## Inhalt dieses dritten Theils.

- 1) Das Oberamt Alzei, mit feinen Unteramtern Freinsheim und Erbesbubesheim.
- 2) Das Oberamt Oppenheim.
- 3) Das Dberamt Stromberg.
- 4) Das Oberamt Bacharach, mit bem Unters amte Kaub.
- 5) Das Dberamt Simmern.

Geographische

# Beschreibung

ber

Kur = Pfalz.

Dritter Theil.

Das auf gegenüber stebendem Blatte befindliche Tittels enpfer ist von dem Landschafts Zeichner herrn Rieger von der Morgenseite aus dem Standpunkt oberhalb der Fahrt aufgenommen und radirt worden. Man sieht darauf die Obersamtsstadt, Oppenheim, die verfallene Burg Landskron auf dem Berge, die Katharinenkirche, den Rheinstrom, und in der Ferne das Dorf Dienheim.



## Oberamt Alzei.

### Einleitung.

jeses Oberamt ist zwar in der Anzahl der das zu gehörigen Ortschaften etwas geringer als das Heidelberger; wenn man aber vom leztern die beiden Hampsstädte Mannheim und Keidelberg abs ziehet, so stehet es mit selbigem nicht nur im Gleichs gewichte, sondern hat anch in vielem Betracht so viele Vorzüge, daß es allerdings für das erste der

gangen Pfalz zu halten ift.

Im weitlaufigen Verstande liegt solches in bemalten Wormsgan, und erstrecket sich von Sab ges gen Nord auf vierzeben Stunde in die Länge, und von West gegen Oft auf zwölf Stunde in die Vreis ze. Es gränzet gegen Nord an das Kurmainzische Gebiet, und an einen Theil des Oberamts Oppens deim; gegen Ost scheibes der Rheinstrom selbiges von den Landgrässich-Heilich-Pessischen und Kurmainzischen; gegen Gib hat es das Bischöslich-Wormssischen; gegen Gib hat es das Bischöslich-Wormssischen; gegen Gib hat es das Bischöslich-Wormssischen; gegen Gib hat es des Bischöslich-Wormssischen, und ein Theil des Oberamts Neustadt, dann die Grafschaft Leiningen und Falkenstein; gegen West das Nassau-Weilburgische, das Rheingrässliche und Kurmainzische Gebiet, zum Theil auch die vordere Grafschaft Spanheim, und das Obers aut Stromberg.

Pf. Geographie, III. Th.

Es hangt nicht vollkommen an einander, sons dern ist mit verschiedenen bazwischen liegenden Orsten gedachter Gränz-Nachbaren, voruämlich aber mit vielen Kitterschaftlichen Bestzungen vermischet, worüber jedoch das hohe Kurhaus Pfalz vormals die stattlichsten Gerechtsame der Oberherrlichkeit anszuüben gehabt, und zum Theil noch hentigen Tages ansübet a). Es ist ausgemacht, daß der ganze Strich Landes, worin dieses Oberams gelegen, und welcher noch hentigen Tages der Alzeier Gatz genennet wird, eine unstreitige Ingehör des Rheinischen Frankens gemesen, wovon das Herszogthum und die demselben ankliedende landesheres liche Gewalt auf die Psalzgrasen vererbet worden b).

Als im XIII Jahrhunder die Regierungsforame im bentschen Reiche eine andere Gostalt bekam, und jeder Fürst, Graf ober Herr mit der bisher begleiteten Burde das Eigenthum von Land und Lenten zu vereinigen bestrebte, nahmen auch die Psalzgrasen Unlaß dergleichen Besizungen an sich zu bringen, welches ihnen um so leichter gewesen, als sie über die Rloster und Kirchen das Schuzund Schirmrecht, über die Graf- und Berrschaften aber nebst der Oberbothmäsigkeit das Leheurecht schon erblich hergebracht hatten. Wenn aber, und wie solches geschehen, wird bei jedem Orte ins bes

sondere angeführet werden.

a) Sich Justicia Causae Palatinae sive defensio juris regualis in homines proprios Cap. V. & VI.

b) Man vergleiche bamit bes herrn Profesor Crollins 'Responsum ad quaestionem, an & qualis suerit Franciae dus
extus Rhenensis in den Abhandlungen der Aurpfalz, Afades
mie der Wissensch. vol. M., bik.

Unt jeboch ben Busammenhang, welchen bie. altherzogliche bobe Gerichtbarteit mit bem gangen Landesbezirk vormals gehabt, und in ficherer Mage mod mirtlich beibehalten bat, nicht zu verliehren, finde ich nicht undienlich einen Auszug bes alten Ala meier Beisthums c) hier wortlich einzurnden : " Dies fennt bie Rechten bes Pfalggrafen som " Rhein au Allzei au brenen ungeboben Dingen, .. breimal im Sare. Es follen fenn vierzeben Schefe " fen, bie bes Pfalzgrafen Recht fprechen, bie fole , len Ritter fenn, ber foll einer ein Schultbeis Bu bem sollen von Rockenhusen zween .. fenu. " Dienstmanne fon, und von Ploesheim zween. " Bere es, bag ber Scheffen einer ju Ungeboben Dingen nit enwere , ibn ihreten ban Chebaffie. " nit; fo wer er fchulbig bem Schultheiß zwenzig. Bormfer Pfenge, bem Faut alfo viel, unb jes bem Scheff also viel zu Befferungen. Reme ber " vorgenannte Scheff ban nit, und wurde ihm vor " geboten, bag man thun foll, fo were er bie große Befferung schulbig.

" Es foll anch ein Frei Rangeaf bes Pfalze grafen Fant febn; ber foll mit zween frenen Mans, wen zu Gericht sizen bei bem Schultheisen, jeber , seiner Seiten einer, und foll boren bes Pfalze, grafen Breften, und foll bie richten, ba ibn ber

•

e) Bei dieser merkwirdigen, und bei der Stadt Alzei nicht mehr vorhandenen Urkunde sehlet zwar das Jahr, wann seldige errichtet worden; sie scheinet aber aus dem xIV Jahrhaudert zu sepn, und soll die Abschrift, wovon gew genwartige entnommen, den sten Oct. im I. 1589 von Schultheis, Burgermeister und Nath dem Original gleiche sautend vidimiret worden sepn.

" Schultheiß nit gerichten mag. Man fol bemt " vorgemelten Rangrafen geben ein halb Malter " Korn, ein halb Malter Weiß, ein Ohm uff-" rechten Wind, ein Brüling um vier Unzen, ein

, Dammel um fanf Schilling.

.. Er bat auch Derberg in biefem Sof Brane , benburg, ber Bolferten, ber Gerharten, Dras. , quzis und Enbrethis, barnach wann man ben-" Pfalggrafen angreift, ba foll er nachfolgen, und , foll ben erften Lag und Macht in feiner Roft lies , gen, und ju ihm foll gieben bes Pfalgarafen " Land, und mo es ber Pfalggraf vergebins bat " , ba foll er es auch vergebens baben, wo bas nis , ift, ba foll ihm ber Pfalggraf feine Roft gelten. , Darnach bleibt bes Raugrafen Fant bei bem " Schultheiß, und figt bei ibm gu Gericht, und " nimt bas britte Wette, und wo es ber Schulte. ,, beis last, ba foll er es auch laffen. Derfelbe " Sant foll bem Schultheis helfen bas Solztorn ingewinnen, und mo ban ber Schultbeig will. , ba weiset er ihm breifig Malter Rorns . und , breifig Malter Babers.

"Pran soll anch dem Fant geben aus des Here
" zogen Jose ein Sehl, und einen Wagen. Der
" Fant soll auch dem Buttel geben nenn Unzer
" wer auch des Psalzgrasen Dienstman Rampss " anspreche, der Rangraf soll vor ihn kempsen " mit Rolben, und mit Schilde, und wo dies der " Rangraf sällig wurde, da soll man dem Dienste " mann sein Jaupt abschlagen mit einem Silber " Borten und mit einem Gulbin Schlegel: were " de, daß der Rangraf das mit thate, der Psalze ,, graf von ihm hat.

" Es verleihet anch unser Derr der Psalzgraf, uff dem Steine zu Alzei fünfzehnthalb Grass, schaften, Bergen, Cleve, Sain, Wied, Virneberg, Nassau, Kazenelnbogen, Sponheim, Veldenz, Leiningen, Ivoeis, brücken, Abeingrafen, Wildgrafen, Raugrafen, Falkenstein halber d). Er hat, auch das Gebiete von dem gehauen Stein in dem, gesalzen See, sosern man siehet einen rothen, Schild an einem Massaume. Ists auch, daß, des Psalzgrafen Dienstmann seine Huld verlies, set, der soll sahren zu Alzei uff den Jos, und, soll barab nit kommen in dem Jare, um den, Dos soll auch ein Sepden Faden gehen.

"Labet ihn jemand zu seinem Brob, ber soll, ihn bei Gonnenschein wieder ansantworten: so, dan das Jahr ansgehet, er soll kaussen ein Pserd, vor vier Psunt, seinem Ruecht eins vor drei, Pfunt, und ein grauen Rock, und ein Mantel, und soll reiten in des Psalzgrasen Dos, und soll dem Psalze, darin sehn Jar und Lag, und soll dem Psalze, grasen unter Augen nit gehen. Wan das Jar, austomet, so soll er des Psalzgrasen Gnade, han, und soll ihm seine Kost abthun, that er has nit, er mag ihn barum psenden, als um, Sigen und Erbe. Wer auch, daß ein König nit, were, der Psalzgras soll des Reichs Psleger

;

d) Diefes tommt jum Theil mit ben nachrichten überein, welche Mofer im Rurpfalz. Staatsrecht geliefert hat.

,, fenn, bis bie Farften mehleten einmathiglich ete " nen Ronig, biefelben Farften follen nit Recht , nehmen von einem Ronig, mas fie ju ihm gie " fprechen haben vor bem Pfalgrafen, um bas , alle bie Leute, bie bem Pfalzgrafen anboren, ,, bie find Rottbeeben fren, binter welchen Berren , fie figen. Diefelbe Leute follen gu allen Unges boben Dingen gu Algen fenn, und boren ihres herrn Recht, und ihr Recht, biefelbigen Leute follen breifig Beller bem Buttel bienen, und nie mehr : biefelben Leute mogen weilen, mo fie wollen, und find barum nit fonlbig jur Beffes rung, ban funf Schilling Bormfer Pfenge e). Es follen auch einläzige Leute bem Schulebeis geben ein Firngel Dabern und ein Bun, barbon er bes Pfalzgrafen Rnechten foll geben zu effen, biefelbige Leute follen and fcneiten zween Tage, nub foll bie Frau brenmal im Tage beim geben, ihr Rind faugen, ju Racht foll man geben jege lichen Menschen ein Brob, ber man vier und zwanzig aus einem Malter macht: wer aber gibe brei Gent, ober ein Biertel Bins gu Bebenten, ber ift bes ledig. Alle bie gu Albich figen, bie follen achteren, und find bes fculbig an ber Ser ", Rinderline Sof, es find auch neun Sofe Dienfte , bofe, und foll jeder hof fuhren ein Bloch, und ,, ein Bagen voll Steine, bag man ben Dof mas .. de, bag er nit zerfalle. .. Es foll auch ein Ernchfes fenn, ber foll ben

<sup>71 1777</sup> 

e) All biefe Umftande haben einen bentlichen Bezug auf bas befaunte Wildfangerecht in biefer Gegenb.

" Scheffen ein Essen geben in neuen Schüsseln, " neuen Bechern, neuen Tüchern, neuen und viers " nem Win, zu bren anderen Ungeboden Dingent " so gibt der Truchses zween Schilling und der Frauen Schilling, und soll auch der Truchses " ben Schessen geben zu unser Frauen Tage zwo " und vierzig Kerzen, der drey ein Psunt Wachs " thun, davor hat der Truchses den Zehenten zu Kockenhausen " zu Ulvesheim, und den Bunden Zehenten zu Alzey, und zu Schaffe, hausen zehenten zu Alzey, und zu Schaffe, hausen f.). Wer auch dem Truchses unrecht, " der Schultheis, und der Faut sollen ihm helsen, " daß es ihme gerichtet werbe.

"Es höret auch zu der Pfalz, und rügen vier "Schöffen als Kockenhausen, Zupholz, Küs, lesweiler, Wierzweiler, Gerbach diesseit, der Bache, Gundersweiler, Gerweiler, Dilzbach. Undenheim, Nordolsheim, Wildenheim, Muckens, hausen. Es soll auch, und ist schuldig der "Scheffen jeglicher dem Psalzgrasen zu helsen, also, daß er bei Nacht wieder nach Hauß koms, me. Es soll auch der Psalzgras den Scheffen hels, sen hausen, und halten zu ihrem Recht, gesches, he das nit, oder an welchen der Brest were, der ander soll kein Recht sprechen, es were dan ges schehen g).

2) Sowohl von biefem Weisthum, als audere von der Stadt

f) Diefes scheinet jene decimatio totius salicae terrae in Alceia & Scashuson, & Vivenesheim, & Rogkenhuson &c. ju fenn, wovon bei der Stadt Alzei Erwehnung gesches ben wird.

Dbichon viele ber obigen zum theil lächerlichen Gebrauche langst entweder abgeschaffet worden, ober burch die geanderten Zeitumstande ausser Ues bung gekommen, so sind doch einige darin enthals sene Stellen zur Erlänterung der Geschichte wohl zu merken, sonderlich aber was von den Rangras sen, Truchsessen, und von den Leben der vielen

Grafichaften gesagt wirb.

Die Morte: es soll auch ein Frei Raugraf des Pfalzgrafen Saut seyn 2c. beziehen sich auf die Bermaltung ber lanbesherrlichen Gerechts fame in biefer Gegend. Der Fant hatte bie name liche Diliegenheit, welche nachgebenbs bem Burge grafen übertragen worben. Es finbet fich zwar Kein Raugraf, ber biefes Umt bekleibet, mit Mas men angeführet. Aber unter ben bierunten vergeichneten Burggrafen ericheinet ein Bilbgraf Emich in biefer Gigenschaft, welcher mit ben Raugrafen einerlei Geschlechtes gewesen, und baneben die Lande grafschaft von ber Pfalz zu Leben getragen hat. A). Es if Schabe, bag bie Mamen ber nachfolgenben Burggrafen über ein halbes Jahrhundert noch nicht ausfinbig ju machen gewesen. Der Rangraf bate te bie Erlaubniff einen anbern Fant, in feiner Abe wesenheit ju bestellen, und baraus tann gar wohl

b) Kurzgefaßte Geschichte des Wild- und Abeingrafib den haufes f. v., bis IX.

Alzei felbst gesammelte Nachrichten habe ich bem herrn Rektor Andred zu heibelberg mitgetheilet, welcher auch meinen Auffaz seiner Alceia Illustrata vom S. v bis XV schier durchgehends wortlich eingeschaltet hat. Da ich aber mittlerweil viele neue Beiträge erhalten, hab ich auch solchen abandern muffen.

exfolget sehn, daß zulezt ein anderer Burgmann dazu ermählet worden. Was den Truchses ans belanget, ist zwar ans dem Weisthum zu entuehs men, daß seine Verrichtung die Sorge für die Psalze gräsliche Tasel zum Dauptgegenstande gehabt habez es kann aber wohl sehn, daß ihm auch die Verswaltung der Domanialgüter und Gefälle dabei übers eragen gewesen. Denn es ist bekannt, daß Dapiser und Geconomus östers einerlei Bedeutung haben, weswegen auch in den Oberämtern Kreuzenach und Simmern die alte Gewohnheit die aus den hentigen Tag sich erhalten hat, daß die Emspfänger solcher Einkusse Truchsesserer Reller noch wirklich genennet werden.

Im XIII Jahrhundert war ein vornehmes Ges schlecht, das in den Urkunden unter dem Namen Dapiseri de Alceja häusig vorkdmint. Sie was ren Basallen und Dienstmänner der Pfalzgrafschaft bei Rhein, und scheinen mit den Herren von Bostand, die Erbtruchsessen bes Reichs waren, einers lei Ursprung gehabt zu haben. Es wird derselben unten, besonders bei der Burg und Stadt Alzei, diters gedacht werden.

Bas von bem beträchtlichen Leben-Reiche im obgemelbetem alten Weisthum gesagt wird, bedarf keiner weitläuftigen Aussührung, indem die vors züglichen Rechte, welche der Pfalzgrafschaft bessfalls anklebig sind, noch niemals bezweiselt worden. Nur stehet zu bemerken, daß bei dem Alzeier Lesbenhof andre Geseze und Gewohnheiten in Verexsbung der Lebenstücke, als bei den übrigen Rursfürstlichen Lebenkammern, hergebracht sind. Der

थ इ

Unterschied erhellet aus bem Lebenbuche vom 3. 1463, worin es ausbrücklich heiset: i)

" Manuleben uf der Guten des Rines, ba " Sepbelberg liegt, verfallen nit allebwile Manus ", lebens Erben eines Stamms und Wappens fin,

" und die zu gebührlicher Bite empfaben.

" Item uf die Siten Rines, da Alzey ligt, " wann ein Mann, der Mannleben hat, abget, " ohne Sone und Brüder oder Gevettern sins " Stamms nud Schildes verlest, so fellt es doch " nit neben sich uf die Brüder oder Gevettern, " sondern bleiben allein uf der absteigender Lynieu, " es were dan vor in Semeinschaft empfangen und " bergebracht worden.

Diese Gewohnheit mag den Anlaß gegeben haben, daß vor Zeiten in der Stadt Alzei ein bes sonder Hof peer Lehengericht bestanden, wovon noch häusige Beispiele bekannt sind. Desgleichen bestehet noch bis auf den heutigen Tag die gewöhns liche Versammlung des sogenannten Rester oder Kalt- Rupferschmidt- Handwerks Alzeier Tages, wovon die in den durch viele sowohl Kaisserliche als Karfürstliche Freiheitsbriese bestimmten Kreisen und Termineien wohnenden Zunstgenossen Kurpfälz. Dienstmänner, solglich mit Sidespslichs und Gelübben zu gethan sind, und auf jeden dazu ausgeschriebenem Tag sich zu Alzei einsinden müßen, dergleichen seierliche Insammenkunste in den Jahren 1668, 1733, 1746 und 1764 gehalten

<sup>\$</sup> Schilteri Comment. in jus feudal. Allemann. ad Cap. 43. 5.5.

worben k). Bon ben hanfigen Alzeier Burgles ben find die meiften schon in vorbern Sabrhundere ten ber Rurfarftl. Hoftammer heimgefallen 1j.

Der weitlauftige Umfang ber Gerichtbarteit war his in bas XV Jahrhundert grofer als jezo. nachdem burch bie Theilung unter Ronig Ruprechts Cohnen ichon vieles bavon abgeriffen, und an bem Lofe Bergogs Stephan geschlagen worden, ber bie Simmerifche und Bweibrudifche Linien gefliftet hat. In ber Folge haben anch bie barnnter gehörigen Grafen und Abel vieles, theils burch Kaiferliche Bergunfligungen, theils burch bie von ben Rure regenten felbft mit ihnen getroffene Bergleiche, auch Lebens- und Zauschweis an fich gebracht. wurde auf der andern Geite burch bas theils beime fallige, theils tauflich erworbene Gigenthum ber halben Graffchaft Leiningen nach Ableben bes leze ten Landgrafen Deffo, ferner eines grofen Theils ber Raugrafichaft und anberer einzelnen Orten, nicht minber burch bie vielfache Groberungen bes fiegreichen Rurfürsten Friedrichs I, und endlich burch die Ginziehung ber geiftlichen Guter ber Bes figftond ungewein vermehret, folglich gur bermas ligen Beschaffenheit bes Dberamts ber Grund ges leget.

Daffelbe beftehet bermalen aus nennzig Orten.

<sup>4)</sup> herr Professor Exter in seinem Versuche einer Pfals. Munzsammlung i Cheil, p. 421, 522 & 568, 2 Their p. 393. Bon dem ganzen Umfange dieses Keflerbeziris wird sehr umftåndlich gehandelt in Kremers Geschichte des Ahein. Franziens p. 159 sqq.

Man findet solche in Ac. Comprom. bei Chlingensporg,
und in Tolneri addit, hift. Palat.

theils Stabten und Markefleden, theils Dorferm und Meyerbofen. Im Zusammenhange ift selbisges in das Oberamt selbst, dann in die beiden Uns terämter Freinsheim und Erbesbüdesheim einges theilet. Das erstere Unteramt bestehet in 15, und das andere aus 8 Ortschaften, die schier durchges hends groß und beträchtlich sind. Alle stehen unter dem Gerichtszwang des Oberamts, welches in der Stadt Alzei seinen Siz hat.

Die Stadte und Unteramter werden zwar von ihren Magistraten und Borstanden besorget, has ben aber nur die erste Instanz, und die Berufung geschiehet an das Oberamt. Die Oberschultheises reien und Obersantheien verwalten nur die niedere bürgerliche Gerichtbarkeit, und haben weiter nichts besonderes gegen übrige Dörfer, als daß ihre Borsstande Gelehrte senn mussen, damit sie auf erhale sene Bevollmächtigung die in ihrem Bezirke obersoust vorsallende Händel gehörig zu beurtheilen, und barüber ihren Bericht zu erstatten vermögend seien.

Der erste Vorstand bes ganzen Oberamtes ift ber zeitliche Burggraf, welcher allzeit ans einem altabelichen Geschlechte gewählet worden. Ich will solche, wie ich ihre Namen aus Urkunden habs ente

beden tonnen, bier anführen.

1277 Emicho Wildgravius, apud Alcejam Castellanus m).

1278 im Brachmonat befannte Graf Friedrich

m) In Struvii Sintagmat, jur. feudalis append. IV. pag 189. pird Castellanus und Burggraf für einerlet gehalten.

von Leiningen von bem Pfalzgrafen Ludwig bem Strengen Castellaniam in castro suo anud Aloejam erhalten ju haben.

1356 Diether Remmerer von Borme, Bigbum #). 1392 Rermann Boos von Balbed, Burge

graf o).

1411 Germann von Robenstein, Ritter und Burggraf p).

1421 Berner von Albich genaunt Dexheimer, Burggraf 9).

1430 Deinrich von Benigesheim, Burggraf.

1434 Werner Winter von Alzei, Burggraf.

1440 Dermann von Robenfieln r).

1444 Diether von Gidingen s).

TAGA Somme bon Walbrunn.

1467 Philipp von Frankenstein.

1471 Blider Lanbichab von Gteinach t).

1474 Erhard von Ramburg u).

1480 Erfinger von und gu Robenftein x).

4) Ibid. Tab. 238.

Register.

al Humbratht Tab. 66.

a) Geschichte des Paviaischen Pertrages Beil, num. XII.

o) Sumbracht hochfte Bierde Deutschlandes Tab. 124.
p) Er marb in befagtem Jahr von Rurf. Lubwig megen ber Ronigswahl an Die Stadt Franffurt gefendet. Olenschlager Erlauterung der goldenen Bulle, Urs funde num. XCI.

<sup>7)</sup> In Justitia possess, Palat, fuper Caelar, infula Beilage pag. 79.

s) Humbracht Tab. 70.. Er tommt noch in der Pfdlzischen Arrogations Urfunde vom 3. 1452 vor. Gieb Kremers Gefch. Kurf. Friedr. I. Arfundenb. pag. 49.

3) Alle vermög Kremers Geschichte Kurf. Friedr, L im

w) Wurdtwein Subfid. diplom. Tom. VI, pag. 172.

1493 Johann von Morsheim v).

1497 Eberhard Beger von Geispigbeint.

1499 Sanns Laubichab von Steinad.

1508 Johann Brenner von Lowenstein 2).

1514 Joachim von Gedenborf.

1518 Balentin Schent von Erbach.

1520 Dieterich von Schonberg a).

1532 Lubwig von Reippera.

1534 Burtard von Beiler.

1542 Schwider von Sidingen.

1544 Cuno Edbrecht von Dartheim b).

1545 Friedrich von Flerebeim c).

1554 Cuno Edbrecht son Durtheim, sum 26en mal

1558 Balentin Grof von Erbach Berr an Brens berg d).

1568 Christoph von Gottfart.

1570 Philipps von Neipperg.

1575 Albert von Pagte.

1582 hermann von Rotterig e).

1584 Stephan Beinrich Graf von Cherffein, Berr zu Meugarten und Daffau.

1502 Philipp Freiherr von Wanneberg und Beils ftein, + ben 8 Gept. 1600.

1600 Philipp von Beilftein tc. bes vorigen Cobn und Machfolger.

a) Ibid. Tab. 87.
a) Alle nach bes Rurfürsten Ludwigs V Diener-Buch.

y) Ibid. Tab. 82.

<sup>6)</sup> Humbracht T. 136. Er war vorher zu Lantern.
6) Burgerm. Cod. dipl. T. I , p. 959.
6) Deffen Bestall. Brief stehet in Schneiders Erbachische Bift. pag. 408.

e) Geltine de Cancellarite Sipont. pag. 94.

\$621 Wilhelm Ferdinand von Efferen, Raiferl. Burggraf f).

1627 Philipps Jakob Balbecker von Rempt.

2634 Philipp Freiherr von Winneberg und Beile ftein, marb von ben Schweben wieber eine gesezt.

#657 Balthafar Schmibt von Schmibtfelben, Gesneral-Lieutenant.

1659 Johann von Arenben, Bice-Burggraf.

2664 Christian Graf zu Sann und Wittgenfiein, Obermarschall und Burggraf.

1680 Molfgang Dieterich Graf von Caftell-Reme lingen.

1689 Casimir Deinrich von und jum Steintale, leufele.

1699 Bermann Abrian Freiherr von Bache teubouck.

1702 Marquarb Graf von Fugger Rirchberg Weisenhorn.

1708 Bermann Urnold Freiherr von Bachtens bond g).

1768 Rarl Ludwig Freiherr von Robenhaufen.

Seit hundert und mehrern Jahren sind diese Burggrasen nicht mehr verbunden den gerichtlie den Handlungen in eigener Person beizuwohnen, sondern ihre Stelle wird von dem zeitlichen Landsschreiber vertretten, der folglich auch in jenes Abswesenheit den thätigen Vorstand des ganzen Obersamts ausmacht, und dem nur zuweilen ein Beissamts

f) Gudenus Cod. dipl. Tom.I, pag. 959. 2) Dieser erhielt schon im J. 1708 diese Stelle, unter bet Pormundschaft seiner Mutter.

zer zugegeben wird. Dar das bekannte Bilbfangsnnd Leibeigenschafts-Recht, und die damit verbuns
bene Obliegenheit für Wittwen und Baisen zu sors
gen, schlägt in die Verrichtung des Anssauthen ein.
Zur oberamtlichen Dienerschaft gehören serner ein Amtsschreiber, ein Oberamts-Registrator, ein Physicus und Bundarzt, mehrere Zollberenter,
ein Deersauth, dann die Amtsrenter und Bothen.
Die übrigen zu Verwaltung der Kameral- und geists
lichen Gefälle angestellte Personen, werben bei der

Stadt Alzei berühret.

Die Fruchtbarteit bes Erbreiches bat in biefen Gegenb einen besondern Borzug. Der Beinban Mi gwar in Bergleich ber vielen Ortichaften nicht allgu beträchtlich , und bie Gute beffelben im Gaus gen genommen, wird unter bas mittelmafige Bea machs gezählet. Seboch pflegen bie gu Dft- und Befthofen machfende Beine unter bie Beften bes gangen Mormegaues gerechnet zu werben. Das vornehmfte ift alfo ber Getreibban, weshalben and Diefer Strich Laudes ein Rorn-Speicher ber Pfals genennet wirb. Die Wiefen in ber Rabe bes Rheins, und in ben Thalern verfchaffen mit bem Abrigen Futterbane auf bem herrlichen Aderfelb ausreichende Bequemlichteit gur Biebzucht. gegen gebricht es ben meiften Orten am Breunholz. Denn es find eigentlich nur vier Forft-Revieren im gangen Oberamt, wovon bie meifte Balbung gu Den Rurfürftl. Domanialgutern gehoret, und aufer einigen Rheininfeln, gegen bem Bogefifchen Gebirge und bem befannten Donnersberge gelegen finb. Das bort angrangenbe Unteramt Erbesbubesbeim bas

also an Holz weniger Mangel, und verschiebene Ortschaften bes Unteramtes Freinsheim haben bas Beholzigungsrecht in ben ungehenern Walbungen bes Stiftes Limburg mit andern vielen Semeinden hergebracht. In obgebachtem Gebirge befinden sich auch einige Vergwerke von Quecksilber. Aus eben biesem Gebirge sliesen mehrere sischreiche Bache, die das oberamtliche Gebiet allenthalben durchströhemen, und sich in den auf der nordöstlichen Gränze vorbei laussenden Rhein ergiesen.

Die Bevölkerung bestund im vorigen Jahr in 8559 Familien, (wornnter 85 von Mennonisten, und 62 von Juden gezählet wurden,) die zusams men 38909 Seelen ansmachten. Un Gebäuben fanden sich 151 Kirchen und Kapellen, 156 Schus sen, 7113 burgerliche und gemeine Häuser. Die liegende Gründe von Ackerseld, Weinbergen, Wiessen, Gärten, Weib und Wald belausen sich übera

haupt auf 131568 Morgen.

### Stabt Alzei.

Sie ift neun Stunde von Mannheim weftnordwärts entfernt. Die angränzenden Orte find gegen
Oft das von Churpfalz lehenrährige Dorf Köngengernheim, das der Jürst von Löwenstein-Bertheim
als eine Zugehör der Herrschaft Scharfeneck, und in
demselben der Freiherr von Beders die Leibeigenschafts Serechtsame bestzet; sodann das Grässich Jalkensteinische Freimersheim; die beiden Kurpfälzischen
Dörfer Heppenheim und Dautenheim; gegen Süd
Kettenheim, Walheim und Freimersheim hinter der
Warte; gegen West Mauchenheim, Weinheim und
Erbesbädesheim; gegen Rord der dem adelichen
Ronnenkloser Rupertsberg und Eibingen zuständige
Ort Vermersheim, und das Pfälzische Albig.
Ps. Geographie, 111 Tb.

Bon bem Alter dieser Stadt war weiter nichts bekannt, als daß K. Arnulph den Zehnten zu Alceja, Scashusen &c. im J. 897 der Domkirche zu Worms verlieben habe a). Es läßt sich aber aus diesem Ramen schliesen, daß solche nicht sowohl von den Deuts schen als von altern Zeiten ihren Ursprung ber habe, und solches bestättigt eine im J. 1783 hart an der Stadt gegen Mittag gemachte Entdedung eines sehr merkwurdigen Denkmals aus dem 2ten Jahrhundert. Es ward nämlich daselbst unter andern ein Stein ausgegraben, mit der sehr leserlichen Inschrift:

NYMPHIS VICANI ALTIAIENSES ARAM POSVER.

In einer Urkunde des Erzbischoffes Siegfried von Mainz wird der Stadt und Rirche zu Alzei im J.
1074 ausdrücklich gedacht b). Auf solche Art behauptet dieser Ort eine Stelle unter den ältesten Rurpfälzischen Städten, und den ersten Rang unter allen, welche auf der nämlichen Seite des Rheins gelegen sind c). Wann und wie er an die Pfalzgrafschaft gekommen, läst sich so genau nicht bestimmen.
Man wird aber nicht irren, wenn man die Zeit des
Herzogs Ronrad von Hobenstaussen dafür annimmt,
ber von R. Friedrich I mit der Pfalzgrafschaft bei
Rhein belehnet worden, und diese Reichswürde mit

6) Gudenus Cod. diplom. Mog. Tom. I, pag. 377 & 378 in ber Urfunde über die Stiftung bes Klosters Ravens giersburg: Urbs & Ecclesia in loco Alceja cum dote &

decimatione illuc pertinente.

a) Sebannat Historia Episcopat. Wormat. Cod. prob. p. 10.
num. XI, allwo es heist: ", decimationem totius nostre se", lice terre in his locis: Alceja & Scashuson & Vivenes", heim & Rogkenhuson &c.

e) Im I. 1452 den is Jun. schrieben die Psalzischen Stadte jenseits des Rheins wegen der Arrogation des Kurprins gen Philipps an Kaiser Friedrich III, und zwar zusams men in folgender Ordnung: Alizey, Bacherach, Diespach, Stege, Mannbach, Cube und Nuwenstat uns der Wyntzingen,

į

der Berzoglich-Rheinfranklichen Bewalt und Obergerichtbarkeit sowohl als mit den matterlicher Seits ererbten Allodial-Bestzungen Vereiniget, und dadurch
zu der jezigen Pfalzgrafschaft den Brund geleget hat.
Benigstens hat sein Sidam, Pfalzgraf Heinrich, schon
im Anfange des XIII Jahrhunderts den Truchses von
Alzei seinen Lehen a) und Dienstmann a) genannt,
auch bald hernach Pfalzgraf Otto der Erlauchte zu
Alzei die landesherrliche Serichtsbarkeit ausgeübet f).
Daher wurde in der zwischen seinen Sonen im J.
1255 über ihre Patrimonial-Erbschaft vorgegangenen
Theilung dieses Alzei dem Herzog Ludwig Pfalzgrafen zu den erhaltenen Rheinischen Landen ausgeschieben g).

Es ist und bleibt aber dieses jum Theil nur von der Herzoglichen Obergerichtbarkeit zu verstehen, indem verschiedene Domanial-Gefälle, Zehenten und Sater von den Kaisern selbst schon anderwärts bei geben waren. Jedoch nach einem im April 1277 zwischen Pfalz und den Truchsessen Philipp und Gerbard, durch Schiedsrichter zu Worms errichteten Vergleich konnte der Pfalzgraf zu Alzei ihun was er

wollte, obne Bindernif Der legtern.

In eben diesem J. ertheilte R. Audolph auf Beschren des Pfalzgrafen der Stadt Alzei alle Freiheisten, wie solche andere Reichsstädte zu geniesen hatten, dergestalt jedoch, daß sie besagtem Pfalzgrafen Ludwig und seinen Erben die gewöhnliche schuldige

e) In einer Schonauer Urfunde vom J. 1211 erscheinet als Beug Wernherus dapifer, ministerialis D. Palatini. vid. Gudenus Syllog. var. diplom. pag. 83.

f) In ber Bestättigung ber von Caebert Schenfen von Cibe ftein bem beutschen Orben gethanen Schanfung, darum in Alceja. Gudenne Cod. dipl. Tom. IV., pag. 872.

2 . 2) Tolner hift. Palatina Cap. II. pag. 39.

d) Im Lebenbriefe für Gr. Wilhelm von Gulich 1209 beift es: Teftes fideles noftri, Wernherus dapifer de Alcel. Ac. Acad. Tom III, hift. pag. 298-

Dienfte zu leiften verbunden bleiben folte. Diefe Befreiung der Stadt schminet ein Anlaß zu großen Ge-waltthätigkeiten den Burgern und den Edeln von Alzet gewesen zu sepn, welche erst im J. 1288 zu Mainz durch schiederichterliche Bermittlung abgethan wer-

Den fonnten h).

Als zwifden Wernbers von Bolanden Bittib und Rindern einer Seits, bann ber Stadt Alzei andern Abeile einige Strittigkeiten entftanden , baben Rons rad ber Pufler und Beinrich von Sachsenbufen aus Befehl bes Rom. Ronigs und bes Bergogen Ludwigs bon Baiern, Pfalggrafen bei Rhein, folche im J. 1282 babin entschieben : baß gebachte Bittib von Bolanden und ibre Kinder bon 200 Bfund Beller. Die ihnen bie von Alzei reichen follten, zwanzig Pfund Deller Gult entrichten, fort Diefe Gult, und bas Gut au einem rechten Erbburgleben baben, und gu Algei. wie ein Graf von Leiningen ober ber von galtenftein. welche auch Burgmanner find, von Pfalz gefchutet und gebandhabet werden; fie bon Bolanden aber auch ibre Rinder bagu verbinden, und beswegen ben Graf bon Leiningen, und Graf Cberhard von Razeneinbo. gen au Burgen fegen folle. Im folgenden Jahr marb aber Diefe zwischen ber Stadt Alzei und ber Frau von Bolanden ergangene Rachtung eine Rundschaft aufgerichtet, worin Albert, Graf von Lewenstein, und Deinrich Graf bon Spanbeim borfommen.

Im J. 1287 entschied R. Rudolph "von Bebol-" zung wegen aus den gemeinen Balbern gehn Alzek " gehörig, daß Pfalz ir Brennholz zu all irer Noth-

b) Dat. Mogunt. III Cal. Febr. 1288. Die Gebrüder Phislipps und Gerhard, Truchsessen, wie auch Werner und Philipps genannt Winter von Alzei, befannten sich schuldig erga ipsum Dominum nostrum Ducem (Pfalzgrafen Ludwig II) vulnerando, occidendo aut qualitercunque alias excedendo in Alceja civitate sua vel extra a tempose liberationis seu exemptionis ipsus usque in hodiermum liem.

e, burft vergeblich barans nehmen, anberen Inwoha,, nern aber die Baume um ein gewiffes Geld anges, schlagen und zu der Stadt gebaue und gemeinen

. Rugen bermendet werden folle.

Bald barauf lies Pfalzgraf Ludwig die zwifchen dem Truchfes und andern Gemeinern zu Alzei entstandene Strittigkeiten durch Emich Wild- und Rupert Raugrafen entscheiden; ferner im J. 1291 die zwischen gedachten Truchsessen von Alzei mit dortigen und andern Burgmannern zu Leiningen wegen Mord- thaten, tabtlichen Verwundungen, Raub- und Mord- brennereien auch sonstigen Beschädigungen ausgebrochene Handel, durch einen richterlichen Austrag im

Bute beilegen.

!

Che noch bie ungladliche Rieberlage Ronigs Aboloh von Raffau bei Gellbeim vorgefallen , fuchte fich Bergog Albert von Defterreich an Pfalzgrafen Rubolph I, ale beffen Schwiegerfobn, gu rachen, rudte nach feinem Abzuge aus Maing bor die Burg und Stadt Alzei, folug allda fein Lager auf, und berbeerte im 3. 1298 eine wie die andere ganglich i). Jedoch bestättigte er als Romischer Ronig im folgen-Den Jahre ber Stadt alle Freiheiten, Die ihr fein herr Batter R. Rudolph zuvor verlieben batte b). Im J. 1305 kauften die Pfalzgrafen Rudolph und Ludwig bon ben Gebrubern Berner und Ronrad, Truchfeffen bon Algei, ihren Theil an ber Burg bafelbft, um 500 Pfund Baller. Als bald bernach ge-Dachter Pfalzgraf Ludwig zum Romifchen Ronig erwählet ward, und fich ber Rheinpfälzischen Lande allein anmaßte, befahl er im 3. 1317 bem Burggrafen und ben Burgmannern, wie auch bem Schultbeife, Burgermeifter, Schöffen und famtlicher Bur-

<sup>5)</sup> Trithemius Chron. Hirlaug. p. 204 & in Chron. Sponh.

A) Datum Nurnberg Kalendas Jan. MCCKCIX &c. Das Dissiplification portanden.

gericaft ber Stadt Alzei, daß fie bem Ergbifchoffe Beter ju Mainz bulbigen, ihm auch die Burg und Stadt mit allen Rechten, Rugbarteiten, Befallen, und andern Bubeborungen fogleich anweifen und übergeben follen , indem er befagtem Erzbifchoffe iene Burg und Stadt unter fichern Bedingniffen berpfan-Det hatte. Der Ronig berfchrieb fich auch bald bernach alle Roften, welche jum Unterhalt, und gur Demachung jener Befte etwa erlauffen mochten, jebesmal auf Martingtag ju erftatten, wofur er feinen Rangler, Bermann bon Enchtenberg, Friedrich Grafen von Thruendingen, und humblon von Enchtenberg ju Burgen ftellte, auch im folgenden Jabre Diefes Berfprechen erneuerte I). Diefe Berpfandung Scheinet gleichwohl von feiner langen Dauer gewesen Ju fenn. Denn in bem Pavifchen Bertrage bom J. 320 mard Alzei, Burg und Stadt, den Pfalzgra. fen Rudolph, und beiden Ruprechten namentlich wieber ausgeschieden. Dach bes erftern Ableben eraab Ach zwar zwischen Ruprechte bem altern und bem jungern wegen ber Theilung einiger Zwiefpalt. R. Ludwig mit Rath ber Ergbischöffe Bilbelms gu Rolln, und Gerlache ju Maing, bann ber Bifcoffe Leopolds ju Bamberg , und Albrechts ju Birgburg, entschiede folden dabin, daß Algei dem jungen Bergog Ruprecht ausgeantwortet werden, und wenn beffelben Gemablin auf Amberg und Birfau verzeiben wurde, Alzei und Stromberg, welche verpfandet gewefen, ledig fenn follten m).

Durch Die Rupertinische Constitution ward verordnet, daß unter andern' auch Alzei, Burg und Stadt, emiglich bei der Pfalz bleiben solle \*). Im

m) Vid. Notamina super Sernvii form. Succ. Dom. Pal. Beilage Lit. C.

<sup>1)</sup> Die drei Urfunden darüber stehen in des herrn Wurdtwein Subfid. diplom. Tom. I, num. 89, 90, 95.

n) Grandliche Gegenableinung in ber Belbeng, Succest. & c. Beil. num. 4, 5 & 6 &c.

T. 1366 hatte ber Pfalzgraf das Umgeld zu Alzei, welches zuvor nur 2 Pfenning gewesen, um einen dritten Pfenning erhöhet, und solches auf zwölf Jahre zum Stadtbau überlassen. Dadurch kam Alzei in solche Aufnahm, daß es im XV und XVI Jahrhundert vieler Borzäge halber in grosem Ansehen kand. Besonders hatte es ausserhalb seinen Ringmauern weitläuftige Borstädte, indem das eine halbe Stunde davon entfernte Dörstein Schaffhausen, wie auch die Rlöster zu St. Johann, zum heil. Geift, und Himmelgarten, wie man sagt, zu bessen Umfange geböret baben sollen.

Das vornehmste aber war die alte Burg, wovon noch ein Theil übrig ist. Diese lag auf der östlichen Seite; und soll vor Alters Raversburg geheisen baben, welches jedoch aus Urfunden, oder glaubwurdigen Schriftstellern nicht erweislich ist. Es soll namblich eine sichere Herzogin Aba, welche von einigen für eine Schwester R. Karls des grosen gehalten wird, den Ort Alzei dem Benediktiner Rloster St. Marimin vermacht o), und diese daselbst ein Rloster oder Prob-

ftei bes nämlichen Ordens errichtet baben.

Als Graf Bertold im J. 1074 mit seiner Gemadlin hedewig ein Kloster für Chorberen von der Regel des heil. Augustins zu Navengirsburg stiftete, und seine eigene Guter, die er in den drei Sauen, Rachgowe, Trachari und hundesruche gehabt, dahin vermachte, war Stadt und Kirche Alzei samt dazu gehörigen Stiftungen und Zehnten darunter begriffen p).

Nach mehrern Jahren soll ein Raugraf von gebachtem Rloster Navengiersburg das Stadtlein Alzet, gegen andere Guter und Gefälle in den Gegenden der Mosel eingetauschet, und darin eine Burg erbauet haben 9). Will man dieses bis auf bestere

e) Hontheim Prodrom. hift. Trevir. Tom. I, p. 266.
p) Gudenus Cod. dipl. Tom. I, p. 377, num. CXLI.

<sup>1)</sup> Trithemii Annai. Hirlaug. edit. S. Galli Tom. II, p. 71.

Radrichten gelten laffen, fo bat man ben Urfprung

Diefer Burg und ihrer angeführten Benennung.

Rachdem K. Heinrich auf dem Reichstage zu Regensburg angeklaget, und überwiesen worden, daß er seinem Herrn Batter, K. Friedrich II, nach dem Leben gestanden habe, und desfalls schon zu Trifels gefänzlich eingezogen gewesen, ward er im J. 1235 Pfalzgrafen Otto überantwortet, der ihn anfänglich zu Heidelberg, und zulezt in der Burg Alzei gesangen gehalten, bis er nach Apulien verschiefet worden ist r). Ungeachtet nun diese Burg kurz vor der Gelheimer Schlacht im J. 1298 zum Theil verstöret worden, war solche dach bald wiederum hergestellet. R. Ludwig IV, welcher sie als Pfalzgraf dem Erzbischof Peter von Rainz im J. 1317 überantwortet hat, scheinet selbige zu Beschützung dortiger Gegend schon genugsam in Stand gesezt zu haben.

Um sich indessen von der Wichtigkeit dieser Burg und besonders der darauf gehafteten stattlichen Lehenrechte einen Begrif machen zu können, verdienet folgende in dem Alzeier Binsbuche vom J. 1429 entbaltene Nachricht mörtlich eingeschaltet zu werden :

" Dig fint mons herrn bes Bergogen Manne und Burgmanne bie uf Die Burg ju Algei gehorent.

", Bum erften: herr Johann von Falkenstein. Lumelzum ber alte von Randed. Emerich Lymelzum. Wilhelm von Randeden. Die Frau von Florchin. Bolfram von Lowenstein.

" Bum zweiten: Gerhard Korp von Ballertheim. Seltyn zu Sawelnheim. Holderbry von Eppelsheim. Henne von Dirmstenn. Henrich von Erletenm. Bild che von Spiesheim. Hendin von Sluther. Friederich Feber. Henne von Kreinsbeim.

Monphorn. Conzelman Monphorn. Unfelms Son von Albiche. Dieterich von Morsheim. Dengtin

s) Telner hiftor. Palat. XVIII. pag. 384.

son Morsbeim. Johann von Morsbeim. Gifel-

brecht von Biefen.

" Bum vierten: Diez von Schwepnheim. Item Jgelfpach. Eunrat Rutheimer. Peter von Blbesheim. Hennkin Salzkorn. Johann Milde. Philipps Bod. Schotten von Bechtheim.

, Bum funften: Simon Brendlin. Eunrat Capes. Suthart von Ofthoffen. Wilhelm Nagel. Bennnung von Dalsheim. Eune von Montfort. Bernz Roft. herrn von Eppelsheim zwei Burgleben.

"Bum sechsten: Philipps Roft. Henrich Bonter. Klennhenn zu Eppelsheim. Anton von Kindenbeim. Dieberich Schrymp. Dieterich Nagel. Henrich Georg. Johann Milwald. Dorwart von D.

bernbeim.

" Zum siebenten: Ennicho Sple, diz Burgleden bat Bechtolf von Spkingen. Yngram Burggrave zu Alzei. Henrich Werrich zu Wenheim, daz Leben hant nu seine Bettern, Jost und Henrich von Welbach. It. her Endres Schultheis zu Alzei, was Jungfrau Met von Scharpenstein. Bennungs Why von Dalsheim. Thilmann von Raceheim. Perter Numelschlüssel.

" Bum achten: Henrich von Gillenheim. Sumer von Beymburg. Jakob von Sauwelnheim. Hermann Monphorn, daz Leben hat Symon Humbrecht von Obernheim. Henrich Slizbede. Item Rofegarten. Ruwe von Köngernheim. Henrich von Stege.

Ber Bund.

"Bum neunten: Symon Humbrecht. Enbres von heppenheim. Bechtolf von Sidingen. Hermann von Mattenheim, Mayer von den Guben zut Horgeheim, und Burgmann von acht Pfunt Häller Geltes. Anthis Peter Korns Mag von Eppelsheim. Item Margkelin. Item Frau Guedichin, herrn Peters von Genspisheim seel. Wittwe, sie hat ein Juder Myns zu Budesheim by Bongen und ein Fleden Wingert by Sant Clemens zu Trechtingshusen.

", Bum zehnten: Rarle von Rybenheim. Beter Bartmann von Dalsheim. Wolf Lette. Bang von Benningen. Her Stange. Repnfried und Albrecht von Ymswyler, fint Burgmanne zu Ruprechtsed.

" Jum eilften : Gerhard zu Silnsheim. henrich Schrafe von Ilvesheim. Item : mungnadiger herre Bergog Ludewig bat tauft um Wolf von Lewenstein

enn firtel an dem Bopphofe ju Steben.

Bon diefen beträchtlichen Burgleben find in folgenden Zeiten viele theils fauflich eingelofet, theils als heimfällig zu ben Kammergutern eingezogen wor-

ben s).

Die Burg felbft marb noch im 15ten und 16ten Sabrbundert beffens unterhalten, und Rurf, Bried. rich I lies 170 Bauern, Die er durch den aber Erg. bifchof Dieterich von Mainz im J. 1460 bei Pfebersbeim erfochtenen Sieg gefangen nahm, barin einfperren t). Gie batte oftere gum Auffenthalt ber Rurfürften gedienet, und man findet viele Urtunden, Die zu Alzei ausgefertiget worden. Rurf. Friedrich II befchloffe bafelbit feinen merkwardigen Lebenstauf i). Erft bie Frangofifche allgemeine Bermufung bei welcher Burg und Stadt im 3. 1680 in Brand geftedet worden, bat ibr ben Baraus gemachet. Seit-Dem ift folche nicht wieder aufgebauet, sondern nur au Bermabrung ber berrichaftlichen Bein- und Getreibgefälle, ein Reller und Speicher, famt Bobnung får ben geitlichen Empfanger bergeftellet, auch baltbage Befängniffe fur Diffethater errichtet worden. Der beitlauftige Umfang Diefer Burg ift noch mit Doben Mauern eingeschloffen, und mit farten Thoren perfeben.

\*) Pareus histor. Palat. Libr. VI , pag. 254.

<sup>.)</sup> In Acis Comprom. bei Chlingensperg pag. 93, 103, 104, 106, 110 fqq. ist eine Menge bergleichen bemerket.

<sup>;</sup> f) Bremers Defchichte Burf. Friedrich I , im gten Buche pag. 183.

Durd bie Stabt lauft Die fogenannte Selfe, bor Alters Salufia, auch Salifus genannt x). Diese Bade entfpringt au Orbis im Maffau-Beilburgifden Ge-Diete, rinnet nach Mauchenbeim, und nimmt die von Beinbeim tommende Steinbache auf, flieset fofort anbero, und bon ba nach Freimersbeim, Bos-Rongernheim, Odernheim ic. Gie treibet oberhalb ber Stadt die bemideutichen Orben geborige Rechen-Mub. le, und die Bundbeimische Peter-Duble, in der Stadt aber die der Rurfurftl. Boftammer und ber geiftlichen Bermaltung zuständige Stadtmuble, Die Rameral-Antoniter, und Die Fort-Dublen. flabtifden Gemarkung vereiniget fich auch noch Die bon Rettenbeim tommende Dublbach mit gedachter Gelfe, und treibet die Rameral-Erbbeffands-Raumuble. Es gieben auch burch bie Stadt zwo ordenf. liche gand- und Dofffrasen, Die eine bon Mannheim nach Rreugnach, auf ben hundesrud, und an bie Mofel; Die andere von Maing in bas Beffrich und Lotbringen.

Die Stadt hat von jeher ihren eigenen Blutbann, Bon bem sogenannten Pfalzstein, worauf die Tobesurtel noch wirklich verkundet zu werden pflegen, ift in der Einleitung schon Erwähnung geschehen. Bur Bollfredung aber find zwo Richtstätte, gegen Oft der Rabenstein für die zum Schwerd, und gegen Nord der Galgen für die zum Strange verurtbeilte Misch

fethåter.

Im J. 1785 gablte man in ber Stadt 542 Jam. 2556 Seelen; 3 Kirchen, 1 Kloster, 6 Schulen, 413 burgerliche und gemeine Häuser. Die Gemarkung enthält 3831 Morgen Aderseld, 100 M. Wingert) 130 M. Wiesen, und 28 M. Gärten.

Die Stadt hat feine Balbung, und ift gemiffer

n) In Cod. dipl. Lauresh. Tom. I, num. I ad an. 763 hels fet folde Salufia, und in einer Utf. vom Jahr 983 bef Gudenns Cod. diplom. Tom. I, num. VIII Salifus.

Masen berechtiget ihre Holznothdurft aus bem weite läuffigen Offenheimer Forst zu hohlen, worauf die oben angeführte Stelle ihren Bezug hat y). Jedoch ift es nur eine Beihülse zur jährlichen Brandbedurfsniß, welche größen theils von fremden Orten erholet werden muß.

Bor Alters haben fich verschiedene Ribfter, Rira den und Rapellen sowohl in Alzei, als in ben Bor-

ftabten befunden.

I) Ein Augustiner Rloster, welches von Einstede tern nach der Regel des heil. Augustins bewohnet gewesen z), ist vermuthlich von den Probsten des Rlossers Ravengiersburg, als dieses noch in Alzei bestiert war, angeleget worden. Im J. 1550 ertheilste Pahst Julius III den Kurfürsten Friedrich II die

Erlaubnif biefes Rlofter einzuziehen a).

II) Ein Rlofter ber Bruber bom Bospital bes beil. Antonius lag auf nordlicher Seite ber Stadt. wovon bas Thonges Thor noch beutigen Lages ben Ramen bat. Wann und von wem foldes erbauet und geftiftet worden, findet fich nicht. Wenn es mabr ift, baß R. Rudolph I im J. 1287 ein gleiches Antoniter-Rlofter aufferbalb ber Stadt Dovenbeim gefliftet babe b), fo wird auch ber Ursprung jenes von Diefer Beit berguleiten fenn. Denn beibe Baufer ftunben mit einander in enger Berbindung, wle aus ben noch vorbandenen Urfunden ermiefen merden fann. In ameen Galtbriefen über einige Baller Bins vom 3. 1360 ift ausdrucklich enthalten: "Daß Peter von Baffepo ein Dberfter Deifter Sant Anthonies gu Algen, und Bruder Johann Emerati Deifter bes . Botsbus Sante Anthony ju Oppenbeim ic. gelie-

2) Oliver. Legip. Monast. Mog. p. 7.

y) Seite 20 fq.

a) herrn Kremers Abhandlung von der hohen Schule ju heidelberg in Ac. Acad. Tom. I, p. 387.
b) herr Rector Andreas in Comment, de Oppenh. f. XXVI.

, ben ban die Stude hinter ihrem Sof bynnewendig

Der Stadtgraben zu Oppenheim.

Das Alzeier, wovon bier die Rebe ift, erhielt in Dem XIV und XV Jahrbundert einen Bumachs feiner Guter und Gefalle. Deter bon Bibenbeim und feine Sausfrau verschrieben fich im J. 1341 demfelben jabrlich 30 Malter Rorn bon berschiedenen Gatern und ber Salfte an dem grofen Sof ju Bibenbeim berreichen zu laffen, und Bega von Offenbeim Riftete eine Pfrande von 18 Malter Rorn gum Leibgebing, und bermachte bagu ein Saus in ber obern Stadt an ber Lodwigen Sof. Sphilmann Monphorn ein Ritter von Rlamborn, und Agnes feine ebeliche Bausfrau gaben im 3. 1351 "ihre Biefe genannt " ber Bruwel ju Oberwiggen bem Orden St. An-,, thonies gu Algei gu einem Albar in bem Spibal ,, gur einer emigen Deffe und gum Seelgereib. ,, Doch im J. 1492 vermachte Wirich von Thune, Berr gu Raltenftein und jum Dberftein, ein Bulden Bins auf dem Badbaufe ju Bonsbeim bem Saus und Spital zu St. Anthonnen in Alzei. Auch Diefes Rlofter ift mit Bewilligung bes Pabftes Julius III im J. 1551 famt dem Johanniter-Baufe dafelbft ber Boben Schule zu Beidelberg einverleibet, von Rurf, Briedrich III aber im 3. 1562 mit ben beiden Rloftern Danfterdrenfen und Bendes, gegen alleinige Ueberlaffung bes St. Philippfen Stiftes ju Belle und bes Rlofters St. Lambrecht an gedachte Bobe Schule, mit allen Renten und Gefallen jur Rechenkammer eingezogen worden c).

III) Das Frauen-Kloster zu St. Johann, aufferhalb ber Stadtmauer gegen Sadost gelegen. Es war eine Abtei Cisterzer: Ordens d) von bessen Ursprung und Stifter wenig bekannt ift. Doch kommt

e) Das barüber vorhandene Instrument ist in 2 und einen halben Bogen gebrucket.

4) Oliver. Legipous. Monask. Mog. pag. 75

foldes in einem bei nachfolgendem Rloffer angefibre tem Testament Wolframs von Lowenstein im J. 1296 schon vor, und ward von Erzbischof Heinrich III zur Mainz im J. 1338 von Abgabe der jährlichen Charistativ-Subsidien befreiet e). Dieses Rloster ist zum Theil noch in seinen Trümmern sichtbar, und auf dem Hofthorbogen lieset man die eingehauene Worte:

Pax Domini fit femper vobiscum anno Domini MCCCCLXIII.

Als Aebtissinen sollen bemfelben Rapple von Bis belnheim im J. 1467, sodann Elisabeth von Walbrunn his 1507, ferner Scholastika von Roppenstein, und Schonetta von Morsheim ums J. 1490 als Priorin vorgestanden haben f). Es ist aber, wie andere Ribster, im J. 1564 von Rurf. Friedrich III eingezosgen, und die Gefälle der geistlichen Güterverwaldtung übertragen worden, welche die noch vorhandene Gebäude durch einen eigenen Schaffner bewohnen läst.

IV) Das Kloster zum heiligen Geift, welches ebenfalls mit Nonnen des Eisterzer-Ordens besezet gewesen; davon aber weder der Ursprung, noch die Zeit seiner Erlöschung angegeben werden kann. Selbst in der Stadt Alzei ist die Lage und das Schickfal deseselben unbekannt. Nur befindet sich in dem Archiv der geistlichen Güterverwaltung eine Urkunde vom J. 1300, worin Alheidis abbatissa totusque conventus kanctimonialium S. Spiritus apud Alcejam auf Bitte und Bewilligung des edeln Ritters genannt Badit von Rircheim, alles Necht, welches sie auf der Mühele und Garten zu Bischovisheim gehabt, nehst eins gen Zinsen, dem Abt und Konvent zu Otterburg freiwillig abgetretten hat. Da sich nun in der Folge von diesem Kloster keine Spur mehr sindet, so scheinet

e) Joannis Spicileg. tab. veter. pag. 204.

f) Zumbracht höchste Zierde Deutschlandes Tab. 82,

foldes mit seinen Sefallen entweber bem vorgebach, ten Rlofter St. Johann, ober einem andern bes nämlichen Ordens einverleibet worden zu senn.

V) Das Rlofter Simmelgarten. Auch Diefes mar mit Ronnen bes Cifferger-Ordens bestellet, und ber beil. Maria, ben eilftaufend Jungfrauen, foi Dann dem beil. Johannes geweihet. Es batte in einer der Borftabte gestanden, wiewohl der eigentliche Plaz bavon nicht mehr angezeiget merben fann. Geiner mird mit bem porbergebenden in bem Teftamente Bolframs von towenstein im 3. 1296 gebacht, woa Durch felbiges ein gleiches Bermachtnig von funf Dal. ter Getraid und Saber erhalten bat. 3m XV Jahre bundert neigte fich daffelbe jum Ende; Desmegen fo. wohl Rurf. Friedrich I als die Burgerichaft der Stadt Alzei bem Dabft borgeftellet, wie befagtes Rlofter nur noch von einigen Ronnen bewohnet murbe, Die ber porgefchriebenen Ordensregel nicht gemas leben tonnten, und daß obnebin alle Baufer ber Borftrot, melde in damaligen Sebbezeiten bem Reinde gum Aufenthalt gedienet, niedergeriffen und verftoret worden Tepen. Der Dabit ertheilte zwar bem Dechant bes Stiftes zu ben Staffeln U. E. F. in Maing ben Auftrag, fich über jenes Angeben gu erfundigen, und im Rall, daß es fich alfo verbalten follte, lediglich eine fleine Rapelle auf der Stelle des Rlofters fteben au laffen, die Monnen bingegen in ein anders Rlofter unterzufteden, und ihnen bie Befalle vorzubehalten. Es tam aber boch nichts ju Stande, fondern als bernach Rurf. Philipps nabere Borftellung that, und fich erbothen fur ben Unterbalt ber Monnen zu forgen, wenn bes Rloftere Befalle ber Pfarrfirche gu Alzei einverleibt murden, bewilligte es endlich Dabft Sirtus IV im Jahre 1470 aus bem Beweggrum-De, weil obnebin die Einkunfte Der Pfarrfirche nur auf vier, Die Gefalle des Rlofters aber auf breigeben Mart Silbers fich jabrlich belauffen batten g). Der Rurfarft führte baber fein Borhaben aus, und baburch nahm besagtes Rlofter himmel-garten ein Ende, hingegen bas neue Rollegiatstift in ber Stadt Alzei, wovon sogleich ein mehreres ge-

fagt werben foll, feinen Anfang.

Daß icon im 3. 1074 eine Rirche zu Alzei geffanben habe, ift oben angeführet worden. Dunbert Jaha re barnach verliebe ber Probft ju St. Stepban in Maint, ein gebobrner gandgraf von Thuringen, fel-Digem Stift ben Pfarrfag jener Rirche, Diefes aber vertauschte folches Recht im 3. 1189 gegen bie Pfarreien zu Bregenheim und Danfter an ber Rabe mit Erzbischof Konrad I zu Maing k). Diefes Patronatrecht gelangte nach ber Band an Die Bfalgarafen; wie bann Rurf. Friedrich I im J. 1465 Deifter Didael Knoblauch von Grom jum Pfarrer ernannt bat. Bald bernach mard bas obgedachte Rlofter himmel. aarten eingezogen, und beffen Gefalle ber Pfarrfirche zugewendet, Diefe mithin nach ber Dabftlichen Bewilligung gu einem Rollegiatftift erboben, mit einem Dechant, acht Chorberren, und neun Vifarien, Dazu die Pfrunden angewiesen, und bem neuen Stifte alle Breibeiten, welche andere ihres gleichen git geniefen batten, nebft einem eigenen Siegel und bem Recht einen Dechant zu mablen, und felbigem bas Pfarramt jedesmal zu übertragen , verlieben i). In Dem geiftlichen Lebenbuch bes Rurf. Philipps findet fic babon folgende Rachricht:

" Item Die Pfarr (zu Alzei) hat min gnadigfter " Her Pfalzgrave zu verliehen, und daruf prefenti", ret Herrn Hermann Krußen zu epnem Pfarrer, und

g) Vid. Wirdsmein Dioeces. Mog. in Archidiacon. diftincte Tom. I, Comment. III, pag. 356 fqq.

<sup>4)</sup> Joannie ver. Mog. Script. Tom. I, pag. 571, & Toms II, pag. 522.

<sup>4)</sup> Bermog ber oben angezogenen Pabfilicen Bulle,

w und ift ob ben acht Jaren alba ein Pfarrer ge-" west, muß II Caplan um finet Roft und Berfe-, bung halten , und er und fin Caplan muffen alle " Lag enn Reff fingen, und I lefen, Dargu gle ge-" bannte Lag, und fonderlich uff die Sontag pre-" bigen, und all Sele Gorg tragen. Davon bat et " ferliches ben Bebenden gu Schaffbufen. ,, Dorftin mit zwepen Sofen, und fuft zwei Bug-,, wohnung, ertregt ime jerlichs und ongeverlich gut ,, gemenn Jarn nit über i guber Bins und LXXX. " Malter Frachten, besbalben muß er daffelb Dorf. ,, fin mit aller Reichung ber Beiligen Saframenten , berfeben, aber Die Perfonen barinn pfarren genn Item XXX Malter Rorns jerlichs von " Alzen. ,, Symmelgarten, der do ift transferirt zu ber ge-,, meldten Pfarr. Item II Juder Bind in fin Jafe ,, fung bat er jerlichs bom Schlof zu Alzey bon mi-,, nem gnedigften herrn in Corpore, und ban bra ,, Relber, Lemmer, Berteln, und Obgebenden in ,, ber Statt Alzen, aber ufferhalb ber Statt in ber " Dber Statt, fo mpt bie Bangun erreichen, bat ,, enn feber Pfarrer den Rappus, Erbeffen und Bon-,, gebenben, ertragt ime jerlichs und ongeverlich nit " über X Pfund Beller. Item bom Opfergelt, Gel. ,, gereit, Jarzit, und ander berglichen clepnfell, ,, ale von Biefen, und Barten Binnfen, bat er jera ,, lichs by ben LXXX Pfund Bellern ongeverlich. , Rota IX Altaria fint in Der gemelten Pfarrfire ,, chen, bie haben ju Leben Pfarrer und Imati al-, ternativis vicibus, boch uff Widderruffen mons ,, gnedigften Berrn, lut der Donation bie man findet " regiffrirt in ber Cangelly. Rota enn Pfarter bat ,, fin eigen hußwonung , die ime mon gnedigfter " Ber im Bum halten laffen muß, bargu bat ein ,, iglicher Altar fin eigen hugwonung, ba bie Altae " riften inwonen.

Es ist auch sonderbar merkwärdig, daß biese Pfarrtirche anfänglich dem beil. Beorgius geweihet,

Pf. Geographie. 111. Ch.

und auffer ber Stadt gelegen gewefen fenn folle k). mo jeboch folche bermalen innerhalb ber Stabe mauern befindlich ift, und bor ber Reformation bem Beil. Rifolaus jum Patronen gehabt ju baben, bebauptet wird, es mafte bann fenn, baf legtere erf nach ber Sand erbauet und eben Diefem Beiligen gebeibet worben mare. Benigftensbat ein bem beil. Bepraius geweibtes Rirchlein fonst aufferbalb ber Stadt offfibmarts noch bei ber Rirchentheilung beftanben. mofelbft bie Reformirten ibr Begrabnif errichtet ba-Ben. Dem fei wie ibm wolle, fo fcheinet boch befag. tes neues Stift feinen grofen Fortgang gewonnen gu baben, ba burd bie bald bernach entftandene Glau-Bensspaltungen aller Trieb zu neuen Bermachmiffen erfaltet und endlich gar erloschen ift. Begen Berleibung ber Pfranden gab es auch Schwierigfeiten. Es follten namlich ber Pfarrer, ber Burgermeifter und Rath ober Die Rirchengeschwohrnen zwei Jahr nach einander ben Borfchlag ju machen baben. Dun wollte jeder Theil der erfte fenn. Sie geriethen baraber por ben geiftlichen Richter. Endlich aber bat Rurf. Ludwig V felbige im J. 1517 durch feinen Sofmeifter und Rangler vertragen laffen, bag ber porgefchlagene Meifter Beng berbleiben , und gu ber nachsten erledigten Pfrande bem Pfarrer ber Bor-Thlag geffattet, um die primarias preces des Babites und des Raifers abzuleinen, Das Patronatrecht fernerbin Se. Rurfürftl. Onaben vorbehalten, übrigens uber ber Pfarrer ein- und ber Stadtrath ameimal

<sup>4)</sup> In gebachtem geistlichen Lehenbuche heiset est Philippus D. g. Comes Palat. notum facimus, quod nobis pas Michaelem Knoblauch Art. Mgrum. Plebanum Ecclesie S. Georii extra Muros Alzeyensis opidi, Mog. Dioec. extitit – supplicatum &c. sibi — ad permutandam Parcochiam cum — Domino Hermanno Kruss Plebano Eccl. S. Lamperti Worm. Dioec. nostrum adhibere Consensum &c. Heidelberg. Feria prima post Medardi anno Domingia 1488.

nach einander zu nominiren befust seyn solle. Unter Rurf. Friedrich III wurden die Chorherren und Bistarien vertrieben, die Rirche mit einem Reformirtem Prediger bestellet, und ihre Gefälle zur geistlichen Berwaltung eingezogen. In der Rirchentheilung ist zwar den Ratholischen der Chor dieser Stiftskirche ausgeschieden worden. Sie haben sich aber dessen noch nicht bedienet, und solchen ganz verfallen lassen, weil den Kapuziner-Mönchen die Pfarrei übertragen, und ihre Rlosterstriche zum ordentlichen Gotetblienst gebrauchet worden.

Den Reformirten hingegen ift bas Langhaus bisfer Kirche zu Theil geworden, wozu sie einen eigenen Prediger, der gemeiniglich Inspectior der Als
zeier Rlasse ift, nebst einem Olason bestellet haben,
wodon jener das Obrstein Schaffbausen, dieser aber

bas Dorf Dautenheim ju Bilialiften bat.

Die Lutherischen haben auch eine eigene Rirche aus freiwilligen Beiträgen erbauet, solche mit einem Prediger versehen, ber 19 umliegende Orte zugleich bedienet.

Die Ratholischen besten also bermalen keine andere, als obgedachte Rapuzinerkirche. Diese Drobenszeistlichen haben mabrendem dreisigjährigen Kriege den Gottesdienst von Worms aus versehen. Desowegen berufte selbige Kurf. Philipp Wilhelm im J. 1685 wieder dahin, und verliehe ihnen sogar das Pfarramt. Sie siengen also einen neuen Rlosterbau an, wozu im J. 1700 der erste Stein geleget ward, und brachten durch die dazu gesammelten Almosen die Kirche und das Kloster in kurzer Zeit zu Stande D. Der Borsteher ist zugleich Pfarrverweser, hat aber ausser dem Dörstein Schasshausen und den nächst der Stadt gelegenen Mühlen, sonst feine Filialisten.

Vor der Reformation war auch eine Kapelle in

<sup>9</sup> Hett Rodor Andrese in Alcoja Mustrata S. XIII.

ber Burg ober, wie es in bem geiftlichen Lebenson che heiset, "Ein Stipendium uff dem Schlof. Der Raplan mußte alle Sontag Mes lefen; und

batte jarlich XV Malter Rorn Dabon.

Der Zehnten, sowohl in der Alzeier als Schaffhauser Semarkung, ward schon von Kaiser Armulf im J. 279 der Kirche zu Worms verlieden. Den ersten beziehet nun die Kurfärstl. Hostammer, ausser etnem Bezirf von 50 Morgen, welcher dem Ref. Prediger angewiesen ist. Den Schafsbauser hat Kurf. Ludwig III im J. 1426 auf Ansuchen des Pfarrers und der Kirchengeschwohrnen zu Alzei, dortiger Pfarrei gegen andere liegende Säter, tauschweis abgetretten m). Nach der Resormation ist dieser Fruchtund Weinzehnten mit den übrigen Sesälen zur geistlichen Verwaltung einzezogen, und darüber ein ei-

gener Rirchenfcaffner beftellet morben.

Bon ben vielen freien Gatern, Die vormals bie Rioffer und ber Abel als Burgleben in Befig gehabt, And wenig mehr in folder Eigenschaft borbanden. Denn bon erftern find mit ben Augustiner, Antoniter und Beidaffer Rloftern, bon ben Burgleben aber Die meiften burch Erlofdung ber lebentrager jur Rurfårftl. hoffammer eingezogen, Die übrigen aber ber geiftlichen Bermaltung übertragen worden. Jene be-Azet alfo in Alzeier Gemartung zwei Antoniter Gater, bas eine von 64 Morgen Ader, und 8 M. Biefen, bas andere von 18 M. Meder: ferner bas Schlof. aut von 148 DR., bas Probifche Leben von 38 DR. Das Lerchische Leben, auch mehrere Augustiner Gater, bas Conterifche Leben ober Pfalzgut von 35 DR. Meder und I DR. Biefen, fodann der auf dem Bartenberge gelegene fogenannte Knoblochsader von 16 In Schaffbaufer Gemarkung bas Bei-M. Landes. Dafer Sofgut, beftebend in einem Saufe, Relter, Scheuer und Stallungen, fobann 184 und brei Bier-

p) Sieh Ana Comprom. apud Chlingensperg pag. 120.

tel Morgen Aderfeld, und 9 M. Wiesen; ferner das Untoniter Gut, bestehend in vier Wohnhausern, samt Scheuern, Stallungen und einer eigenen Relter, nebst 261 M. Aeder, 4 und ein balb M. Winsgert und 12 und ein halb M. Wiesen. Der geistlichen Verwaltung gehören das grose Rloster- und das Abelische Gut zu St. Johann, das Omeissen- und vier andere Kirchengüter in Alzeier Gemarkung. Burgmannsgüter aber bestzen nur noch das St. Paul Stift zu Worms, der Graf von Schönborn, die von Stengel, und der geheime Rath auch Landsschreiber von Roch.

Die Stadt Alzei hat verschiedene gelehrte Ranner gezeuget, worunter Konrad von Alzei ves Pfalza
grafen Ruprechts I Kanzler gewesen, der bei dem
im J. 1359 aus Anlaß einer zwischen der Klerisei und
dem Pahst wegen des von lezterm gesoderten Zehntens von allen ihren Einkunsten entstandenen Gahrung,
in der Stadt Mainz versammelten Reichstag, für
die Seistlichseit das Wart zu führen, von den Fürsten bevollmächtiget war n). Er hat sich durch mehrere Schriften bei der Nachwelt berühmt gemacht.
Von andern merkwürdigen Personen, die in jüngera
Beiten daselbst gelebet, hat Herr Rektor Andrea zu
Deidelberg weitläussig gehandelt o).

In der Stadt Alzei ift die ordentliche Versammlung der zur oberamtlichen Gerichtbarkeit angeordneten Kurfürstl. Dienerschaft. Da der Burggraf stets abwesend ift, so wird sein Amt durch den zeitlichen Landschreiber verwaltet, welchem ein Oberamtsschreiber, und ein Registrator zugegeben ist. Ueber die Waisen und was zum Wildfangs- oder Leibeigenschaftswesen einschlägt, ist ein besonderer Ausfaut

m) Trithemius in Annalib. Hirfaug, edit. S. Gallens. Tom.II., pag. 261, und in feinem Catalog, vir. illumr. Gorm. Opp. Part. I, pag. 147 fqq.

e) In feiner Alcoja illuftrata f. XX.

bestellet. Bu Besorgung ber Aursarstl. Domanialgefälle ist ein Gefällverweser, ein Reller, und für die
Steuergelder ein Obereinnehmer; ferner ein Heerfaut, zween Bollbereuter, ein Bollner z. angeordnet.
Jur die geistlichen Gefälle ist ein Kirchenschaffner,
und ein Kollettor in der Stadt Alzei, sodann ein befonderer Schaffner in dem ausserbalb noch vorhandenen Gebäu des ehemaligen Klosters St. Johann.

Die ftabtische Gerichtbarkeit wird burch einem Stadtschultheis, einen Stadtschreiber und & Rathsbermandte verwaltet. Bor dreifig Jahren noch hat dem Stadtschultheisenamt ein Ritterbartiger vom Abel vorgestanden p), und felbst der Rath mar in Altern Zeiten mit deraleichen aus den Buramannern

befezet.

Die Stadt Alzei führet übrigens in ihrem Bappen und Siegel einen aufrecht stehenden gefronten Lowen, ber eine Beige in den Klauen halt, welches Bappen aus dem Pfalzischen, und dem oben beschriebenen der Truchsessen und Binter von Alzei zusammen geset ift.

p) Won selden adelichen Schultheisen finde ich in Urfunden und gedrucken Schriften im J. 1351 Eberhard von Monsgenheim. 1303 Endres von Heppenheim, Ritter. 1429 Endres von Heppenheim genannt vom Sale. 1434 Phis lipp von Morsheim. 1470 Anthis von Heppenheim genannt Sale, ein Sohn des vorleztern. 1519 Johann won der Hueben. 1520 Ludwig Habertarn von Zellingen. 1528 Hermann von Heppenheim genannt Sale. 1533 Soorg von Erlicheim. 1540 Meldior von Grorod. 1546 Ludwig von Bettendorf. 1566 Heinrich von Rettendrim. 1573 Georg von Kellenbach. 1584 Hanns Wolf von Kettenteim. 1573 Georg von Kellenbach. 1584 Hanns Wolf von Kettenheim. 1688 Hanns Jakob von Boheim. 1608 Frieds rich von Castillon. 1620 Konrad Pawel von Rammins gen. 1649 Henrich Eberhard Nagel von Witmstein. 1676 Konrad Cloß. 1697 Hugo Eberhard Lerch von Virmstein. 1699 Nisolaus von Rolly. 1706 Ernst von Volly, der leste abeliche Schultheis, welcher diese Stelle an funfzig Jahre begleitet hat.

## i) Stabt Dbernheim.

Solche liegt an ber Selze, anderthalb Stunden von Alzei nordoftwärts und wird zum Unterschied ber am Glanflusse im Oberamte Kreuznach gelegenen Stadt gleiches Namens Gau-Obernheim, Latein.

Gaviodurum q) genennet. '

ľ

Dieses Odernheim scheinet als ein Vorbehalt ber Raiserl. Tafelgüter von den herzogen verwaltet, und bernach an die von Bolanden begeben worden zu senn. Denn da der Kirchensaz daselbst ursprünglich dem Domstift Mez gehörte, that Werner von Bolanden im J. 1208 in Gegenwart Königs Philipp für sich und seine Miterben, auf alles Recht, welches er auf der Kirche zu Odernheim haben mochte, feierlichen Verzicht, und tratt solches samt dem Zehnsten und übrigen Zugehörungen gedachtem Domstift

auf ewig ab r).

Die übrigen Gerechtigkeiten blieben bei fenem Beschlechte, bis solche Raiser Rubolph I von Berner von Bolanden, und feiner Bausfrau Lufard an Das Reich gebracht, welches im J. 1280 geschehen gu fenn fcheinet. Denn im folgenden Jahre erhielt bie Stadt Obernheim Die Freiheit, baf Die Beiftlichkeit und Priefterschaft tein liegend Gut Dafelbft an fic bringen burfte, es mare benn, baf fie Steuer und Beeth, womit die Gater vorbin beschwehret gemefen, wie auch andere Dienftbarfeiten Davon entrich. ten wurden. Im 3. 1286 Begabte der Raifer Die Stadt mit eben ber Freibeit, welche die bon Oppenbeim erhalten, nebft einem Bochenmartt zc. 3m folgendem Jahre ertheilte er barüber eine weitere Urfunde, worin er auch den Burgern ber Stadt bie Erlaubnif gab fich in ihren Rechten auf alle Art gegen jedermann ju fchagen s). Ronig Adolph er-

. .) In Ad. Acad. Palat. Tom. I, pag. 47.

q) Trithemine Chronic. Sponh. edit. Freher. p. 419.

e) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 409.

neuerte und bekättigte im J. 1294 jene Begunkisgung, daß die Burgmanner, Ritter und Ritterskinsber, auch andere zu Obernheim der Stadt Oppenseim gleich gehalten werden sollten, welchem Beispiel R. Albrecht im J. 1299 und K. Ludwig IV im J. 1314 gefolget t). Es verpfändete aber gedachter R. Ludwig IV die Stadt Odernheim gleich darauf an den Erzbischof Peter zu Mainz s), und das Erzkisch blieb auch lange Beit im Bestze. Der Erzbischof heinsich, und Domprobst Euno von Falkenstein versprachen noch im J. 1350 aus den Städten Oppenheim und Odernheim ic. der Stadt Speier kein Orangsal

anzuthun x).

R. Rarl IV verpfandete im J. 1356 Dbernbeim, Oppenbeim und andere Reichsborfer an Die Stabte Mainz, Worms und Speier um 33000 fl. u), und im 3. 1367 befahl er, daß, weil fein Gobn, Ronig Bengel, und ber Ergbischof Gerlach von Mains iene Stadte um gleiche Summe an fich ju lofen Die Erlaubniß batten, Burgermeifter und Rath benfelben bulbigen, untertbanig, treu und geborfam au fenn fdmbbren follten. Der Pfanbidiffing, womit Dnpenbeim, Dbernbeim, Schwabsburg, beide Ingelnbeim und Dierftein damalen beftridet maren, belief fich auf 71000 fl. wozu die Stadt Mainz noch weiter 11000 bergeliehen hatte z). Im 3. 1375 ertheilte gebachter Raifer bem Pfalggrafen Ruprecht Die Bewalt, alle jene Stadte und Dorfer einzulofen a). und in folgendem Jahre muften bie Burgmanner, Burgermeifter und Burger ju Obernheim ben Pfalggrafen, Ruprecht bem altern und jungern, bulbigen.

#) Ibid. pag. 354.

2) Gudenus Cod. diplom. Tom. III, pag. 480.

<sup>2)</sup> Ibid. pag. 48 fqq.

e) Gudenus Cod. diplom. Tom. III, pag. III.

y) Tolner hift. Palat. Cod. diplom. p. 110, num. CLVI.

a) Ada Comprom. in Caula Aurel. apud Celingen/perg pag. 130.

Hierzu vergonnte auch Hermann Herr zu Hohenfels im J. 1382 alles was zur Herrschaft Hohenfels in Sau-Obernheim gehörig, versezet gewesen, einlösen zu könnem Endlich verpfändete R. Muprecht mit Einwilligung der Rurfürsten alle obgedachte Städte und Reichsdörfer, folglich auch Odernheim, seinem ältesten Sohne, Pfalzgrafen Ludwig, im J. 1402 um zootausend st. Die Stadt huldigte auch demselben im J. 1407 b), und weil der Pfandschilling von dem Heprathszut seiner Semahlin bezahlt worden, kam weder diese noch andere damit verpfändete Städte und Vörfer bei der Theilung vom J. 1410 in Anschlag, sondern blieben Pfalzgr. Ludwig zum voraus, und von dieser Zeit beständig bei der Rur.

Die Burgerschaft buldigte daber im 3. 1452 bem Rurf. Friedrich I und im 3. 1477 dem Rurf. Phis lipps, ja es bestimmte jener in feiner Berordnung, wie es auf den Sall, wenn er fich fandesmäfig vermab. Ien murde, ju halten, daß Odernbeim, Burg und Stadt, jederzeit bei den Rurlanden verbleiben follten c). In der Baierifchen gehde mard die Stadt von land. grafen Bilbelm bon Beffen eingenommen und befest a). Im Monat Janner 1579 erregten bie Inwohner einen Aufftand mider Rurf. Friedrich III. Sein Gobn und Rachfolger, Ludwig VI, belegte aber ben Rath und die Burgerschaft, jedes mit 1000 Abtl. Strafe, entfeste Diejenigen, welche Die Sturm. glode zu Lauten befohlen , ihrer Aemter , erflarte fie ber freien Jago verlustig, und entzog ihnen biele ber vorigen Freiheiten. Nachdem die Buraerschaft ihren Seblschritt bereuet, und um Bergei. bung gebeten, erlies ber Rurfurft gwar jene Strafe, nabm ihnen aber bagegen bas balbe Umgelb ab, und

b) Tolner 1. c.

e) Rremers Geschichte Kurfürst Friedrich I. im Urf. Buche pag. 455.

d) Trithemine in Chron. Sponh. pag. 419.

gog es zu ber Kammer e). Die abrigen Drangfale, welche die Stadt in dem dreifigjährigen Kriege, und durch die allgemeine Französische Berwästung erlitten, hatte sie mit andern Orten dieser Segend gemein.

Bor Zeiten befand sich eine veste Burg in ber Stadt, die aber in den Kriegen und Jehden, bis auf einen davon noch warklich übrigen runden Thurn, versichtet worden ist. Bermuthlich gehörte solche den Herren von Bolanden und andern Burgmannern, von welchen anfänglich auch der städtische Magistrat bestellet gewesen. Un der Kirchenmauer sind noch die Grabsteine der von Riedesel, von Getspizheim, und anderer adelichen Geschlechter aufgestellet.

Nächst der Stadt lauft die von Alzei, Freimersbeim und Köngernheim kommende Selzbach vorbei, treibt die den von Busch lehnbar zuständige Königs-Rühle, dann die der geistlichen Berwaltung Ramens des Klosters Gommersheim gehörigen Steegund Kloster-Mühlen, und sezet ihren Lauf nach Boch-

tolsbeim u. f. w. fort.

Die von Worms nach Bingen führende Landfrafe glebet burch, eine andere aber, die von Alzei nach Oppenheim leitet, neben der Stadt vorbei.

Die Stadt hatte vormals ihren eigenen Blutbann, der aber durch die Bestraffung obgedachten Aufruhres aufgehoben worden. Dermalen ist davon nichts mehr als der Ort, worauf der Salgen gestanden, im Andenken.

Im verwichenen Jahre, bestand die Bevölkerung in 257 Familien, 1022 Seelen; die Bebäude in zwei Kirchen, zwei Schulen, 214 burgerlichen und ge-

e) Der von dem Rath und der Aurgerschaft desfalls auszgestellte Nevers ist vom 13 April 1579. Die Ursache der Empbrung steht in Senkenbergs ungedruckt und rasten Schriften 1 Band pag. 316 und in des Herrn Butstinglausen Beiträgen zur Pfälzischen Geschichte 2 Band, 2 St. pag. 155 sqq.

meinen Säuferw, nebst 3 Mablen. Die Semartung enthält 3333 Worgen Meder, 115 M. Wingert, 232 M. Wiefen, 6 M. Garten und 74 M. Weide.

In Der Gemartung befigen viele freie Gater . nimlich bas St. Clara-Rlofter, bas St. Jafobs-Stift , Die Dom-Prafeng ju Maing , Die abelichen Befdlechter bon Efc, bon Retfchau, bon Beifpige beim, bon Borned, bon Bufch, bas Alzeier Sofpital, Die Spend, und bas Bospital zu Obernbeim : Die geiftliche Verwaltung Die Sommersbeimer Rlofter- Die Probftei- Die Rirchen- und Raplanei- Die Pfarr-Bittums- bie Oppenheimer St. Ratharina-Stifte- und Die Schonauer hofgater; Die Rurfürfil. Doffammer aber bas Rlofter Beidafer von 10 More gen Landes, bas Alzeier Augustiner- Die beimgefallene Banofstifche und Probifche Lebenguter. Golde bat auch bon berichiebenen burgerlichen Belbgrunben einen alt bergebrachten fogenannten Ronigszins an bezieben.

Der ganze Zehnten gehörte urspringlich bem Doms kapitel zu Met f), dieses aber hat ihn schon im J.
1258 um einen Kaufschilling von 1040 Pfund Wezer Währung dem Domkapitel zu Mainz käuslich übers lassen g), welches auch noch wirklich im Bestze des

felben ift.

In der Kirche zu Odernheim hat der Leib bes beil. Rufus geruhet, welcher vom J. 211 bis 240 dem Bistum Mez vorgestanden haben, und unter K. Lothar I, nach Zeugniß des gleichzeitigen Bischofs Orogon dahin verbracht worden seyn solle k). Im J. 1483 erlaubte Erzbischof Albert von Mainz, daß der Sarg auf das Kirchweihsest, als den Sontag nach Georg, und auf den Lag der Versezung, als den Sten Jan. der öffentlichen Schaue und Verehrung

f) 6. oben die Seite 39.

g) Trisbemius Chron, Sponh, pag. 283. b) Conf. Ac. Acad. Balat. Tom. I, pag. 26.

ausgeset werden durfte. Im breiftgistrigen Rriege sollen die Spanier die Gebeine von Obernheim nach Brugg in Flaudern gefiüchtet haben 1). In der Rirchenmauer ist das Bildnis dieses Bilchofs annoch

auf einem Stein ausgehauen zu feben.

Die Kirche ist also sehr alt, und jederzeit dem beil. Musus geweihet gewesen. In der Kirchentheisung siel den Katholischen der Chor zu, den Reformirten aber das Langhaus. Jene haben eine Pfarrund Mutterkirche daraus gemacht, welche zur Mainzer Dioces und in das Alzeier Landkapitel gehöret, auch die Dörfer Winterscheim, Biebelnheim, Fretenheim und Köngernheim zu Fisialisten hat. Reformirter Seits ist das Langhaus ebenfasse eine Pfarrkirche, mit einem Prediger und einem Diakon beschelet. Ersterer bekleidet gemeiniglich die Stelle eines Inspektors der sogenannten Odernheimer Klasse, der andere aber versiehet die Kirche zu Biebelnheim. Die Lutberischen sind nach Undenheim eingepfarret.

Bur Berwaltung der flädtischen Gerichtbarkeit war dormals ein eigener Amtmann bestellet, der gemeiniglich, wie der zugleich bekandene Aitterrath, aus den daselbst angesessenn adelichen Geschlechtern gezogen worden. Bon ienen sinden sich noch verschiedene, und zwar k) im J. 1470 Peter Remmerer don Worms, genannt Bechtolsheim. 1405 Sifried von Stein oder Oberstein. 1503 Werner zum Junsgen. 1556 Johann von Graenrod. 1584 Christoph von Fels. 1592 Johann heinrich von Dienheim. 1613 Ehristoph Haller von Hainhofen. 1669 Hermann Rab von Harthausen. 1673 Konrad von Elost. 1706 Ernst von Rolly, der lezte Amtmann, welcher,

i) Jeannis rer. Mog. Script. Tom. I, p. 796, sodaun Gudenas Cod. diplom. Tom. I, pag. 409, & Tom. IV, pag. 450. L) Die vier erstern findet man in den humbrachtischen Easbellen, die übrigen aber sind aus den Pfälzischen Dies uerduchern gezogen.

wie der vorherige, zugleich auch die Stadtscultheisen rei zu Alzei bekleidet, und an fünfzig Jahre lang in solcher Eigenschaft gedienet hat. Mit ihm ift also diese Stelle ganzlich erloschen, und die ganze Oblies genheit dem Stadtschultheise zu Alzei übertragen worden. Jezo bestehet der Magistrat zu Odernheim aus einem Unterschultheis, sechs Nathsverwandten, und einem Stadtschreiber. Im Wappen und Sieges führet die Stadt annoch den einfachen schwarzen Neichsadler.

Bu ber Stadt und ihrer Gemarfung geboret and ber Petersberg, eine balbe Stunde nordoftmarts bas pon gelegen, worauf Die gange umliegende Begend, bis Mainz und Mannheim, überfeben werben tann. - Man findet noch wirklich Ueberbleibfel eines alten Bebaudes, welche nichts anders waren, als eine Dem Bramonftratenfer-Rlofter ju Arnftein an ber Labn mit bem Patronatrechte jugeborige Rapelle, mopon man weiß, bag, ale bie Pfrunde burch freimillige Dieberlegung Jafob Mergels von Bibelnbeim lange Beit offen gestanden, ber Erzbischof Johann II von Maint, folde noch im J. 1400 bem Pfarrer gu Bef. loch, Johann Schug von Bechtolsheim, verlieben babe I). Bei erfolgter Reformation ift Diefe Pfrana De gar eingegangen, und Die Rapelle in einen Steine hauffen vermandelt worden.

Merkmardiger ift das Aloster Gommersheim, das nächst der Stadt Obernheim weftnordwarts gestanden. Der Ort scheinet anfänglich ein Dorf ober Weiler gewesen zu senn, indem das Rloster Lorsch schon im VIII Jahrhunderte zu Gomersheim einige Guter m) gehabt. Das meiste aber gehörte dem Domstift zu Mez, welches seine Häuser, Aecter und Wiesen dem Grafen Ludwig von Arnstein übergeben, der im J. 1146 ein Rloster daselbst gestiftet und mit

<sup>.</sup> i) Ada Acad. Palat. Tom. I., pag. 26.

Ronnen bes Cifferger-Ordens befeget bat n). Diefe Monnen maren gemeiniglich aus ben alteffen abelichen Geschlechtern. Bon Aebtiffinnen bat Apollonia Reflerin von Sarmsbeim im 3. 1495, Margaretha bon Beifpigheim im 3. 1520, Silbegarb gum Jungen im 3. 1532, und bann Apollonia bon Biebelnbeim benfelben vorgeffanden. Lestere mußte fic nebft ibren Conventualinnen, Margaretba von Beis Teim, Elifabeth bon Sobenftein, und Anna Jettin von Mungenberg im 3. 1565 gefallen laffen, bag Rurf. Friedrich III bas Rlofter und Die Gefalle ein-300 0). Babrenbem breifigfabrigen Rriege raumte Erabifchof Unfelm Rafimir foldes bem gleichmäfigen Gifterger-Rlofter Maria Manfter aufferbalb Borms ein , und ertheilte felbigem im 3. 1644 barüber eine feierliche Urtunde p). Rach bem Befiphalifchen Brie-Den aber ift alles wieder in ben borigen Stand gefellet, und von ber geiftlichen Bermaltung ein eiges ner Schaffner angeordnet worden, der wirklich noch beftebet.

3) Spiesheim. Ein groses Dorf, anderthalb Stunden von Alzei nordwärts entfernet, wird in den Lorscher Urkunden des VIII Jahrhunderts Spizissheim, in den Fuldischen aber Spiozesheim genennet 9).

In folgenden Beiten scheinet die Bogtei mit anbern Rechten zur Raugrafschaft geborig gewesen, und unter die daraus entsproffene Geschlechter vertheilet worden zu senn. Denn es ift gewiß, daß Spiesheim zum Theil an das haus Bolanden, und zum Theil an die Truchseffen, auch Williche von Alzei gekommen.

m) Gudenus Cod. dipl. Tom. II, pag. 13.

p) Joannis rer. Mog. Script. Tom. I, pag. 955.

a) Cod. Tradit. Lauresh. Tom. II, num. 1098 fqq. Steff Tom. III, num. 3660, und ju sebannar Corp. Tradit. Fuldanum, \$84.

Es vermablte fic namlich Runegund , eine Lochter Philipps von Bolanden, gegen bas Ende bes XIII Jahrhunderts mit Beinrich I Grafen von Spanbeim. Rreunnachifder Linie, und brachte ibm Die geerbte Berrichaften gu. Ihr Sohn, Philipps von Spanbeim , legte fich baber ben Beinamen bon Bolanben bei, und beprathete Elifabeth, eine Tochter bes Raugrafen Beinriche, mit welcher berfelbe noch ein meb. reres an ienen Bestaungen erworben gu haben icheis net. Deffen Gobn Beinrich II von Spanbeim binterlies eine einzige Lochter, Damens Elifabeth, melde fich an Rraffto IV Grafen von Sobenlobe vermablte. Diefer zeugte mit ibr auch nur eine einzige Tochter, Ramens Anna, welche um bas Jahr 1384 an Grafen Philipps von Raffau-Beilburg vermablet ward, und bamit Bolanden, Rircheim, mit allen Bugeborungen, worin ein Theil von Spiesbeim begriffen mar, an biefes Baus brachte r). bern Theil befaffen Die Truchseffen von Alzei. " Ruprecht belehnte im J. 1401 ( ju Menge off Sun. .. dag nach Peter und Pauli) Bilichen von Alget ., mit einem Dritteil an bem Bericht zu Spiffbeim , famt aller feiner Bugebor, bas von bem Reiche gu " Leben ruret ac. " Diefer Theil fam bernach an Die Pfalz. Denn in dem Alzeier Saal- und Lager. buch bom J. 1420 beifet es unter bem Artidel Spies. beim: "Item Friederich Beliche ju Spiesbeim bat " fin Deple Gerichts bofelbe monem gnabigen Berrn . balb zu Eigenschaft ingeben.

Der abrige Antheil blieb noch lange Jahr hernach bei dem Raffauischen Bause. Rurpfalz abte aber alle der altherzoglichen Barbe und Sewalt anklebize hohe Obrigkeit, besonders das Bildsangsrecht in allen Ortschaften der Aemter Rirchheim und Stauff immer aus. Da nun das Graffiche Baus Rassau in

r) Man vergleiche damit Hrn. Kremers und hrn, Grup ners biplomatische Beiträge.

einigen Dörfern mit dem Kurhause in Gemeinschaft war, in andern aber verschiedene Güter und Leibeisgene hatte, und dieses zu vielen nachbarlichen Irsungen Anlaß gab, verglich sich Kurf. Ludwig VI im I. 1579 mit Albert und Philipps, Grafen von Nassau, dergestalt, daß er ihnen in 17 Dörfern das Kurpfälzische Leibeigenschaftsrecht, nebst bem Anstheile des Simonsgericht zu Jugenheim zu Lehen gab, die Grafen hingegen alle ihre Gerechtsame und Geställe in den Dörfern Mauchenheim, Bechenheim, Westelbeim, Weindelm, Weinbeim, Wechenheim, Rriegsfeld, Aspizheim, Weinheim bei Wallertheim, Kriegsfeld, Aspizheim, Weinheim bei Wallertheim, Wonsheim, Walheim, Wolfsheim, und im Amt Stadecken, nebst dem Antheilzu Spiesheimzum wahsen Eigentum abtratten s).

Bu Spiesheim zählte man im vorigen Jahre 98 Jamilien, 421 Seelen; 2 Kirchen, 2 Schulen, 9x burgerliche und Gemeindshäuser; 1572 M. Adersfeld, 144 M. Wingert, 22 M. Wiesen, und 5 M.

Barten.

Die Kirche scheinet sehr alt zu senn. Denn es bat Werner Truchses von Alzei als Schirmvogt des Rlosters Spon den Pahst Innocenz IV um die Erzaudniß, daß Wolfram und Embricho von Löwenstein das Patronatrecht der Kirche zu Spizheim gedachtem Kloster abtretten dörften. Der Pahst bewilligte es auch, und befahl dem Prohst Konrad zu Schwasbendeim im J. 1246, daß er auf den Erledigungsfall den Nonnen diesen Pfarrsaz bestättigen solle 2). Solches genehmigte auch Erzbischof Sigfrid II von Mainz im J. 1248 u), und als obgedachte Wolfram und Embris

J Dieser Bertrag ist vom 24ten Janner 1579, und stebet in Lateinischer Uebersezung, wiewohl etwas mangelhaft, in Justitiae Causae Palat, Part. I, Cap. IV, §. 42, p. 62. 2) Datum Lugduni II jdus Januarii Pontificatus nostri anno

quinto.

Adum in Castris apud Aquis anno Dni, MCCXLVIII.

Kalendas Juny.

Embrico mit Biffen und Billen ibrer Bobne, fenes Batronatrecht famt bem Bebnten feierlich abtrate ten x), ertbeilte obgenannter Probft Konrad nach eingezogenem Beugniffe bes einschlagenden Rirch. berrne die ibm aufgetragene Babftliche Beffattigung #). Die von Lewenstein batten biefen Pfarrfag bon ben Grafen von Spanbeim ju Leben getragen, und beda wegen gab auch Graf Simon von Spanbeim bagt feine Ginwilligung z), und ber Maingifche Ergbie fcof Werner abermal die Beftattigung a). 3m J. 1275 fertigte Graf Beinrich von Spanbeim für Bolf. ram, genannt ben grofen Ritter von Lewenstein, einen neuen Lebenbrief barüber aus. Bei erfolgtem wirflichen Erledigungsfall fand fich ein Rlerifer Beina rich von Alfengen, ber bem Rlofter Spon fein Recht Areitig machte. Das Offizialat zu Mainz ernannte Den Abt Beinrich von Bersweiler, ben Drobft Gimon bon Begene und Embricho von Lewenstein gut Schieberichtern , welche Diefes Recht bem Rlofter Snon guerkannten b). Seltsam ift , daß im 3. 1276 auch Johann Graf von Spanbeim, und im J. 1240 wiederum Graf Beinrich von Spanbeim bem Rloffer die Bestättigung barüber ertheilet bat c).

Diese Kirche ist dem beil. Stephan geweihet, und in der Kirchentheilung den Katholischen zugefallen, die solche mit einem eigenen Pfarrer bestellet, und ihm die Orte Armsheim und Schimsheim, dann das zum Oberamt Stromberg gehörige Dorf Ensheim eingepfarret haben. Nachher haben sich die Refor-

a) Anno Domini MCCXLVIII. VII Kalendas Septembris.

y) Datum in Swabeheim anno Domini MCCXLVIII. II Idud Octobris.

a) Adum anno Domini MCCLX. II Kal. Mai.

a) Datum Moguntie XI Kal. Octobris anno Dni. MCCLXVIII.

Aftum anno Domini MCCLXXIX. VII jdus Nov-

e) Datum anno Domini MCCLXXIX. Alle biese Urkunden fins ben fic bei ber geistlichen Berwaltung.

mirten aus eine eigene Rirche alba errichtet, bie aber nur ein Filial ber Pfarrei Armsheim ift.

Am grofen Zehnten beziehet die geiftliche Bermaltung Namens des Rlofters Spon 28/30tel, und bas übrige die Freiherrn von Dienheim; die Rurfürftliche Hoffammer aber von den Neubrüchen; den fleinen Zehnten der Kath. Pfarrer, und den Slodenzehnten der Schulmeister.

Auffer bem Pfarrgut, und bem Kametal-Untoniter hofe von 88 Morgen Meder, 6 M. Bingert, und 2 Viertel Biefen, follen fich keine Freiguter da-

Dier befinden.

4) Biebelnbeim. Ein beträchtliches Dorf, anberthalb Stunden von der Oberamtsfadt nordoftmarts entfernet, tommt in ben Urfunden bor bem XIII Jahrhundert nirgends vor. Es geborte urfpringlich mit ber Bogtei ben Grafen bon Leiningen. In ber Theilung zwischen Friedrich und Emich bom 3. 1237 mard folche bem legtern angewiesen d). Diefe Bogtei fam bernach an Die Berren von Sobenfels, andere Rechte aber an verschiedene abeliche Geschlechter, mobon eines bon dem Orte felbit feinen Ramen führte. 3m 3. 1276 erscheinet ein Arnold von Bibilnbeim als ein Sobenfelficher Bafall e). Bermann Berr ju hobenfels verkaufte im 3. 1382 Die Bogtet und Berrschaft zu Bibelnbeim bei Gau-Dbernbeim mit allen Rechten, Breibeiten und Bugeborungen, (nur feine jum Schildgebobrnen lebenbare Mann ausgeschieden) und bas Dorf Wilgesbeim bei Bogenbeim an Pfalzgraf Ruprecht ben jungern um 500 ff. vergonnte ibm zugleich, basjenige, mas bavon verpfandet, oder auf eine Biederlofung verfauft gemefen , einzulofen f). Als Pfalzgraf Ruprecht im J.

d) Die Urfunde ist in den Leiningischen rechtlichen Auszügen Beil. num. I.

e) Gndenus Cod. diplom. Tom. II, pag. 197. f) Chlingensperg in Act. Comprom. pag. 92-

1384 ben Kauficbilling bezahlt batte, murbe ibm auch Die Bure im Dorfe burd Gerbard Bener von Belfpigheim aufgegeben, jedoch folche unter Borbehalt Des Defnungerechtes wieder ju Erbleben gegeben. Bedachter Beger bertaufte fie aber noch in Dem namlichen Jahre bem Pfalzgrafen. In ber nach Abfter. ben R. Ruptechts vorgegangenen Theilung bom J. 1410 mard Bibelnbeim, Rupertsed und Beinbeim gum goos des Pfalgerafen Stepbans gefdlagen, und in ber bon ibm und feinem Schwiegerbatter Friedrich. bem legten Grafen gu Belbeng und Spanbeim, im 3. 1444 gemachten Berordnung wegen ihrer Rinbet und Entel Erbfolge, fielen obige Ortschaften in bas Loos Des Herzogen Ludwigs, Dem Die ganze Graf. fchaften Zweibraden und Belbeng ausgefchieben maren. Diefer fam auch ums J. 1457 gum Beffge ber-Allein durch Die ungladliche Berbindung, felben. Die er mit den Feinden feines Betters, bes flegreis den Rurf. Friedrichs I eingieng, berlobt et unter mebrern andern auch obgenannte brei Orte, bon melder Beit an Bibelnbeim beftandig bei ber Rurpfala geblieben ift.

Die neben bem Dorfe vorbei fliefende und von Albig tommende Offolterbach fallt bei Bechtols-

Deim in Die Selgbach, und treibt feine DRable.

Die alte Burg ift ganz verfallen, und ausser ein nem Thurn nichts mehr bavon abrig. In dem Dors fe wohnen über 80 Familien, und an Gebäuden finden sich 2 Kirchen, 2 Schulen, 77 Häuser. Die Semarkung enthält 1114 M. Aderfeld, 33 M. Win-

gert, 46 M. Biefen te.

Die Kurfürstliche Hoftammer bestet bas fogenannte Benno Gut, bestehend in Haus, hof, Scheuer, und Stallung, 52 M. Aderfeld, und 4 M. Wiesens ferner bas Schloßgutlein. Die geistliche Verwaltung aber die vormals zum Rloster Gommersheim gebörig gewesene Hospitalguter, die Otterburger Hof- und mehrere andere, auch das Resomirte Pfarryut.

D .

An abeliden Beffgungen finden fich in ber Gemartung, bas Schmidtburgische, bas Plittersdorfiche und bas vormalig Nadenheimische, nunmehrige Sturmfederische oder Retschauische Lebengut.

Den famtlichen Bein- und Fruchtzehnten bezogenfonft die von Friesenhausen, jezt aber die Frenin von Ketschau, und ber Freiherr von Esch, die Reubrade ausgenommen, und ben Glodenzehnten ber Re-

formirte Schulmeifter.

Von der alten Kirche dieses Ortes sindet sich, daß im J. 1276 Emich Graf von Leiningen seinem Burgmann, Friedrich von Lautersheim, den Pfarrsat ber Kirche zu Bibelnheim, so von ihm zu Lehen rührete, an Godelmann von Liebenberg zu veräussern erlaubet habe g). Bei der Kirchentheilung war solche verfallen, und zum Loos der Reformirten geschlagen, die ste wieder aufgebauet, und dem Diaston der Pfarrei Odernheim zu versehen übergeben haben. Desgleichen haben die Katholischen im J. 1737 auch eine eigene Kirche aus Kollesten errichtet, und solche dem heil. Johann von Repomuk geweishet. Sie ist ebenfalls der Pfarrei Odernheim unstergeben.

5) Undenheim. Ein grofes Dorf, drei Stunben von der Oberamtsstadt gegen Mainz entfernet, bessen in den Lorscher Urkunden schan im VIII Jahr-

bundert gedacht wird h).

Eine viertel Stunde oberhalb des Ortes lag noch ein anderes Dorf Mordelsheim, welches in den alten Briefschaften Mordolfesheim, Mordolvisheim, auch Mordoltsheim genannt wird. Es ift aber zu Anfang des XVI Jahrhunderts durch eine grose Bafferstut ganglich zerstöhret, und die Einwohner genas

g) Idem Gadenus Cod. diplom. Tom. III, pag. 1151.

b) Cod. diplom. Lauresh. Tem. II, num. 1414 fqq. 1438.
1622 8; 1697.

Biget worben, fich in bem Dorfe Unbenheim bauslich nieder zu laffen, wodurch beide Gemarkungen gu-

.- fammen geschmolzen find.

Beide Orte waren ursprüngliche Zugehörungen der Burg Alzei. In einem schiedsrichterlichen Spruche vom J. 1288 heiset es, daß der Pfalzgraf wegen den Dörfern Arordoltsheim und Undenheim keinen weistern Anspruch an die Eblen von Alzei machen sollte, sondern vielmehr an den Herrn von Hohensels, welcher solche ihnen verpfändet hatte. In dem alten Saal- und Lagerbuche vom J. 1429 stehet ausdrücklich: "Undenheim und Rordelsheim. Item die ege" nannt zwei Obrfer gehörent zu der Pfalz, und " dienent gein Alzei zu allen Gebotten.

S war also auch die Vogtei darüber in keinem andern Bestze, sondern beide gehörten Kurpfalz mit

bem bollen Gigentum.

Durch bas Dorf Unbenheim flieset die theils bon Schornet. theils von Gauspizheim kommende Gold-bach, und treibt oben am Dorfe die Goldmuhle, un-terhalb aber die Rauffen- und die Sparbermuhlen, fall sobann unterhalb Rongernheim in die Gelse.

Boriges Jahr zählte man 122 Familien, 810 Seelen, 3 Kirchen, 3 Schulen, 106 burgerliche Hausfer, nebst 3 Mublen, in Diesem Dorfe. In ber Ge-markung 2318 Morgen Aderfeld, 62 M. Wingert,

100 M. Biefen, nnd 6 M. Garten.

Viele Stifter, Klöster, adeliche und andere Gefreite sind dahier mit Gatern angesessen. Der Rurfürstlichen hoffammer gehöret das grose Erbacher Hofgut von 163 M. Aeder, und 17 M. Wiesen; sodann das kleine von 22 M. Felde: der geistlichen Berwaltung die Kirchen, Kapellen- und des Oppenbeimer Klosters Maria-Kron Güter. Auch sind das Domstift zu Mainz, das St. Viktorssift d., das

<sup>4)</sup> Wezzil Canonicus S. Victoris dedit alteri S. Crucie diace

St. Albansftift 4), bas Liebfrauenftift, und bas Rlofter auf bem Jatobsberg ju Maing, bas Undenbeimer und bas Obernbeimer Sofpital, Die Rathe. lifche Pfarrei, Die von Frankenstein, von Plitters. borf, bon horned, bon Jorfter, bon Dalberg, bon Bunoltstein , von Pappenbeim , von Gemmingen , bon Dienbeim, bon Ballbrunn, bon Dberftein, bie Langwerth von Simmern, Die von Scha, von Beifpizheim, und bie Rnebel allba begutert. Unter biefen gablreichen abelichen Gutern ift auch basienige Allodium in Undinheim & Nordolvisheim, welches Berner von Bolanden fcon im XII Jahrhundert befeffen I). Desgleichen geborten Die obere und Die Sparbermuble anfanglich bem Befchlechte von Ranbed, murden aber auf die von Glerebeim und von Erlenbaupt vererbet.

Der Pfarrsaz und der Zehnten gehöret dem Ritterflift St. Alban zu Mainz. Es wird dessen in einer Urkunde des Erzbischofs Gerhard I vom I. 1255 gedacht m). Ein Drittel des kleinen Zehnten bezie-

bet ber Rath. Dfarrer allda.

Die zur Ehre der himmelfarth Maria geweihte Rirche fiel in der Theilung in das Loos der Ratholischen, und ist dermals mit einem eigenen Pfarrer bestellet, der zum Landkapitel Azei gehöret, und das Filial Selsen mit zu versehen hat. Auch haben die

m) Jeannis ter, Mog. Script, Tom II, pag. 762 & 924.

Collegiatae tres manfos & dimidium apud Nordolfesbeim & Vndenbeim anno 1073, vid. Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 928, & Joannis terum Mog. Script. Tom. II, pag. 579.

a) Adelbertus Can. aedis B. M. V. ad gradus dedit Eccl.
S. Albani duos manfos & dimidium in villa Undenheim
1131. Id. Hoannis pag. 745. Syboldus abbas &cc. S. Albani &c. Conventualibus fuis affignat Curtes villarum
Undinheim, Nordelvisheim &c. anno MCCCXXV. Vide
Wordsvein Sublid. diplam. Tom. I, p. 267.

<sup>4)</sup> Vid. ben beurtundeten Inhalt ber Farftlichen Galmifchen Bevis, Libellen num. 18.

Meformirten eine Rirche in bem Orte errichtet, bie ihrer Pfarrei zu Selfen untergeben ift. Die Lutberischen haben sich ebenfalls aus gemeinen Mitteln ein Kirchlein erbauet, und einen eigenen Prediger Darauf bestellet, ber die Fisialorte Obernheim, Bibelnheim, Selfen und Weinvlöheim zugleich verstebet.

Bu Undenheim wohnet ein Oberschultheis aber brei ihm untergebene Orte. Meben ihm aber beftebet auch bas besondere Dorfgericht in einem Unterschultheis, bier Schöffen und einem Gerichtschreiber.

6) Gelfen , ein ziemlich grofes Dorf, vier Stunben bon Alzei an ber Granze bes Oberamts Oppenbeim gelegen, icheinet bon der vorbei fliesenden Gelsbach Den Ramen zu führen. Er tommt schon in Lorscher Urtunden vom 3. 782 vor, worin er Salfen beifet n). Das Domftift Borms batte vor langen Beiten au Gelfen viele Guter und Gerechtsame, morunter ein Theil ber Bogtei begriffen gemesen. Aber im 3. 1453 übergab Dechant und Kapitel bes ge-Dachten Domftiftes ibren balben Theil am Dorfe, Bericht und Gemarte zu Gelfen dem Rurf. Friedrich 1, um mehrern Schuzes willen jum Gigentum. Dem ungeachtet marb Diefer Ort nach bem Alzeier Saalbuche vom J. 1494 noch unter die fogenannte Aus-Dorfer gerechnet, und bei den unter Rurf. Rarl gudwig fich ergebenen Streitigkeiten über bas Bilbe fangerecht von gedachtem Domftift gur Balfte angefprochen o). Rurpfalz behauptete jedoch die althergebrachte Dberberrlichkeit, und murbe burch ben in ber Sauptfache erfolgten Beilbronner Spruch barin bestättiget, fo bag biefes Dorf bisber immer bei ber Rur verblieben ift.

n) Cod. diplom. Lauresh. Tom-II, num. 1093.
e) Justitia Causae Palat. Part. II. in Adis Compromiss
pag. 33.

Die bon Rongernheim tommenbe Setzbach nimmt oberhalb die von Undenheim herfliefende Goldbach auf

und treibt eine Mahlmuble.

Die Bevölkerung des Orts bestehet in 108 Jamilien, die 437 Seelen ausmachen. Die Sebände in 2 Kirchen, 1 Schule, 92 burgerliche und Bemeindshäusern. Die Gemarkung enthält 1336 R. Aeder, 156 R. Wingert, 70 R. Wiesen x.

Bon jenen Gutern find auch viele in freiem Be-Der Rurfurfil. Softammer geboret bas fogemannte grofe Rartheufergut, bas vormals brei befondere Bofe ausmachten. Redle Erlenbaupt bon-Sawelnheim verkaufte im 3. 1413 an Rurf. Ludwig HI drei Subbofe, wovon der erfte die Kapelbube, Der andere Runemanns Bubbof, und der dritte Beren Ertenbolde Subhof genannt worden, famt ben gum Schultbeisenamt geborigen Aedern, mit bem Bufage, Dag mas zuvor baran vertauft gemefen, babei bleiben folle. In dem Alzeier Gaal- und Lagerbuch bom J. 1429 wird bemerket, daß die hubbofe und Die Bubner ju Gelfe nach Alzei ju Dienen fouldig Die übrigen in ber Gemarkung befindlichen Freiguter geboren dem Domftift Borme, dem gu Maing, Dem Dortigen St. Betereftift, dem Freiberen bon Dalberg, und bem Grafen bon ber Leven, meis der folche bon bem Bifchof bon Borms au Leben trågt p).

Die Rirche des Ortes gehörte vor der Reformation in das landkapitel Rierstein, und in das Erzadiakonat des Probsten zu St. Biktor in Mainz. Es war eine Pfarrkirche, wozu zwo Altarpfründen, eine zu St. Aegidi, und die andere zu St. Richael ges hörten g. Den Pfarrkaz verliehe der Wormsex Domprobst im Jahre 1281 den dortigen Domkapis

<sup>2)</sup> Sebannat histor. Episcopat. Wormat. Part. II, pag. 280,

g) Wardrweis Dioec. Mog. Tom. I, Comment. HI, p. 367.

tel e), welches auch vormals folden ausgesset hat. Den davon abhangenden grofen und fleinen Zehnten beziehet felhiges noch wirklich, auffer des Glodenzehnten, welchen der Ref. Schuldiener genieset.

Die Kirche ift ben Reformirten in ber Theilung zugefallen: ber Prediger stehet unter ber Inspettion ber Klasse Dbernheim, und muß auch die Filialfirche zu Undenheim bedienen. Die Katholischen haben unster bem Rashhause eine Kapelle zur Shre U. 2. 3. eingerichtet, welche als ein Filial von der Pfarrei Unsbenheim abhanget.

7) Weinolsheim. Ein mittelmäsiges Dorf, drei Stunden von der Oberamtöstadt Alzei gegen Oppenseim entfernet, hat zu Nachbaren gegen Ost Valbeim, so zur Grafschaft Falkensteln, sodann Ilbersteim, das zur Grafschaft Leiningen gehöret, gegen Sub Dolgesheim des nämlichen Gebietes zc. Bereits in dem J. 790 und 791 erscheinet Winolsesbeim oder Winolvesheim in pago Wormacinse s).

Dieser Ort stand mit der Stadt Odernheim in zenauer Verbindung, und kam hernach mit derselben als eine Pfandschaft an Rurpfalz. Als daher diese Stadt sich im J. 1506 wegen der Leibeigenschaft, die Rurf. Friedrich III daselbst eingeführet, sogar bei der Reichsbersammlung zu Augsburg beschwehret hatte, schrieb Kaiser Warimilian II an gedachten Kurfürsten, "daß er Fürsehung thuen möge, damit " gedachte von Odernheim samt deren zugehörigen " Dorf Weinolsheim, als sein und des Reiches Sien, gentum, und sein des Kurfürsten Pfandschaft, mit " unziemlichen Reuerungen und Leibeigenschaft, wie " der die Villigkeit und altes Herkommen nicht bes

r) Schanner histor. Episcop. Wormet. Libr. I, pag. 75.
s) Cod. diplom. Lauresh. Tom. I, num. 267 & Tom. II,
num. 1961.

au Schwebret ober bebrangt, fondern bei ihren Bribie , legien, Freiheiten, alten Gewohnheiten , Rechten, " und Gerechtigfeiten rubig bleiben und gelaffen mer-

" ben t).

3edoch geborte bie Bogtei bes Dorfes unffreitia Dem Bolandifchen Gefchlechte, bas gegen Enbe bes XII Jahrhunderts eine Burg barin befeffen baben foll w). Diefe Gerechtfame und Guter murben ben nach mit andern burch bie an Beinrich I. Grafen bon Spanbeim , vermablte Runegund von Boland auf ibre Nachkommen gebracht, biemit an Die Grafen von Bobenlobe, und endlich an Die von Raffan vererbet. Durch den gwifchen Rurf. Budwig IV von Pfalt, mit ben Grafen Albert und Bbilipp von Raffau im 3. 1579 gefchloffene Bertrag aber tam auch Beinolsbeim bas Bubgericht an die Pfalz auf emia x).

Die eine viertel Stunde westwarts vom Dorfe flieffende Gelgbach , treibt die bem Breiberen bon

Roffer guftanbige Beigmuble.

In dem Dorfe gablte man voriges Jahr 78 Familien, 295 Geelen; amo Rirchen, 2 Schulen, 66 burgerliche und Gemeindebaufer. Die Gemartung enthalt 1268 M. Meder, 50 M. Bingert, 136 M.

Biefen, und 4 DR. Garten.

Auch And zween freiadeliche Bofe vorbanden, wobon einer den Freiherrn von Dalberg, der andere aber ben Ulnerifden Erben guftandig ift. Berner befiget die Rurfarftliche Soffammer das Oppenbeimer, Antoniter, bas Rlofter Beidafer- und im 3. 1640 beimgefallene fogenannte Leiningifche Lebengut: Die geiftliche Bermaltung aber bie Oppenheimer, St. Ratharina-Stifte- Die Marien-Rrone- Rierfteiner

t) Siehe bes herrn Buttinghaufen Beitrage gur Pfale

<sup>3</sup>ifchen Geschichte II Banbes, II Stud', p. 156 fqq. Revisionelibellen adj. num. 18 wo es beifet Caftrum Winoluisheim.

z) Gieb oben bei Spiesheim G.

Rolletiur- ben Pfarr- St. Michels-Altar- St. Agnefen und Spendgater. Die abrigen Freigater geberen bem Domfift Borms, der Kaplanei Börfiatt,

bem Freiberen bon Dienbeim zc.

Die Rirche bes Ortes ift bem beil. Beter gemelbet, und geboret in bas Bormfer Biftum. ber Reformation ftund fie unfer bem gandfapitel 26 Buntereblum, jest aber unter bem ju Dalebeim. 3m 3. 1257 berliebe Berner von Boland, Raiferli--der Softruchfes, mit Ginwilligung feiner Gobne und abrigen Diterben bas ibm auftandig gemefene Batronatrecht ber Rirche ju Winoldesbeim bem Domtamitel zu Worms, worüber auch zwei Jahre bernach Die Bifchofliche Bestättigung erfolgte v). Rirchentheilung fiel folde in bas Loos ber Ratholio fchen, welche baraus eine Pfarr- und Mutterfirche gemacht. Der Pfarrer ift ein Frangistaner von Dp. venbeim, ber die Dorfer Eimbebeim und Dorndurt. beim famt ben Leiningischen Orten Dolgesbeim und Ilberebeim ic. mit ju berfeben bat. Die Reformire ten baben auch eine Rirche in Dem Dorfe errichtet. Die ein Bilial ihrer Pfarret ju Dorndurtheim ift.

Am grofen Zehnten beziehet die Freiherrliche Jamilie von Datberg zwei, und bas Domftift Borms ein Drittel; am fleinen aber lezteres zwei, und Der

Ratbolifde Pfarrer bas übrige Drittel.

8) Dienheim. Diefes anfehnliche Dorf ift funf Stunden von Alzei nacht bem Abein und der Stadt

Oppenheim gelegen.

Das Rlofter Lorfch erhielt in ben Rarolingifden Beiten fcon fo viele Sater zu Dinenheim, bag man glauben follte, die ganze Gemarkung fen endlich bem beil. Nazarius zu Theil geworden z). Allein um

y) Schannar histor. Wormat. Episcopat. pag. 57.

a) S. Cod. diplom. Lauresh. vol. I, sum. 12, 15, 6, 122 &c.

eben folde Beit, und noch vorber bekam bie Abtel -Rulba gu Tienenbeim, ober Teinenbeim weit betrachtlichere Bestaungen, und R. Rarl ber grofe ichenf. te sogar diesen Ort, villam Regiam Dinenheim fitam in pago Wormazfeld fuper fluvium Rhenum ums 3.790 gebachter Witei Bulba a). Desgleichen batte auch die Abtei Pram bafelbft mebrere Gater, welche Der gewesene Abt Cafarius von Beifterbach feinem Machfolger auf 12 manfus angab b). Die ber Witei Rulba guftandige Guter, und Berechtfame maren anfanglich ber bavon abbangenden Probitei auf bem St. Johannes- oder Bifchofsberg im Rheingan gum . Genuffe angewiefen ; wurden aber ums 3. 11g1 grafen Theile vom Ergbischof Abelbert I gu Maing um wo Mart Gilbers erfauft, und bemenen errichteten Cifterzerflofter Cherbach ober Erbach im Mheingau zugewendet c). Die Abtei Fulda behielt alfo nur noch meniaes das ju Leben begeben gemefen, und gmar an das alte Geschlecht von Dienbeim, bas augleich die Bogtei bes Dorfes bon ben herren ju Dune ju Leben trug. Das Juldifche beftund in einem Gericht gu Dienheim , worauf bor Altere bewiefen war , " Ein Fuber Won in enm numen Saff off erm wol " beschagen numen Bagen mit allem Geschure, und " ob dem obgenanten Saff einen thenenen Becher. " und barin brei Punt Beller Beltes iarlich uf Gent "Agnetistag ben Sonnenschein Dabon geracht gu " merben.

Dieses Leben hat helferich von Openheim befeffen, und war um 200 Pfund häller verpfändet. Im B. 1423 verkaufte der Dechant Heinrich und der Konspant des Stiftes zu Fulde mit Willen ihres Abtes und Probstes auf dem St. Johannesberg besagtes

<sup>&</sup>quot;ay Bihannar Corp. Tradit. Fuldens. num. 7, 90, 113 &cci und in A&. Acad. Palat. Tom. I, p. 266.

Hentheim histor. Trevir. dipl. Tom. I, p. 695.

3) Joannis rer. Mog. Script. Tom. I, pag. 546.

Bericht an Burgermeifter und Rath ber Stahr Do. venbeim um 400 gereiber Gulben, bavon ein Theil aur Einlofung beffelben, ber andere aber ju fonftgem Rusen bes Stiftes verwendet worden, und machten es zu einem ewigen Mannleben, bergeftalt, baf foldes jederzeit von einem Rathgefellen empfangen werden mufte d). Die Bogtei aber mit aller Dbries feit , Berrlichfeit und Gerechtigfeit verfaufte Beigand bon Dienheim und Agnes feine ebeliche Sans. frau im 3. 1495 an Rurf. Philipps von ber Pfalz. wie fie folde von Birich von Dune, herrn ju Ralkenftein, gu Leben getragen batten, für 600 fl erblich. ledig und eigen, wiesen auch die Unterthanen gur Huldigung an e). Auf folde Beife gebiebe Dienbeim mit bem bollen Gigentum an bie Rur, bie por Diefer Beit nur Die oberlandesberrliche Gerechtsame ansnenbet batte f).

Durch das Dorf flieset kein Baffer, der Abein aber bestrohmet deffen Gemarkung am öftlichen Theile. Hingegen ziehet die ordentliche erhobene Landstrase, welche von Mannheim und Worms nach Mainz fuhzret, durch den Ort, worin auch der Landzoll erbon

ben wird.

Die Inwohnerschaft belief sich in vorigem Jahr auf 122 Familien, 526 Seelen; die Gebäude 104 Burgerliche auf 106 Häuser, nehst I Kirche und 2 Schulen. Die Gemarkung enthielt an Ackerfeld 1692 Morgen, an Weinbergen 245 M., an Wiesen 291 M., an Gärten 8 M., an Weide 215 M.

Das Rlofter Erbach im Abeingaue befiget noch ein Sofgut mit Saufern und übrigen Gebäuden, welches

Dat. uf Bartholomai.

d) Geben off den nechsten Montag nach St. Ulrichs Dag. Schannat Sulbischer Lehenhof pag. 256, num. 152 &c 225.

f) Nach dem Alfeier Saalbuche vom J. 1494 wurde Diem heim noch unter die Ansborfer gerechnet. Vid. Juftina Causae Palat, pag. 81.

bon einigen Orbensgeiftlichen bermaltet mirb. Die Bemeinde aber flebet mit ber Stadt Dopenbeim mes gen einem Reldbezirk von ungefahr 000 Morgen in einer Gemeinschaft. Diefes Relb beifet ber Rulbifche Leben Begirt, moraber ein eigenes Bericht gefezet Es ift eben basienige welches Die Stadt Dopenbeim von bem Stift Rulda ju leben tragt, webmegen auch bon ben barin gelegenen Beingarten fein Bebnten entrichtet wird. Berner find in ber Gemar-Bung begutert: Die geiftliche Berwaltung, Die Reformirte Pfarrei, bas Oppenbeimer Bofpital, Die Rola legiat-Stifter St. Alban und St. Stephan gu Maing, fobann Die abelichen Gefchlechter von Dienbeim, bon Brantenftein, bon Gemmingen, bon Somidtberg, bon Geifpigbeim und von Spart.

Die alte Rirche bes Ortes mar bormals bem beil. Bonifatias geweibet, und geborte jebergeit in bas Bormfer Landfapitel Guntersblum , ber Pfarrfas aber ber Abtei Ruida, von welcher er mit feinen Qugeborungen an bas Ciffergerfloffer Cherbach gelanget Rebft Diefer Rirche mar auch in altern Beiten eine Belle ober Rlaufe ju Chre bes beil. Rifolaus, welche von Beiftlichen bes Brigitten-Orbens bemobnet, bernach aber obgebachter Abtei Cherbach einverleibet worden g). Die Rirde ift ben Reformirten in ber Theilung jugefallen, und bermalen mit einem Prediger bestellet, Der unter Die Inspettion Der Rlaffe Ofthofen gehöret, und das ritterschaftliche Dorf Rudelsbeim augleich beforget. Die Ratbolischen be-Dienen fich ber in bem Cherbacher Bofe befindlichen Saustapelle, find übrigens Bilialiften ber Pfarrei Oppenheim, wohin auch Die Lutherischen eingepfarret find.

Den grofen Frucht- und Bergzehnten beziehet Die Abtei Cberbach, ben fleinen und Blutgebnten ber

A friegnes Historia Episcopat. Wormat. p. 15.

Reformirte Pfarrer, bon ben Reubruchen aber bie

Rurfürftliche Hoffammer.

Das Dorfgericht ift mit einem Ober- und Unter- Jauth nebst vier Schöffen und einem Gerichtschreiber bestellet. Es führet im Siegel den heil. Bischof Ristolaus stehend, welcher über den neben ihm befindslichen Korb, die rechte Hand zum segnen aufhebt, und in der linken den Krumstab halt. Neben dem Korb liegt ein kleiner Schild mit einem Spannischen Kreuze.

9) Eimsheim. Ein geringes Dorf, brei Stunben von der Oberamtsftadt oftwärts entlegen, kommt in den Lorscher Urkunden mit den Ramen Uminesheim und Ominisheim, in einem Jutili schen Schankungsbriefe vom J. 803 unter dem Ramen Umanesheim mit Tulgesheim, jest Dolgess

beim, bor h).

Bu Anfang bes XI Jahrhunderts war diefer Ort ben Bischöffen von Worms dienstdar. Denn nach der Berordnung des Bischofs Burchard I musten die Inwohner zu Uminesheim an dem Theil der Worms fer Stadtmauern von der Friesen bis an die Rheinssperre zum Bau und Unterhalt beitragen i). Der meiste Theil der Lorscher Bestungen aber kam an das Cifterzer-Nonnenkloster Weidas, das sogar eine Art der Vogtei über das Dorf gehabt. Im I. 1485 überigaben die Aebtissin und der Konvent an Kurf. Phis lipps das Dorf und Gericht zu Umsheim halb, und Behielten sich für ihre Hoseute Güter, Zinse und Gülten, die nothigen Freiheiten aus. Als Kurf. Briedrich II im I. 1551 vom Pahst die Erlaubnis be-

b) Cod. dipl. Lauresh. Tom. 1, num. 267, 270 & Tom. II, num. 1614, 1939 fq. und Schannar Corp. Tradit. Fuldens. num. CLIX.

Schauner histor. Episcopat. Wormat. Tom. I, P. II, Cap.
III, pag. 211.

tam, bas Klofter Beibas gar einzuzieben, und bef. fen Befalle der boben Schule zu Beidelberg einzunerleiben, endlich aber auch Diese burch einen im I. 1565 gefchebenen Bertrag gur hoffammer gegogen wurden, find alle bobe und niedere Berechtfame ba-Durch jufammen geschmolzen, folglich Das Dorf Eimsbeim bem Dberamt unmittelbar untergeben morben.

Bermichenes Jahr murben 45 Familien, 210 Seelen, 3 Rirchen, 2 Schulen, und 40 burgerliche Baufer babier gegablet. Die Bemarkung enthalt 1210 Morgen Meder, 23 M. Wingert, 35 M. Biefen 2c.

Bon Rreigutern besiget bie Rurfarftl. Softammer ben Beidaffer Sof, nebft 430 DR. Meder, und 19 D. Biefen, Die übrigen geboren den beiben Stiftern St. Biftor und U. 2. J. in Maing, ben Freiherrn

bon Dalberg ic.

Die Rirche ift bem beil. Birminius geweibet. und in bas Guntersblumer ganbfapitel Bormfer Biffums einschlägig, ber Pfarrfag aber bem bortigen Domfapitel vorbin guffandig gewesen k). Diese Riede ift in der Theilung ben Ratbolifchen gugefallen? und geboret jego als ein Filial gur Pfarrei Beinols-Die Reformirten haben fich eine Rirche aus gefammelten Beitragen erbauet, und folche ibrer Pfarrei Dornburtheim untergeben. Desgleichen be-Rien Die Lutherischen ebenfalls ein eigenes Rirchlein, welches von dem Pfarrer zu Alsbeim verfeben wird.

Um grofen Frucht- und Beingebnten beziehet bas Domfapitel ju Worms eines, und das Lieb-Frauen. Bift gu Maing zwei Drittel, nebft gleichen Theilen am fleinen Bebnten. Das übrige Drittel an Diefem. und den gangen Bebnten bon ben Rlofter Beidafer Stern geniefet ber Rath. Pfarrer, ben fogenannten

Pforten-

<sup>4)</sup> Sebannat histor. Episcopati Wormat. pag. 55.

Pforten- und Slodenzehnten aber bie Kurmainzische

Hoftammer Ramens des Rlofters Lorfd.

Das Dorfgericht führet in feinem Stegel ben beil. Pirminius mit der Inful auf dem haupt, in der rechten ein Rorbgen, in der linken den Krumftaab haltend.

10) Wintersheim. Auch ein geringes Dorf, in der Rabe des vorhergebenden gelegen, wird in ben altesten Urfunden Wintrisheim, Wintrisheim,

Minteresbeim genannt 1).

Im XII Jahrhundert wird eines Lehens gedacht, welches der Rheingraf Embricho in Wintersheim beseelches der Rheingraf Embricho in Wintersheim beseelchen m). Im I. 1362 kommt ein Rnebel von Winstersheim vor n), und im J. 1414 verkaufte Ebershard von Hohenfels einen Theil des Dorfes an Kurf. Ludwig III von der Pfalz um 1100 fl. o). Nach der Hand gelangte die Vogtei an die Grafen von Leininsgen, und in dem Auszuge des Mannbuches. worin das Verzeichnis der Lehen, so viel der Landgraf Hesso begeben, zu sinden ist, heiset es: "Item die zu "Wintersheim haben auch gelobet, und gemeinsschaftl. geschwohren, wie die von Alsheim, und "ist ganz mit dem Grunde Graf Hessen, und jezt "Herrn Peter von Albich.

Als nun auf Ableben biefes Landgrafen beffen Verlassenschaft seiner an Rheinhard von Westerburg verehelichten Schwester Margareth zusiel, solche aber von den andern Leiningischen Grufen bestritten wers den wollte, suchte sie bei Kurf. Friedrich Lechut, und abergab ihm die halfte an allen dazu gehörigen

f) Cod. diplom. Lauresh. Tom. II, num. 957 fq. Tom. III, num. 3660.

m) Beurkundeter Inhalt der gurftl Salm. Zevis. Eis bellen adj. num. 18.

<sup>2)</sup> Hontheim hift. Trevir. Tom. II , p. 225.

e) Ada Comprom. apud thlingenfperg pag. 127.

Ortschaften, sowohl Leben als Erbe, welche dam auch im J. 1467 dem Aurfürstl. Burggrafen zu Alzei, Philipps von Frankenstein, gehuldiget haben p). Aurpfalz hatte also an allen solchen Orten mit der Leiningischen Erbgräsin eine Gemeinschaft, dis Graf Rheinhard von Leiningen-Westerburg im J. 1481 auch seine Hälfte an Rurf. Philipps um 8000 st. verstauft hat 9). Dadurch ist also das gegenwärtige Dorf Wintersbeim ganz an die Pfalz gekommen, und bis jezt dabei verblieben.

Der Ort bestehet aus 33 Jamilien, 148 Seelen, 1 Kirche, 1 Schule, und 24 andern Sausern. Die Bemarkung enthält 912 M. Aeder, 5 M. Wingert,

am. Barten, und 3 M. Balbbufch.

In dem Dorfe befinden fich drei adeliche Sofe bes Freiherrn von Frank; ein Pfarr-Bittum, und

bas Beibafer Bofgut.

Die Kirche ift zur Stre U. L. J. geweihet. Den Pfarrsaz hatten die Seln von Stetten r). In der Airchentheilung siel solche den Katholischen anheim, die sie als ein Filial zur Pfarrei Odernheim gezogen. Weil sie aber nicht in gehörigem Bau untersalten werden konnte, ist solche nach und nach versauchbar geworden. Die Keformirten sind nach Dorndarkheim, die Lutherischen aber nach Alsheim am Altrhein eingepfarret.

Um grofen und fleinen Behnten beziehet die Rurfarfil. hoffammer zwei, und der Ratholische Pfarrer zu Odernheim bas abrige Drittel; ben Pforten- und Glodenzehnten aber die Rurmainzische hoffammer

Mamens Des Rlofters Lorich.

<sup>2)</sup> In ben unumftoflichen rechtlichen Muszugen ber Grafen von Leiningen-Westerburg te. im Anhange num.

a) Geben auf St. Peterstag ad Vincula an. Dni. 1481. 2) Sebannas histor. Spiscopas. Wormat. pag. 60.

11) Zangenwalheim, woht bas Meinefe Dorf' bes Oberamtes, vier Stunden von Alzei oftwärts. entlegen, wird zum Unterschied eines andern Balbeim bei Azei also genannt, weil es, so zu sagen, an einer kleinen Anhöhe hanget.

Dieses Dorf gehörte ursprünglich zur Grafschaft-Leiningen, und kam aus des Landgrafen Besto Verlassenschaft, wie mehrere andere Orte, im J. 1467 zur Hälfte, und endlich im J. 1481 vollends zur Pfalz. In der nach dem Leiningischen Mannbuche aufgerichteten Huldigungsakte heiset es davon: "Die " von Walheim haben gelobt und geschwohren, was " sie Clauß von Diendeim und Bauersheimern bis-" bero gethan haben, solches alles vor ein Vasallen-" Lehen der Grässin (Margaretha von Westerburg)-", und dem Pfalzgrafen (Kurfürsten Frigdrich I) forte-", thuen sollen, ist ganz Graf Dessen gewest s).

Inzwischen scheinet boch die bamals zu Lehen begeben gewesene Bogtei erft lang hernach eingezogen worden zu fenn, indem dieses Hangenwalheim noch im J. 1577 unter die sogenannten Ausdorfer gezäh-

let worden t).

Durch das Daf lauft der fogenannte Bebelober Landgraben, welcher zu Bechtheim feinen Anfang nimmt, und nachst bem Dorf Rudelsheim sich
in den Rhein ergieset.

Voriges Jahr bestund Dieser Ort nur aus 13 haus fern und eben soviel Jamilien, nebst einer Kirche und Schule. Die Gemarkung aus 530 M. Aeder, 35 M. Wingert, und 12 M. Wiesen.

In Diefer wiewohl kleinen Gemarkung find bennoch begütert die Katholische Pfarrei, das Domkapi-

s) Leiningen-Westerburg, rechtliche Auszüge im Andang Beilag num. 29.

<sup>2)</sup> fustitia Causae Palat. Lib. I. Cap. V. pag. 82.

tel ju Borms, Die Ulnerifche Erben, Die Den Sages

baufen , bon Dbentraut , und bon Frang 4).

Die Kirche ift ber beil. Maria Magdalena, und bem beil. Jatob geweihet, der Pfarrsaz aber soll noch im J. 1496 den Herren von Hirschhorn zugestanden haben »). Zur Zeit der Kirchentheilung ward solche unter die Rudera gezählet, und dem Katholischem Theil ausgeschieden. Dermalen ist sie noch wirklich in schlechtem Stande, und der Pfarrei Alsheim als ein Filial einverleibet. Die Reformirten gehen nach Simsheim, die Lutherischen aber gleichfalls nach Alsbeim zur Kirche.

Am grosen Behnten beziehet die Kurfürstl. Dofkammer wegen des im I. 1684 heimgefallenen Donauischen Lebens ein Brittel, der Katholische Pfarrer zu Eich auch so viel, und der Kurpfälzische Basal Klemann das übrige. Den kleinen Behnten aber der

Ratbolifche Pfarrer allein.

12) Dorndurtheim ift brei Stunden von der Oberamtsftadt nordwärts entlegen, und kömmt in den Lorscher Urkunden mit Winterisheim und Alasbeim vor, woselbst es Thurincheim auch Darincheim, jezt aber zum Unterschied eines andern am Rheingelegenen Dorfes Dorndurkeim genennet wird. Es begreifet dermalen 64 Jam. in 56 Wohnhäusern, nebst 2 Rirchen und Schulen. Die Semarkung bessehet in 1123 M. Aderfeld, 10 M. Wingert ic.

Bon jenen Feldgrunden gehöret der Rurfurfil. Hoffammer bas beimgefallene Riedefelische Lehengut von 44 M. Landes, der geiftlichen Verwaltung bas Otterberger grofe herrengut, das St. Georgi - Ra-

a) Diel hund von Saulheim hatten zu hangenwahlheim vor Zeiten auch ein Nittergut, fie verlauften es aber an ben von Salfelden, worüber ein Prozeß entstanden ift. Vid. Temer decilion. Palat. I. Debannes histor. Apilicopat, Wormat. pag. 26.

petten- und bas Pfarr-Bittungut. Ferner find in Diefer Gemarkung begatert bas Domtapitel zu Speier, bas Marienmanfter Rlofter zu Worms, bas Altmanfter Rlofter zu Mainz, die Niesmannische und Baesische Erben.

Die Rirche zu Darrendarickem war bem beil. Epriat geweibet, und ber Pfarfag geborte bem Rlofer Monnen-Danfter ju Borms y). Rebft folder war auch bafelbft eine gur Ehre bes beil. Beorgs geweibte Rapelle. Die Verleibung biefer Vfrande ftund dem dafelbft gefeffenen Abel gu. Philipps Schluchter von Erffenftein errichtete aber im 3. 1570 mit ber geiftlichen Bermaltung einen Bertrag, woburd er Die Gefalle und Rugungen Diefer Rapelle berfelben für fich und feine Erben abtratt. Die Rirche fiel Durch Die Theilung in das Loos ber Meformirten, welche barauf einen eigenen Prediger befellet, und ibm Die Filialen Beinolabeim, Bintersheim und Eimsbeim eingepfarret haben. Er febet übrigens unter ber Dernheimer Inspettion. Die Ratholischen haben im 3. 1745 fich auch eine eigene Rirche aus gemeinen Mitteln erbauet, Die ein Bilial ber Pfarret Beinolebeim ift.

Den famtlichen Bebnten in ber Gemartung beziehet befagtes Rlofter Marienmunfter als eine Bu-

gebor bes ebemaligen Batronatrechtes.

13) Frettenbeim. Auch ein geringes Dorf zwo Stunden von Alzei oftwarts gelegen, wird in den Lorfcher Urfunden unter Konig Pipin Frittenbeim und Fruttenbeim genannt 2).

Rach dem Alzeier Saal- und Lagerbuche vom J. 1429 gehörte es unter Diejenigen, welche zu allen Gebothen in die Burg Alzei zu dienen schuldig ge-

y) Sehannar histor. Episcopat. Wormat. pag. 16.

wefen. Die Bagtei barkber nebft verschiedenen Stern trug ein adeliches Seschlecht von Kurpfalz zet Leben. Als solches aber mit Friedrich von Frettenseim gegen das Ende des XVI Jahrhunderts erloschen war, so ward das ganze Leben zur Kammer eingezogen.

Die Gemeinde bestehet bermalen aus 25 Jamilien, 104 Seelen; Die Gemarkung aus 530 M. Aeder,

25 M. Wingert, und 12 M. Wiefen.

Unter den Feldgrunden sind die vormaligen Lehenstüde begriffen a), die in dem sogenannten Pfalzgrafengut, samt dazu gehörigen Haus und Hofe, dem sogenannten Doktors Gutlein, und in dem Badhause bestehen. Lezteres ift erst im J. 1665 eingezogen b), und der Gemeinde in Erbbestand verliehen worden Die geistliche Verwaltung bestzet das Pfarr-Wittungut.

Die Kirche bes Ortes war ehmals allen Heiligen Gottes geweihet. In der Theilung fiel sie ins Loos der Reformirten, die sie von dem Pfarrer zu Didelsteim verseben lassen. Aber auch die Ratholischen haben sich eine Kirche aus gesammelten Beiträgen erbauet, die als ein Filial zur Pfarrei Odernheim gesböret.

Am grofen Zehnten beziehet der Freiherr von Settersborf eine, und der Reformirte Pfarrer zu Didelsbeim die andere Sälfte; den kleinen Zehnten aber die Gemeinde.

14) Direlsheim. Ein beträchtliches Dorf, in ber Rahe bes vorhergebenden füdwestwärts gelegen,

6) Ada Comprom. in Caula Praetens. Aurel. pag. 109.

a) Wie Konrad Rabenolt von Dieppurg im J. 7402 zwölf Malter Korn als ein Oppenheimer Burglehen von K. Ruprecht empfangen hat, wird unten bei Oppenheim ans geführt werden.

wurde vor Alters Dudienheim e), and Tittelsheim genennet a). Im I. 827 übergab ein gewisser Adalbert seinen Hof zu Zestnloch, und was er in Dittilisheimer und Thüringheimer Marken hatte, dem Rloster des heil. Dirminius zu Hornbach e). Im I. 1358 verpfändeten Iohann und Emich, Grafen von Nassau, dem Kapitel zu Fulda mit Einwilligung des Abtes Heinrich alle Bogtei, Gut und Galete, die sie gehabt in den Dörfern im Wormser Bistum gelegen zu Abinheim, Milmesheim und Dädelsbeim um 800 Pfund Häller auf eine Wiederlösung, welches Recht hernach an den Grasen Johann von Razeneinbogen im Jahre 1403 übertragen worden ).

Das Dorf selbst hatte vormals auch seine eigene Bogtsherren, die den Beinamen von Südelsheimt wer Dittelsheim führten g). Das Geschlecht ik zwar erst im XVI Jahrhundert erloschen; es mässen aber noch andere schon zuvor Theil an dem Dorfe gehabt haben. Denn in dem Alzeier Saal- und Lagerbuche vom J. 1429 heiset es: "Item mon Herre, der Pfalzgraue hat enn Theil zu Dittelsheim an "dem Gerichte, an der Bede, und Jastnachts

" Sunern.

Im J. 1489 kaufte Kurf. Bhilipps bazu ein weisteres Biertel mit seiner Zugehor um 190 st., und im J. 1571 Kurf. Friedrich III noch ferner einen achten Theil von Martin von Wachenheim um 300 st. Dem ungeachtet ward Dietelsheim im J. 1577 noch unter die Ausdörfer gezählet, bis Kurf. Friedrich IV im J. 1602 and 1606 die übrigen Theile von Eberhard

c) Cod. Lauresh. Tom. I, num. 1767 & 1878 fq.

e) Act. Acad. Palat. Tom. I, pag. 295, wofelbft bie gange Urfunde ju finden.

f) Wenk zeflische Candesgeschichte, im Urkundenbuche pag. 169 & 218.

Rammerer zu Worms, genannt von Dalberg, vollends an sich gebracht k). Werkwürdig ist, daß im I. 1000 ein Graf Abelbert der Benediktiner Abtei Hugshofen im Weilerthal des untern Etsasses hieselbst einige Güter geschenket hat i).

Heutigen Tags enthalt biefes Dorf 106 Familien, 428 Geelen, 2 Rirchen, 2 Schulen, 81 Haufer; Die Gemarkung 1797 Morgen Aeder, 31 M. Wingert, eben so viel M. Wiefen, 19 M. Beid, und

76 DR. Bald.

In dieser Semarkung befindet sich ein Bezirk, der Alopsberg genannt, woselbst vor 300 Jahren eine Burg gestanden haben solle. Man sindet nach wirk-lich einiges altes Semäuer, welches gemeiniglich die Alopsmauer heiset. Bermuthlich war es das Stamm-haus der Solen von Dudelsheim, und in den Kriezgeszeiten des Kurf. Friedrichs I mit mehrern andern dergleichen Raubnessern versichtet worden. Die Semeinde hat im J. 1768 ein Fichten-Wäldlein dasselbst ansliegen lassen.

An Freigutern bestzet die geistliche Berwaltung bas Sommersbeimer und das Pfarr-Bittumgut; die hohe Schule zu Beidelberg, das Hornbacher; die Semeinde das Sturmfederische, das Probische und Bintersuffische Leben; die von Geispizheim, und von

Dalberg eben bergleichen Guter.

Der Pfarrsaz war bem Kloster Hornbach zustänbig, und von diesem der davon abhängig gewesenen Probstei Belle samt dem Zehnten überlassen, wie solches der Abt Blider im J. 1457 selbst bezeuget k). In der Kirchentheilung siet diese Pfarrei den Reformirten ins Loos, deren Prediger unter die Inspektion Odernheim gehöret, und Frettenheim zugleich

b) Act. Comprom. pag. 119 & 128. Iustit. Causae Palat. pag. 82.

i) Calmer histoire de Lorraine Tom. I , Preuves col. 387. k) Würdtwein Subsid. diplom. Tom. I , pag. 195.

berfiehet. Die Ratholischen haben im J. 1727 auf ihrem Schulhause eine Kapelle zur Shre Der heil. Apostess Simon und Judas errichtet, welche von dem Pfarrer zu Westhoffen bedienet wird, wohin auch die Lutherischen eingepfarret sind.

Am grofen und kleinen Behnten beziehet die Univerfitat Beibelberg Ramens ber Probftei Belle ein Drittel, ber von Dorian ein Drittel, bann ber Reformirte Pfarrer, und die Trappischen Erben bas

übrige.

Das Dorfgericht ift mit einem Faut, brei Schoffen und einem Berichtschreiber bestellet. Es fabret im Siegel zween Baume, zwischen welchen aus einer

Soble Rlammen berbor folagen.

16) Alsheim. Ein Marktsteden vier Stunden von Alzei ostwarts entlegen, wird zum Unterschied eines andern Orts gleichen Ramens im Speiergaue, oder Oberamt Reustadt gemeiniglich Alsheim am Altrhein genennet. Sonst heiset dieser Ort in den altesten Urkunden Alaisheim, Alahesheim, Alessheim d. In der Folge der Zeit sinden sich mehrera Theilhaber an demselben.

Pfalzgraf Ruprecht II foll im J. 1305 bie Burg daselbst von dem Grafen Friedrich von Leiningen erstauset haben m). So haben auch Johann und Pester Elsesser Gebrüder von Erstenstein, und Johann Efel von Busensbeim gedachtem Pfalzgrafen und seinen Erben ihre Beste im Dorfe Alsbeim zwischen Oppenheim und Worms im J. 1398 übergeben, mit dem Versprechen solche für sich, ihre Sohne und Töchter, so oft es noth, wieder zu Erbleben zu ems

m) Chlingensperg Acha Comprom. in Causa Aurel. pag. 93.

l) Cod. Lauresh. Tom. I, num. 43, 45, Tom. II, num. 1165. Tom. III, num. 3666. Schannar Corp. Tradit. Fuld. num. 573. Schöpflini Allat. diplom. Tum. I. pag. 134 & 327.

pfangen, und gebachte Befte ber Pfall offenes Baus emiglich fenn ju laffen #). Die Grafen von Leininden muffen fich einen Theil bes Dorfes und ber Bogtei vorbehalten, und von Kurpfalg gu geben gefragen baben. Denn als nach Abgang bes Landara. fen Beffo beffen Schwefter Margareth von Befterbura die Balfte ber ererbten Ortschaften an Rurfarft Briedrich I abgetretten, baben Die Unterthaneff au Alsbeim jedem Theil gebuidiget und bezeuget, bas ein Biertel baran bem berftorbenen gandgrafen que gestanden babe o). Rachdem auch Graf Mbeinbard bon Leiningen-Befferburg im 3. 1481 Die übrige Salfte an Rurf. Philipps vertauft batte, betehnte bennoch Graf Cuno im 3. 1532 mit ben bon Adam bon Ranbed vorbin getragenenen Lebenftuden Die Bebruber Briedrich und Bertolf von Flersbeim. Darunter wird Alebeim und Gericht halber mit feiner Bugebor noch ausbrudlich angeführet p). Befagtes Befchlecht von Rlerebeim trug nebft biefem auch einige Gater theils allein, theils in Gemeinschaft bon ber Rheinaraf. fchaft zu Leben.

Von der Abtei Julda hat Wilhelm von Rupersberg, und Sottfried von Randed ein Leben im Dorfe und Sericht zu Alsheim annoch im J. 1396 empfangen q). Auch ist zu Alsheim annoch ein beträchtliches Reichsleben, welches Hanns Wolf von der Hauben für sich und Valentins von der Hauben hinterlassen Sohne als Vomund im J. 1582 empfangen hat r). Nach Erlöschung dieses Geschlech-

tes, murbe bas von gangen bamit begabet.

In dem Orte entspringet aus Brunnquellen ein

n) Eben baselbst beiset es: Acquirit a Joanne & Petro de Eberstein & Joanne de Bisselsheim arcem Alsheim.

o) Vid. die Graft. Leiningische rechtliche Auszuge n. 29.
p) Geben auf Montag nach St. Pauli Befehrung 1532.

a) Schannar Clientela Fuldensis pag. 329, num. 441.
7) Jakob Mosers Einleitung zum R. zofraths-Prozes
111 Theil, fol. 667.

Bachlein, welches die sogenannte Altroggische Rameralmühle treibt, von da sich in den Flut oder Wendelgraben und mit selbigem dei Rudelsheim in den Mein ergieset. Oberhalb ves Ortes gegen Sab siesset eine andere Bach vorbei, treibt die Weismühle, und fällt ebenfalls in gedachten Graben. Die von Wannheim nach Wainz sührende Landstrase gehet neben dem Dorfe vorbei, in welchem jezt 180 Jam. 164 Häuser, 3 Kirchen und Schulen gezählet werden. Die Semartung enthält 2726 Worgen Acker, 146 M. Wingert, 34 M. Wiesen 20.

In dem Dorfe fiehet man das Gemauer der langst berfallenen Burg, deren schon einigemal gedacht worden; sodann den Langenschen Reichslehenbaren, den Domstift Wormsischen, und den Ulnerischen Dof mit thren Meierei-Gebäuden. Die übrigen in der Gemartung gelegene Freigüter gehören dem St. Andreas- und Liebfrauen-Stiftern zu Worms, dem Freiherrn von Dalberg, der Ratholischen Pfarrei und Schule. Die geistliche Verwaltung besiget den Otterberger Hof, dann die Güter der Ribster Liebenau

und St. Johann.

Bor Zeiten waren zwo Pfarrkirchen zu Alsheim, welche zum Landkapitel Guntersblum gehörten. Die eine war il. L. F., die andere dem heil. Bonifaz gesweihet. Der Rirchensaz von jener stunde dem Domskapitel des Erzstiftes Mainz, von der andern aber dem Rollegiatstift Reuhausen zu s). An dem Chor der erstern ist ausgerhalb ein vierediger Stein eingesmauert mit einer altdeutschen Inschrift vom J. 1314, und in dem Chor der andern befindet sich gleichfalls ein Stern 2 Schuhe lang, 2 Schuhe 2 Zoll hoch mit verschiedenen Buchstaben. Die Rirche zu U. L. J. ist bei der Theilung den Ratholischen zu gefallen, und mit einem eigenen Pfarrer bestellet, der die Orte Simsheim und Hangenwahlheim mit zu versehen

s) Schannar histur. Episcopat. Wormat. pag. &.

hat. Die Kirche zu St. Bonifaz hingegen haben bie Reformirten fich eigen gemacht, und als ein Filial ihrer Pfarrei Gimsheim untergeben. Ferner haben bie Ev. Luth. sich eine Kirche aus gesammelten Beiträgen erbauct, beren Prediger zugleich die Ortschaften Gimsheim, Eich, hamm, Wintersheim zc. besorget.

Um grofen Fruchtzehnten beziehet Die Rurfarffl. Softammer ein Sanftel, bas Stift Reubaufen amei. Das Domftift Borms eines, und Die Junterifche Erben das ebmals Krankenfteinische Runftel. Um Bein. gebnten bat bas Stift Reubaufen Die Balfte; bas Domftift Borms ein Sunftel, eben foviel Die Rurf. Doftammer, bas übrige aber Die Freiheren von Dalberg and Die Junterifche Erben. Am fleinen Bebnten beziehet der Rath. Pfarrer vier, und gebachte Junterifche Erben ein ganftel. Um fogenannten Liebzehnten Die Kurfürfil. hoftammer eines, und Das Domftift Borms die abrige zwei Drittel, nebft bem fogenannten Beutelzebnten. Endlich geniefet Den Glodenzehnten von den Langischen Reich 8-Leben-Sutern ber zeitliche Dberfdultheis.

In Diesem Orte wohnet Der Oberschultheis aber Die vier nachfolgende dazu gehörige Dorfer, samt Dem Gerichtschreiber. Das Dorfgericht aber ift mit einem Unterschultheis, nebft vier Schöffen bestellet.

16) Gimsheim. Ein fehr grofes Dorf am Alterhein, hat gegen Oft den vollen Rheinstrohm und jenseits besselben, das Landgräflich-Darmftadtifche Bebiet zu Rachbaren.

Im VIII Jahrhundert erhielt bas Rlofter Lorich gu Gimminisheim, ober Geminisheim fo viele Bofe, Baufer, huben, Meder und Biefen geschenkt, bag beinabe die Salfte der Gemarkung demfelben gugehoret haben muß 2). Nachgebends gehorte bas

d Cod. diplom. Lauresh. Tom. II, num. 1593 fq.

Dorf und die Bogtei ben Berren b on Bolanden, und mard vermutblich zwischen diesem und dem Sobenfele Afchen Beschlechte getheilet. 3m 3. 141 4 faufte Rurf. Ludwig III bas Dorf Gimsheim gum halben Theile mit aller Obrigfeit und Bugeborung bon Cberbard von Sobenfels, Beren gu Reipolgfirchen , får eilf. bundert Bulben auf einen Bieberfauf, mit Berbangnif feines Bruders Konrad Drobften ju Pfebersbeim, unter dem Bedinge, bag die 25 fl. fo bem legtern zum Leibgebinge barauf angewiesen gewesen, nach feinem Lobe balb ber Pfalz, und balb jenem Cherbard zufallen follten u). Desbalben beifet es auch in dem Alzeier Saalbuche vom 3. 1429 ,, 6 pms. " beim off bem Rone. Item ber von Appolatirden , bat Opmsheim halb myme herrn dem Pfalgrauen " verpfant mit affen Rugen und Fellen, nach Lude " ber Briefe Daraber. Stem mon Berre ber Dfala-,, graue bat auch ein Buboff bafelbe, ift tauft um , Die Frauen gu St. Ratharina gu Oppenbeim. I tem Antheis Gale bat mome herrn bem Pfalgarauen ,, ein Deple am Bon- und am Fruchtzebenbe, auch , enn Denl an enm Gute bofeibs bertaufft vor engen. ... Nota ein Suffe am Bon und Fruchtzebenben if " XVI Deile, Daran bat min Berre brittbalp Deile. Diefe Pfandichaft icheinet nicht abgelofet worden, fondern iener balbe Theil Der Bogtei ftets bei ber Pfalz geblieben gu fenn. Die Bolandische Balfte aber Fam Durch Erbichaften an bas Grafliche Baus Dals fau, und im 3. 1662 burch einen Austaufch ebenfalls

an Rurpfalz x).
Sudwarts am Dorfe befindet fich der Altrhein, aus welchem gegen den Rhein hinaus eine Lache formirt, und durch eine in dem Landteiche angelegte Schließe in den vollen Rhein abgeleitet wird. In jenen Altrhein ergiefet sich auch die von West- und

7) Ibid. pag. 98.

a) Confer. Ada Comprom. bei Chlingen/perg pag. 94.

Offhofen berab fliesende Seebach. Obgedachte Lache treibt etwa drei viertel Stunde von dem Ort die

fogenannte Sandtmuble.

Das Dorf bestehet bermalen aus 247 Jamilien, 2036 Seelen; I Kirche, 2 Schulen, 196 burgerlichen Wohnhausern. Die Gemarkung aus 1993 Morgen Aderfeld, 8 M. Wingert, 1182 M. Wiesen, 15 M: Barten, 226 M. Weide, sodann 117 M Wald.

Sebachte Baldung liegt zum Theil auf den Infeln, theils an den Ufern des Rheins, und gehöret
famtlich der Rurfürfil. hoffammer eigentumlich, die
aber den fogenannten Geperworth der Gemeinde in Erbbeffand verlieben hat. Alles diefes fiehet unter der Hute des Förfters zu Gimsheim, und der Forftmei-

Rerei ju Oppenheim.

Un Freigutern befindet fich eine Menge babier. R. Beinrich II fchenkte bereits im J. 1017 dem Abte bes Benediftiner Rloffers Mondeberg bei Bambera fein hofgut gu Gumafcheim im Bormsgau in ber Braffchaft Beigolfe y). Die Rurfurfil. hoftammer befiget einen Sof bon 387 MR. Aderfeld und 25 MR. Biefen z). Die geiftliche Bermaltung aber alle Brunde, Die vormals das Stift zu Oppenheim, bas Rlofter Marienfrone Dafelbft, und das Rlofter Schonau barin befeffen haben. Die übrigen geboren bem Sofpital gu Oppenheim, bem Rlofter Cberbach im Rheineaue, bem Malthefer-Orben, bem Dom- und St. Daulftift, wie auch bem Rlofter Ronnen-Dunfter gu Borms, bem Johanniterhaus gu Maing, ber Alsbeimer Ratbolifchen , ber Gimsbeimer Reformir. ten, und ber Guntersblumer Lutherifchen Pfarrei; endlich aber den adelichen Gefchlechtern von Dalbera. Don Greiffentlau , Ulner , Dienbeim , Riegmann a), Bemmingen, Schmidtburg, Wooda und Rrapf 2ca

y) Bruschii Chronologia Monast. Germ. O. S. B. p. 315.
2) Dieses ist der Bauhof, dessen im Saalbuche gedacht wird.
4) Das Riesmannische, vormals Bozheim oder Blaterische Gut rühret von denen von Fletsheim her.

Bon der alten Pfarrkirche findet fich weiter keine Rachricht, als daß folche dem beil. Mauriz geweistet gewesen b), und zum kandkapitel Guntersblum geboret habe. In der Kirchentheilung fiel solche in daß koos der Reformirten, die einen eigenen Prediger unter der Inspektion Ofthosen daselbst haben, dem auch Alsheim und Hangenwalheim zu versehen übertragen sind. Die Katholischen haben eine Raipelle unter dem Rathhause eingerichtet, worin ihr Pfarrer zu Alsheim alle 14 Läge den Gottesdienst verrichten muß.

Den grosen und kleinen Zehnten im hinterfeld beziehet die Kurfürfil. hoftammer allein; im Oberfeld aber sind das St. Paulstift zu Borms, die geikliche Berwaltung, die Ulnerischen Erben, ein sicherer Jatobi, die Junkerischen Erben, der zeitliche Oberfaut zu Alsbeim, sodann einige Unterthanen, und der Resormirte Schulmeister zu Simsbeim betbeiliaet.

Das Dorfgericht ift mit einem Schultheifen, und wier Schöffen beftellet.

17) Eich. Ein grofes Dorf am Rhein von dem vorigen sudwarts gelegen, heiset in den Lorscher Urstunden Eichinum, Sichinen, Aichinum, auch Zeichinen, und war unter Denjenigen Orten bes Wormsgaues, worin gedachtes Rloster gleich anfangs feiner Stiftung beträchtliche Gater erhalten bat c).

Es gehörte sonft samt ber Bogtei dem Domfift Borms, indem es nach der Beordnung des Bischofs Buggo I an dem Bau und Unterhalt der Bormser Stadtmauern beitragen mußte, so wie bei Eimsheim schon Erwähnung geschehen. Bon diesem ift die eine Halfte an das St. Paulstift, die andere an die Grafen von Spanheim gesommen. Um die Mitte des

<sup>5)</sup> Schannat histor. Episcopat. Wormet. pag. 23.

e) Cod. diplom. Lauresh. Tom. II, num. 1450, 1860, 20, 1965 & Tem. I, num. 190.

XIV Jahrhunderts verpfandete Balram Graf von Spanbeim feinen Theil an Beinrich jum Jungen, bef. fen Wittib fich im 3. 1406 verfdrieb, bag im Ralle Braf Simon bon Spanbeim bas Dorf und Bericht au Gich nicht lofen murbe, fie es bem R. Ruprecht vorbebaltlich des Spanbeimischen gofungsrechtes. verkaufen wolle. Das Stift St. Daul in Morms abergab im 3. 1413 bem Pfalzgrafen Ludwig III feinen andern balben Theil am Bericht und Dorfe gu Eich um Schirms willen, behielt fich aber die Unnahm des Schultheisen, bas Subgericht mit Buge. borungen, und andere mindere Berechtsamen por-Endlich verfaufte auch Berner Julichtuffel von Dier-Rein im 3. 1418 gebachtem Pfalzgrafen feinen Theil an der Pfandschaft ber Bogtei und bes Gerichts gu Cich, und an bem Sofe ju Sand, mit Bugeborungen, wie folden gubor Beinrich gum Jungen gehabt, und zwei Jahre darnach that Friedrich Joft von Bechtolsbeim ein gleiches mit bem Badbaufe au Gich: ferner Bermann von Udenbeim mit feinem vierten Abeil am Dorfe und an ber Burg dafelbft, wie auch an den Bofen au Sand und ju Dudenbaufen um 975 fl. d).

Auf solche Beise kam also nicht nur dieses Dorf, sondern auch der in seiner Gemarkung gelegene Sandsbof an die Pfalz. In dem Alzeier Saal- und Lasgerbuche vom J. 1429 sindet sich solgende Nachricht "dieden: "Eyche off dem alten Kyne. Item myn, Herre der Pfalzgraf hat Eyche kaufft um Heinrich, zum Jungen, und sine Sanerben, mit allen Nens, ten und Jällen nach Lude der Briefe darüber, "und da inne hat myn Herre dry Buwe Höfe und "das Umgelt, Bede und Jinnse, und den Sanes, hoisse darzu mit siner Zugehörde x.

Diefer Sandhof liegt eine halbe Stunde fadmarts

pom

d Ass Camprem, in Couls Awel, page 100 St 127.

vom Dorfe, und enthalt 287 M. Meder, 4 M. Bingert, und 56 M. Biefen, famt bagu geborigen Bebauden. Auf Diefem Sandhofe baben einige Leben gehaftet, Die erft im 3. 1663 gur Rammer eingego.

ger worden e).

Der Rhein ftrobmet eine halbe Stunde bon bem Dorfe oftwarts vorbei, fodann flieft die von Ofthofen tommende Seebach in den Sandwoog, betreibt awo Mablmublen, und ergiefet fich in ben Altrhein, welcher eine Stunde Beges in Der gange betragen mag, und woraus bie Gemeinde von bem betrachtlichen Fischfange einen grofen Theil ihrer Nahrung ziebet.

Sie bestehet bermalen aus 177 Jamilien, 813 Seelen, und bat an Bebauben 2 Rirchen, 2 Schulen, 157 Baufer. In der Gemarkung gablet man 1836 Morgen Aderfeld, 905 M. Biefen, 50 M. Gårsten, 70 M. Bald, und 330 M. Beibe.

Die Rurfurftl. Softammer befiget bas grofe Sofgut von 333 DR. Aderfeld, und 33 DR. Biefen, bas eigentlich Diejenigen brei Baubofe ausmachet, mobon bben in dem Alzeier Saalbuche Meldung gescheben. Berner ift die geiftliche Berwaltung wegen bes Rlo. ftere Liebenau, mit ben beiben Stiftern St. Daul und St. Andreas in Borms ebenfalls bafelbft begåtert.

Den Bebnten beziehet gedachtes St. Paulftift als ein Zugebor bes ehemaligen Batronatrechtes; ausgenommen die Biesen und Reubruche, movon jene ber geiftlichen Berwaltung, Diefe ber Rurf. Soffam-

mer zehntbar find.

Die alte Rirche mar bem beil. Lupus gemeibet, und zum gandkapitel Guntereblum geboria. fcof Buggo ju Borms verliebe ben Pfarrfag im J. 1130 bem bon ibm errichteteten Rollegiatflift St.

e) Vid. ibid. pag. 110.

Pf. Geographie. III Tb.

Paul f). In der Kirchentheilung siel diese Kircher in das Loos der Resormirten, die einen eigenen Prediger dasselbst haben, der das Filial Hamme zugleich versiehet, und übrigens unter der Inspektion Offhossen stehe. Die Katholische Kirche ist aus Almosen erbauet, und im I. 1736 zu einer Pfarrkirche erhosben, auch derselben das Dorf Hamme, nebst den Kameralhöfen Sand und Ibersheim eingepfarret worden.

18) Zamme, auch ein beträchtliches Dorf nachk bem vollen Rhein, bem jenfeitigen Rurmaingifchen Stadtlein Bernsbeim gegenüber gelegen , geborte anfänglich dem Domftift Borms, und mufte nach ber angezogenen Berordnung des Bifchofe Buggo einen Theil ber Stadtmauern ju Borms bauen und Pfalzgraf Ludwig III erkaufte unterhalten belfen. im 3. 1420 bon hennen und Deter Elfaffern bon Erffenftein Gebrudern eine Aue gegen Samme über jenfeit Rheins, in Sammer Gemarkung, famt bem Sabre und Remen ju hamme, ein Drittel von den Freveln daselbft, und ben Bind von 32 Subrechten auf bem Borth, benebft ihrem Bubbofe ju Samme um 220 fl: nachdem er zubor die barauf gebaftete Korngulte von bem St. Ratharinenstift ju Oppenheim auf fich genommen, und Die darunter von der Pfalg gu Leben rubrende Guter, welche genannte Elfaffer von Derfelben jederzeit empfangen follten , vorbebalten Die eine Balfte bes Dorfes aber geborte gur Graffchaft Leiningen , als ein Bifchoflich-Wormfifches Leben. Der Bifchof, der bem Rurfurften Briedrich I diefes und andere beimgefallene Leben zu aberlaffen verfprochen , wenn er ibm die von bem Grafen Emich zu Leiningen vorenthaltene Burg Leiningen und übrige Bormfifche Lebenftude ju feinen Sanden bringen murbe, foldes auch in bem folgendem 3.

f) Schannar hifter. Bpileopat. Wormat. pag. 20.

1468 wirflich gefcheben mar, verliebe ibm bie Salfte. an Der Burg und Stadt Reuleiningen , an bem Dorfe Rheindurtheim, nebft ber Leiningifden Gerechtigfeit ju hamme und bem Berichte ju Uebersbeim fur fich und feine Machfolger ju rechtem Mannleben g). In gleicher Eigenschaft trug bas Beschlecht ber Dunen von Leiningen den balben Theil Der Dbrigfeit und Berrlichfeit famt abrigen Rugungen gu Samme von Der Rurfarfil. Pfalz. 3m 3. 1521 gerieten Cberhard und Reinbard Gebruder, Dunen von Leiningen, mit Dem Landschreiber zu Alzei, und ber Gemeinde Samm theils megen ber bon legterer ihnen verweigerten Rrobndienften, und ber Balfte bes Rifdmaffers, theils megen Begidigung des Schultheifen, in einen Rechtsfireit, welchen Rurf. Ludwig V gu Gunften jener Lebentrager entschied. An der übrigen Balfte , wie auch an ben Freveln, und den Sifchwassern, fo ben Berichtsberren Dafelbft gugeftanden, trugen Die Berren bon Blerebeim den vierten Theil nebft dem Uhungsrecht ebenfalls von Kurpfalz zu Leben. toldung Diefer Befchlechter aber find befagte Leben alle eingezogen, und bisber nicht mehr vergeben morben.

Bormals zog eine Landstrafe durch die Gemar-Lung nach Gernsheim senseit Abeins, die aber jezo nicht mehr gebrauchet wird. Gleichwohl befindet sich in dem Dorfe eine ordentliche Zollstätte.

Berwichenes Jahr zählte man dahier 155 Familien, 723 Seelen, I Kirche, I Schule, 121 Saufer nebst einer Rühle; 840 Worgen Aderfeld, 419 M.-Wiesen, 10 M. Garten, 50 M. Weide.

Mileten den Geldensamben festadet st.

Unter den Felogrunden befindet fich der Rammeral Hubhof, Pfaffenbohl genannt, welcher, wie oben gedacht, von den Gebrudern Elfasser erkaufet wor-

g) Det Lehenbrief, so geben zu Germersbeim auf Donners ftag nach St. Margarethentag 1468, stehet in Sebunnas bifter. Apileopat. Wormac. pag. 235.

ben. Sobann besiget die geistliche Verwaltung die zum Rloster Otterburg, und die zur Pfarrei gebörige Gater; die Aurmainzische Hostammer den sogenannten Vischosshof, der von den alten Besizungen des Rlosters Lorsch herrühret. Ein Bezirk von 80 Morgen Landes, der Rosengarten genannt, ist eine neue Anlage jenseit des Rheins.

Bon der alten Kirche dieses Dorfes hat man teine weitere Nachricht, als daß solche den Aposteln Philipp und Jakob geweihet gewesen k). Bei der Rirchentheilung siel selbige in das Loos der Reformirten, und ist ein Filial der Pfarrei Eich. Die Ratholischen haben auf dem Rathhause eine Rapelle errichtet, die ebenfalls zu ihrer Pfarrei Eich gehöret.

Den famtlichen Sauptzehnten beziehet bas St. Paulftift in Worms; von den Almenten die Rurf. Hoftammer, und von den Wiefen die geiftliche Ber-

maltung.

19) Ibersheim, ein in der hammer Gemarstung gegen Sab liegender grofer Meperhof der Kursskrift. Hoffammer, war vor Alters ein Dorf, und hies nach den Lorscher Urkunden Ibernesheim, Ebernsheim, auch Ibersheim i). Dieses Dorf gehörte ursprünglich zum Domstift Worms, von welschem die Grafen von Leiningen damit belehnet gewessen. Im J. 1282 hat Konrad von Schoneck, nach beriger Bischof, 140 Malter jährliche Korngült zu Abersheim an Pfalzgrafen Ludwig II abgetretten k). Graf Friedrich von Leiningen verlaufte im J. 1285 die Vogtei und den Gerichtszwang mit dem Salmen Grund im Rhein den Deutschen Herrn des Hauses zu

A) AGa Comprom. agud Chlingensperg pag. 91.

b) Lunig. R. A. Spicil. Eccl. Contin. III. in catalogo Eccles. Dioec. Worm.

a) Codex diplom. Lauresh. Tom. II, num. 859, 149, 1478, 1500.

Coblenz um 200 fl. auf Wiederlösung, und im J. 1362 die beiden Grafen Friedrich, der alte und junge, abermale. Das Stift St. Paul ju Borms batte auch biele Gater und ein befonderes Bericht Dafelbft, übergab aber folche im J. 1417 an Rurf. Lud. wig III von ber Pfalz. Die Rommenthuren ber Ballenen des deutschen Ordens ju Robleng und Rolln veraufferten im 3. 1465 mit Erlaubnig bes Deutschmeifters, Ludwig von Elrichsbaufen, etliche Baufer, Sofe und Guter au Uebersbeim an Landgraf Beffen bon Leiningen , welcher mit feiner Gemablin baraber einen Schuldbrief ausftellte. Rach Ableben bes Landgrafen belehnte Der Bifchof von Borms feinem Berfprechen gemas ben Rurf. Friedrich I mit bem Gericht zu Uebersheim und andern baburch erledigten Bischöflichen leben im 3. 1468. Rach ber Sanb machte sowohl der deutsche Orden, als der Graf von Leiningen darauf einen Anspruch. Der Ergbischof Johann bon Erier entichied aber Die Sache im I. 1481 gu Gunffen bes Rurfürften Philipps, und bei bem im namlichen Jahre über bie andere Balfte ber Graffchaft vorgegangenem Berfaufe mard bedungen. baß ber hof zu Uebersbeim ber Pfalz allein verbleis ben, Diefe bingegen folden ber beutschen Orbens-Rommende zu Roblenz mit 4600 fl. bezahlen follte. Bedachter Rurf. Philipps verpfandete bernach in ben ungludlichen Baierifchen Bebbegeiten ben Sanbhof und Obersbeim an Banns von Silingen; Rurf. Ludwig V verglich fich aber im 3. 1519 mit beffelben Erben, daß ber Pfandichilling in bestimmter Beit wieber abgetragen murbe. Daburch ift alle Gerechtigfeit gu Iberebeim fur allgeit an Die Pfalg getommen, und feither ale ein befonderes Domanialgut von ber Rammer benuzet worden. Solches bewohnen über 30 Fam. in 32 Bof- und Birtenbaufern mit Scheuern und Stallungen. Die Bemarkung enthalt 1268 Morgen Meder, 125 M. Wiefen, 10 M. Garten, 210 M. Beide, und 200 M. Bald.

Diefes gange hofgut ift an 24 Mennoniften erbbeftanblich verlieben, Die 325 Malter jeder Gattung

Setraides jum Pfacht entrichten muffen.

Bor der Reformation war hier eine besondere dem heil. Dionpsius geweihte Kirche, deren Pfarrsaz zur Probstei des Stiftes St. Paul in Worms geshörte. Probst Gerhard überlies im J. 1270 sein Recht mit Bewilligung des Bischofs und Domkapitels, dem Dechant und übrigen Chorherren zur Verbessesung ihrer Pfründen so. In folgenden Zeiten blieb diese Kirche unbesetzt, und gerieth endlich so in Berstall, daß bei der Kirchentheilung sie ganzlich umgangen wurde.

Sonft aber befindet fich in dem Umfange Diefes Sofes ein altes Bebau, welches man bas Schloß nennet, und der gemeinen Ergablung nach eine Burg

gemefen fenn foll.

Uebrigens hat Diefer hof in burgerlichen-Polizeiund Kirchensachen mit der Gemeind hamme einerlei Beschaffenheit, und gehöret unter bortiges Dorfgericht, die Gater selbst aber und Beständer fieben unmittelbar unter der Kurfürstl. Hoftammer.

20) Zeppenheim, ein mittelmäfiges Dorf von 78 Baufern, eine Stunde weit von der Oberamtsfadt Alzei oftwarts entfernet, wird zum Unterschied eines weiter gegen Sud an der Ifenach oder Eisbach gelegenen Dorfes gleiches Namens bei Alzei, gemetagilich aber im Loch zugenannt.

Schon im J. 790 berliehe ein Priefter zwei Gater mit einer Rirche, Gebaube, und drei Beingarten, sodann ein Graf Witegowo ein Gut, Wingert und dreisig Jauchert Aderfeld, in diesem heppenheim dem Rloster Lorsch, das viele andere bergleichen Gater mit haufern und Scheuern daselbst erhalten hat m).

<sup>4)</sup> Schannar histor. Episcopat. Wormat. pag. 32.
m) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 858 bis 897 und 1746.

Auch hat eine fichere Bilizart im I. 795 Aedes Wiefen und Wingert der Abtei Julda hiefelbst überge-

ben #).

Der Ort mar bermog bes Algeier Gaal- und Lagerbuches jederzeit eine Bugebor ber Burg Algei, und Bu felbiger Dienftbar. Bedoch maren auch berichiebene abeliche Geschlechter in bemfelben begutert. worunter eines ben Ramen von Seppenbeim mit bem Bufaze vom Sale fich beigelegt bat o). Rach einer borbandenen Urfunde vom J. 1251 abergaben Betner Truchfeg von Algei, Bolfram von Lewinstein, Berlewin genannt Burno, Philipps fein Sobn, Ber-bord Sume, Peter Lulen, Beinrich von Eppillinsbeim , Welend von Bodenbeim zc. im Dorfe Seppbinbeim ben Pfarrfag, und Die Rirche Dafelbft mit allen Bugeborungen, wie folche von Alters ber auf "fe gefommen, dem Cifterger Ronnenflofter Beidas gu Bermebrung ber Pfrunden, um auf ben erften Erledigungsfall bamit nach Boblgefallen verfahren Bu tonnen p). 3m J. 1296 errichtete Bolfram von Lewenftein, genannt der Rleine, ein Teftament, und bermachte bon feinen Gutern ju Bepphenbeim, ben Rloffern Snon, Paradeiß, Beidas, Deinbach, St. Johann, jum beil Beift , himmelgarten , Ingelbeim und andern viele Rorn- Saber- und Delgulten, gu feinem Geelen-Geraid q). Obgenanntes abeliches Befchlecht von Seppenbeim befas in bem Dorfe eine eigene Burg, Die mit Erlofchung beffelben auf Die an Philipp Ermin von der Leven verehlichte Anna von Bepvenbeim, bernach aber an ihre mit Beorg von Schonborn verebelichte Tochter, Maria Barbara,

9) Datum & Actum anno Domini MCCXCVI. VIII Kalenda Aug.

a) Schanuar Corp. Tradit. Fuld. num. CIX.

o Bumbracht hochfte Zierde Deutschlandes Tab. 69.

P) Die Urfunde barüber ift in der Alzeier Oberamte-Resgiftratur mit anhangenden 2 unverlegten Siegeln.

famt gehörigen Gatern vererbet worden. Erft im 3.1766 ift folche burch einen Donnerschlag ganglich eingeaschert worden. Indessen bestigen die Grafen von Schönborn annoch zwei Hofbauser in dem Dorfe.

Durch die Gemarkung flieset die bon Rettenheim tommende Mublbach, und vereiniget sich mit der nordwarts durchlaufenden Selse, welche unfern dem Dorfe die sogenannte Robrenmuble treibt. Die Gemarkung enthält 1162 Morgen Aeder, 59 M. Wiesen,

am. Barten, und 4 DR. Balb.

Die Kirche war bem heil. Urban geweihet, und ift in der Theilung den Katholischen zugesallen. Diefe Pfarrkirche gehöret zum Alzeier Landkapitel, und wird nebst dem Dorse Dautenheim, und dem dabei gelegenen Huckenhof von einem Kapuziner des Klosters zu Alzei versehen. Die Reformirten haben auch eine Kirche gebauet, die ein Filial der Pfarrei zu Blodesbeim ist.

Am Zehnten beziehet die Kurfürstl. Hoffammer Namens des Alosters Weidas eine Halfte, und die Domprobstei zu Mainz die andere. An Freigutern bestzet gedachte Hoffammer die grosen und kleinen Weidaser Höse, welche an 700 Morgen Landes bestragen, mithin über die halbe Semarkung ausmachen; die geistliche Verwaltung das Pfarr-Wittum-p) und das Aloster St. Johann- der Graf von Schon.

born aber das obgenannte Hofgut.

## 21) Dautenheim. Gin geringes Dorf bon 34

o) Dieses rühret von der obangeführten Lewensteinischen Stiftung ber. Wolfram der alte von Lewenstein that hernach verzicht "Offe al solich Gut als min Wabir see "lige zu Selgerede gesaziet hat, unde zu Heppenheim "gelegen ist, alch daz die Gilbe die daroff gesezit ist zu evner ewegen Messen zu Spon deme Paffen der die "Messe besinget bei den ersten gewertt werde. ic. Ges "geben do man zahlte nach Godiz Geborthe, druzehins "hundirt Jar darnach in deme epne unde trizzigsten Jas, "re an deme Fritdage vor halb Wasten.

Baufern, eine halbe Stunde bon ber Stadt Algei füdoftwarte entfernt, beifet in ben lorfcher Urtunben s) vom Jahr 781 Dutanbeim, Dutenbeim. Rachft Diefem Orte ward ungefahr im XII Jahrhunbert ein Rlofter fur Monnen bes Cifferger-Orbens unter bem Ramen Marienborn ober Wevdas errichtet, bas im J. 1293 von Godefried Scholaftern bes Stiftes zu St. Jobann in Maing t), und brei Sabr barnach bon Bolfram bon Lewenstein mit reich. lichen Schanfungen begabet u) worben. Im I. 1306 befahl Pfalzgraf Rudolph I feinem Saut gu Algei , bag er bie Arbtiffin und ben Ronvent bes Rloffers Marienborn in Beidas bei ihrem Bofe Wafenbach bandhaben folle x). Daraus ergiebt fic fcon jur Genuge, bag bie Pfalzgrafen als ganbesberren die Schuf- und Raftenvogtei Darüber fich vorbebalten batten.

Bei der allenthalb ausgebrochenen Religionsanderung erhielt Kurf. Friedrich II im J. 1551 vom
Pabst Julius III die Erlaubniß, solches mit seinen
Befällen der hoben Schule zu heidelberg einzuverleiben. Kurf. Friedrich III vertauschte es aber im
J. 1563 gegen andere Klöster, und zog die Gefälle
zur hoffammer ein y), von welcher sie jezo noch be-

must werden.

Reben dem Dorfe fließt die zu Freimersheim entfpringende fogenannte Aufspringerbach vorbei, treibt brei Mahlmublemainnd fall bei dem Gräflich-Faltensteinischen Dorfe Freimersheim in die Gelse.

2) Gudenus Cod. diplom. Tom. III, pag. 842.

s) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1245 & Tom. III, num. 3660.

a) Die Urfunde befindet fich in dem geiftlichen Berwaltungs

a) Bermög bes Beibafer Binsbuches ic. Sanctimonialium. Kontis S. Mariae &c.

<sup>7)</sup> Man vergleiche bamit mas oben 6. 29 angemerfet ift.

den. Sodann besizet die geistliche Verwaltung die zum Rloster Otterburg, und die zur Pfarrei gehörige Gäter; die Aurmainzische Hoftammer den sogenannten Vischofshof, der von den alten Besizungen des Rlosters Lorsch herrühret. Ein Bezirk von 80 Morgen Landes, der Rosengarten genannt, ist eine neue Anlage jenseit des Rheins.

Bon der alten Kirche dieses Dorfes hat man teisne weitere Nachricht, als daß solche den Aposteln Philipp und Jakob geweihet gewesen h). Bei der Kirchentheilung siel selbige in das Loos der Reformirten, und ist ein Filial der Pfarrei Eich. Die Ratholischen haben auf dem Rathhause eine Kapelle erzichtet, die ebenfalls zu ihrer Pfarrei Eich geboret.

Den famtlichen Sauptzehnten beziehet bas St. Paulftift in Worms; von den Almenten die Rurf. Hoftammer, und von den Wiefen die geiftliche Ber-waltung.

Tyng gegen Sab liegender grofer Menerhof der Rursfürftl. Hoffammer, war vor Alters ein Dorf, und hies nach den Lorscher Urkunden Ibernesheim, Ebernsheim, auch Ibersheim i). Dieses Dorf gehörte ursprünglich zum Domstift Worms, von welschem die Grafen von Leiningen damit belehnet gewesen. Im J. 1282 hat Konrad von Schoneck, nacheriger Bischof, 140 Walter jährliche Korngült zu Abersheim an Pfalzgrafen Ludwig II abgetretten k). Graf Friedrich von Leiningen verlaufte im J. 1285 die Vogtei und den Gerichtszwang mit dem Salmen Grund im Rhein den Deutschen herrn des Hauses zu

b) Lunig. R. M. Spicil. Eccl. Contin. III. in catalogo Ecclef. Dioec. Worm.

a) Codex diplom. Lauresh. Tom. II, num. 859, 1402, 1478, 1500.

A) AGE Comprom. agud. Chlingensperg pag. 91.

r

Coblent um 200 fl. auf Bieberlöfung, und im J. 1362 Die beiben Grafen Friedrich, ber alte und junae, abermale. Das Stift St. Daul ju Borms batte auch biele Guter und ein befonderes Bericht bafelbft, übergab aber folche im J. 1417 an Rurf. Lud. mig III von der Pfalg. Die Rommentburen der Balleven des deutschen Ordens zu Robleng und Rolln veräufferten im 3. 1465 mit Erlaubnig bes Deutschmeifters, Ludwig bon Elrichsbaufen, etliche Saufer, Sofe und Guter au Uebersbeim an Landgraf Beffen bon Leiningen , welcher mit feiner Gemablin barüber einen Schuldbrief ausstellte. Rach Ableben bes Landgrafen belebnte Der Bifchof von Borms feinem Betfprechen gemas ben Rurf. Friedrich I mit bem Gericht zu Uebersbeim und andern baburch erledigten Bifchoflichen leben im J. 1468. Rach ber Banb machte sowohl der deutsche Orden, als der Graf von Leiningen Darauf einen Anspruch. Der Erzbischof Johann bon Erier entschied aber Die Sache im J. 1481 gu Gunken bes Rurfarften Philipps, und bei Dem im namtlichen Jahre über bie andere Balfte ber Graffchaft vorgegangenem Berfaufe mard bedungen. Daß ber hof zu Uebersbeim ber Pfalz allein verbleiben, Diefe bingegen folden ber beutschen Orbens-Rommende zu Robleng mit 4600 fl. bezahlen follte. Bedachter Rurf. Philipps verpfandete bernach in ben ungludlichen Baierischen Rebbezeiten ben Sanbhof und Obersbeim an Banns von Sitingen: Rurf. Ludwig V verglich fich aber im 3. 1519 mit deffelben Erben, daß der Pfandschilling in bestimmter Beit wieber abgetragen murbe. Daburch ift alle Berechtigfeit ju Iberebeim fur allzeit an die Pfalz getommen, und feither als ein befonderes Domanialaut von Der Rammer benuzet morden. Goldes bewohnen über 30 Fam. in 32 Bof- und Birtenbaufern mit Scheuern und Stallungen. Die Bemarkung enthalt 1268 Dorgen Meder, 125 M. Wiefen, 10 M. Garten, 210 M. Beide, und 200 M. Bald.

Diefes gange hofgut ift an 24 Mennoniften erbbeftanblich verlieben, Die 325 Malter jeder Gattung

Betraides jum Pfacht entrichten muffen.

Bor der Reformation war hier eine besondere dem beil. Dionpsius geweihte Kirche, deren Pfarrsaz zur Probstei des Stiftes St. Paul in Worms geshörte. Probsi Gerhard überlies im J. 1270 sein Recht mit Bewilligung des Bischofs und Domkapitels, dem Dechant und übrigen Chorherren zur Verbesserung ihrer Pfründen i). In solgenden Zeiten blieb diese Kirche unbesetzt, und gerieth endlich so in Bersfall, daß bei der Kirchentheilung sie ganzlich umgangen wurde.

Sonft aber befindet fich in dem Umfange biefes Sofes ein altes Gebau, welches man das Schloß nennet, und der gemeinen Erzählung nach eine Burg

gemefen fenn foll.

Uebrigens hat dieser hof in burgerlichen-Poligeiund Kirchensachen mit der Gemeind hamme einerlei Beschaffenbeit, und gehöret unter bortiges Dorfgericht, die Güter selbst aber und Beständer fieben unmittelbar unter der Kurfürstl. Hoftammer.

20) Teppenheim, ein mittelmäfiges Dorf von 78 Haufern, eine Stunde weit von der Oberamtsftadt Alzei oftwarts entfernet, wird zum Unterschied eines weiter gegen Sud an der Ifenach oder Eisbach gelegenen Dorfes gleiches Namens bei Alzei, gemelniglich aber im Loch zugenannt.

Schon im J. 790 verliebe ein Priefter zwei Gater mit einer Rirche, Gebaube, und drei Beingarten, sodann ein Graf Bitegowo ein Gut, Bingert und dreisig Jauchert Aderfeld, in diesem heppenheim dem Rlofter Lorsch, das viele andere dergleichen Guter mit haufern und Scheuern daselbst erhalten hat m).

<sup>4)</sup> Schannar histor. Episcopat. Wormat. pag. 32. m) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 858 bis 897 und 1746.

Much hat eine fichere Biligart im J. 795 Aedes Wiefen und Wingert der Abtei Fulda hiefelbst überges

ben #).

Der Ort war vermog bes Alzeier Saal- und Lagerbuches jederzeit eine Bugebor der Burg Alaei, und gu felbiger Dienftbar. Jedoch maren auch verfchies bene abeliche Beschlechter in bemfelben begutert, worunter eines ben Ramen von Seppenbeim mit bem Bufage vom Sale fich beigelegt bat o). Rach einer borbandenen Urtunde vom J. 1251 abergaben Betner Truchfef von Alzei, Bolfram von Lewinftein, Berlewin genannt Burno, Philipps fein Sobn, Bet-bord Sume, Peter Luley, Beinrich von Eppilling. beim, Welend von Bodenheim ic. im Dorfe Zeppbinbeim ben Pfairfag, und Die Rirche bafelbft mit affen Bugeborungen, wie folche von Altere ber auf de gefommen, bem Gifterger Ronnenflofter Beibas au Bermehrung ber Ofranden, um auf ben erften Erledigungsfall damit nach Boblgefallen verfahren gu fonnen p). 'Im J. 1296 errichtete Bolfram bon Lewenfein, genannt der Rleine, ein Leftament, und vermachte bon feinen Butern ju Bepphenbeim, ben Rloftern Spon, Paradeif, Beidas, Deinbach, St. Johann, jum beil Beift, Simmelgarten, Ingelbeim und andern viele Rorn- Saber- und Delgulten, ju feinem Seelen-Beraid q). Obgenanntes abeliches Beichlecht von Beppenbeim befas in dem Dorfe eine eigene Burg, Die mit Erlofchung beffelben auf Die an Philipp Ermin von der Leven vereblichte Anna von Beppenbeim, bernach aber an ibre mit Beorg bon Schonborn verebelichte Tochter, Maria Barbara,

) Jumbracht hochfte Zierde Deutschlandes Tab. 69.

p) Die Urkunde barüber ist in der Alzeier Oberamis-Res gistratur mit anhangenden 2 unverlegten Siegeln.

n) Schanuat Corp. Tradit. Fuld. num. CIX.

a) Datum & Adum anno Domini MCCXCVI. VIII Kalenda Aug.

Gegen Saboft liegt ber Buckenhof, welcher aus zwei hofbaufern, Scheuern und Stallungen nebst. 296 Morgen Aderfeld und 4 M. Wiefen alter Massung bestehet. Er gehöret zu ben Gutern bes Rlossters Weidas, und ift jezt von der Kurfürstl. Hofstammer in Erbbestand verlieben.

Die Gemarkung enthalt 911 Morgen Aeder, 58 M. Wiesen, und 2 M. Gasten, die fast alle dem einsgegangenen Kloster Weidas, oder jest der Kurfürstl. Hoftammer zuständig sind. Den grosen und kleinem Weidaser hof hat die Gemeinde in Erbbestand; das Waugut aber und die Bruhlwiese sind anderwärts

verliehen.

Bon oftgebachtem Rloffer und dazu geborigen Rirche find nur noch eine fleine Strede bom Dorfe gegen Beft einige Ueberbleibfel fichtbar. Drte felbit mar eine Rapelle gur Ebre ber beil. Anne und bes beil. Rifolaus. Die berfelben antlebige Pfrande batten Die Pfalzgrafen zu verleiben, und Damit mar bas alte Gefchlecht von Randed belebnet. Als Diefes nun mit Wilhelm von Randed im Manns. famme erlofden, maßte fic beffelben Lochtermann, Briedrich Frei von Dern, gleiches Rechtes an, und auf Ableben bes legten Pfrundners, Jatob von Saumelnbeim, wollte er einen andern Dazu borftellen. Allein Rurf. Philipps verliebe folche im 3. 1494 an Difolaus Rodenhaufen, und bemertte in feiner bar-. aber an ben Domprobft ju Maigs ausgestellten Urfunde, bag, weil das leben nach bes von Randed Lod beimgefallen, und ber von Dern niemal damit belebnet gemefen, jene Borftellung gur Ungebabre unternommen worben fen. In dem geiftlichen Lebenbuche bes gedachten Rurf. flebet folgendes bemertet: "Dudenberm ift enn Capell: bat mon ana-, Digfter Ber Pfalggraue zu verliben, und jest baruff fr prefentirt herrn Detern Des hofmeifters Caplon, , bat wuchentlich dry Deffen on an gebannten Tagen .. au lefen, und ferlichs au Rugung bavon enn Suf" fen Behendens burch die Mart, ber ertregt ime " zu gemenn Jaren nit uber XXXVI Malber Früch", ten, und vom Obszehnten, dan man fuß tein ", clepn Behenden meh da gibt ic.

Diefe Kapelle ift bei ber Kirchentheilung in bas Loos ber Reformirten gefallen, und feitbem ein Fisial ber Pfarrei Alzei. Die Katholischen gehören nach Heppenheim, und die Lutherischen ebenfalls nach

Mizei.

Den Sauptzehnten beziehet die Aurfürfil. Soffammer; von einigen Bezirken aber genieset solchen der Reformirte Pfarrer zu Alzei mit dem Freiherrn von Dalberg, und zwar ein jeder zur Salfte z). Das Dorfgericht führet im Siegel eine fiehende Aebtissin den Krumstab in der rechten Sand haltend.

22) Blodesheim. Ein mittelmäsiges Dorf von 45 Häusern, jenseit des vorigen oftsudarts gelegen, von dessen ältern Zustand und Geschichte sehr wenigbekannt ist a). Die Gemarkung enthält 838 Morgen Aeder, 18 M. Wiesen 2c.

Den Kloster Beidaser oder nunmehrigen Rameralhof besizet die Gemeinde erbbeständlich; die geistliche Berwaltung aber einige zum Kloster Gommersbeim gebörige Guter. Im J. 1362 verkaufte Friedrich Greiffenklau seinem Schwager Dieter Remmerer
mit Bewilligung seines mit Psengart von Montsort
erzielten Sohns Friedrich seinen Zuphove, Zins,
und was er hatte, zu Bledesheim gelegen zc. um
460 Pfund Häller b).

b) Gudenus Cod. diplom. Tom. V, pag. 652 & 53.

<sup>2)</sup> Die herrn von Dalberg tragen Diefen halben Frucht und kleinen Zehnten nebst ber Giftung des bafigen Altars von der Grafschaft Beldenz zu Leben. Siehe Bachmanns Pfalzzweibrudisches Staatsvecht S. 337, §. 250.

a) In ben Ac. Academiae Palat. Tom. I, pag. 261 wird gwar das in den Lorfcher Urfunden vorfommende Blats marsheim hieher gezogen. Es fann aber foldes von Flamersheim bei Frankenthal verstanden merden.

Bon Weriger alten Rirche miffen wir, baf im Jahr 1304 Eberhard von Ingelbeim, genannt von Bendpodesheim, famt feinen Gobnen Beter und Rubolob ben Rirchenfag ju Blidensbeim, welchen fie bon bem St. Albansftifte ju leben getragen, bem Rlofter Cberbach vertauft baben ci. Diefe Rirche foll anfänglich ein Filial von Eppelsbeim, und bas Datronatrecht dem Domfapitel ju Borms guffandig newelen fenn d). Sie mar bem beil. Laurentius geweibet, und fiel bei ber Rirchentheilung in bas Loos ber Reformirten , Die einen eigenen Prediger barauf bestellet, und ibm bas Filial ju Seppenbeim im loch Er febet unter ber Infpetmit übertragen baben. tion Oftbofen. Die Ratholischen haben fich eine Ravelle in dem Rathhaufe zugerichtet, Die als ein Filial bon bem Pfarrer ju Befthofen verfeben wird, mobin , auch die Butherischen eingepfarret find. Den grofen und fleinen Bebnten begiebet bas Domfapitel au Borms, und Die bobe Schule ju Beibelbera.

23) Monzernheim ist ein mittelmäsiges Dorf, von 69 häusern zwo Stunden von Alzei südostwärts entlegen. Schon unter König Pipin, und Karl dem grosen erdielt das Kloster Lorsch mehrere Schankungen zu Munzenheim e), und das Kloster Rünsterdreisen besat eben daselbst ein Gut von seinem Stifter Rantharius f). In der von Vischof Burtard I zu Worms wegen fünftiger Unterhaltung der daselbst vollendeten Stadtmauern erlassenen Berordnung werden die von Munzenheim bis Dienheim gelegene Dörfer gedachte Stadt mit Bolwerken und andern Rothwendigkeiten zu versehen schuldig erkläret. Graf

<sup>6)</sup> Wurdtwein Dioecel. Mog. Comment. III, pag. 407.

<sup>4)</sup> Sebannat Historia Episcopat. Wormat. p. 12 & 18.
e) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1078 bis 87 & Tom. III, num. 3660.

f) Ac. Acad. Palat. Tom. I, pag. 298.

Cherhard von Cherstein, und Abelheid, seine Semahlin , schenkten bem Ronnenkloster Kirschgarten bei Borms 20 Malter Korns zu Mungenheim im Jahre 1236 g).

Die Gemarkung enthält 782 Morgen Aeder, 11

M. Wingert, 43 M. Wiefen, und 6 M. Garten.

Hierunter sind verschiedene freie Guter, als ber Otterberger Hof, das Boosische Leben, das Hospistal- das Wachenheimische und das Pfarrgut. Es sind zwei Kirchen in dem Dorfe, die alke, welche dem beil. Joh. dem Täufer geweihet, in der Kirchenstheilung den Katholischen zugefallen, und der Pfarrei Westhofen als ein Filial untergeben ist; sodann die neue der Reformirten, ebenfalls ein Filial von Westhofen, wohin auch die Lutherischen eingepfarret sind.

Den grosen Zehnten beziehet die geistliche Verwalstung, von Neubrüchen die Kurfürstl. Hoffammer, ben kleinen der Ratholische Pfarrer und die Gemein-

be, jedes gur Salfte.

24) Dintesheim, ein geringes Dorf von 19 Häusern, eine Stunde von Alzei südmärts entfernet, wird in den Lorscher Urkunden Tidinesheim genannt k). Im J. 1214 vertauschte der Abt Arnold von Murbach die Kirche zu Leustatt und Herrheim mit dem Pfarrsaze und einem dazu gehörigen Gut an das Kloser Hegene oder Häningen, gegen ein Hofgut zu Thiernsheim, und ein anderes eigen Sut zu Alesheim, wofür K. Friedrich II, von dem diese Güter zu Lehen giengen, sowohl dem Pfalzgrafen, als dem Grafen Friedrich von Leiningen andere Güter gab i).

g) Schannar histor. Episcopat. Wormat. Tom. I, pag. 212 & in Cod. Probat. num. CXXIX.

<sup>6)</sup> Cod. Lauresh. Tom, II, mim. 1242 fq.

i) Schöpflini Alfat. diplom. Tem. I, p. 327, num. CCCXCVI.

Die Gemarkung enthält 393 Morgen Aderfeld, 20 M. Wiefen zc.

Unter Diefen Feldgutern befindet fich ber vorbin gum Rlofer Wendas gehörig gemefene Sof, welcher allein 200 M. Meder und 8 M. Biefen alter Mafung enthalt. Die übrigen befiget Die geiftliche Bermaltung Damens Des ebemaligen Rlofters Sommersbeim. welche die Unterthanen theils in Erb- theils in Beit. bestand bauen.

Die Kirche mar vormals bem beil. Petrus gemeibet, und fand unter bem Dalsbeimer gandfapitel, Der Pfarrfag aber geborte bem Domfapitel ju Borms In Der Kirchentheilung fiel folche in Das Loos Der Reformirten, und murde von felbigen ber Pfarrei Rlonborn als ein Kilial untergeben. Die Ratho. lischen find nach Oberflorsbeim, und Die Lutherischen nach Alzei eingepfarret.

Um Behnten beziehet bie geiftliche Berwaltung ein Drittel, und das Domftift Borms bas übrige.

25) Eppelsbeim, anderthalb Stunden von Algei fuboftwarte, in den alten Urfunden Ebbelesbeim, Ebbelisbeim und Abblisbeim genannt f), geboret unter Diejenigen Orte, welche von Altere ber gur Burg Algei Dienftbar gemefen. Die Bogtei batten vermutblich Die Darin angefessene abeliche Beschlech-3m 3, 1378 brachte Pfalger. Ruprecht I folde bon Konrad bon Sobeim an fich m). Inteffen mar der Adel ftark daselbst begütert. Im XII Jahrhun-Dert besas Werner von Bolanden ein praedium ober allodium in Chilinsbeim n). Ruder von Eppels. beim bat im 3. 1378 von Pfalggrafen Ruprecht bem

k) Schannar histor. Episcopat. Wormat. pag. 15.

<sup>1)</sup> Cod. Lauresh. Tom. II, num. 904 fq. Tom. III, num. 3660. m) Acia Comprom. in Caula Praetens. Aurel. apud Chlingensperg pag. 92.

Beurkundeter Inhalt der Surfil, Salm. Revis. Lie bellen adj. num. 18.

ditern zwanzig Malter Holzforn, theils zu Dalsbeim, theils zu Flonborn, zu Mannlehen empfangen. Nach dem Alzeier Zinsbuche hatten sich unter
den Burgmannen im J. 1429 die Holderbry, Rost, Winter und andere mehr den Namen den Eppelsheim beigelegt o). Nebst dem waren auch einige Wormsische und Fuldaische Leben daselbst. Von leztern sindet sich, das Valthasardon Lutinbach, genannt Vuchen, zu Eppelsheim bei Alzei solche im J. 1497 empfangen habe p). Die Wormsischen Leben hatten ansänglich die Krazen von Scharsenstein, und nach ihnen die Vod von Erpfenstein. g).

Aus den in der Eppelsheimer Gemarkung entspringenden Brunnquellen sammlet sich eine Bach, die mit einem andern don Flonborn herabstiesenden Bächlein vermehret, ausserhalb des Dorfes die alte Rirchen- die Schleif- und die Kern- oder Hiobsmuhlen betreibet, von da nach Gundersbeim, wo sie den

Ramen Altbach annimmt, fortlaufet.

Die Inwohnerschaft belauft fich auf 104 Jamis lien, 496 Seelen. An Gebäuden zählet man 1 Rirde, 2 Schulen, 72 andere Haufer. In der Gemarstung 1433 Morgen Aderfeld, 4 M. Wingert, 53 M. Wiefen ic.

Dahin gehören die Rurfürfil. Rameral-Gotthan-Dische u. Buchroederische Sofe, das Pfalzgrafen Gutlein, der Domftist-Wormsische, der Deutschordensber Kloster Otterberger r), der Dalbergische, Badi-

p) Schannar Clientela Fuldens. p. 316, num. 381. q) Id. hift. Wormat. pag. 252.

<sup>.)</sup> Sieh oben S. 24 fq.

r) Dieser hof war anfänglich ein Bolandisches Leben. Jums ter Otto von Bruchsal herr zu Polanden gestattet seinem Lebenmanne herbord von Dalsheim die Guter an das Kloster Otterburg zu verkaufen, und dasur seinen hof zu Dalsheim einzusezen. Die darüber vorhandene Urkunde ist geben: Nach Godis Geburt dusent Jar Druhuns dert Jar, und sonf Jar. An unser Vrowendac, als si geboren wart.

fcbe- und Jettifche, minmehro Buchroeberifche Breibofe , nebft andern geringern bergleichen Gater. In altern Beiten bat bas Rollegiatftift St. Galvator in Mes viele Guter zu Eppelsbeim und in umliegender Begend befeffen ; wogu ber Bifchof Lupold von Borme felbigem auch im 3. 1203 ben Pfarrfat, und ber Domprobft, in beffen Erabiafonat Die Rirche geborig mar, im folgenden Jahre Die Erlaubnig ber. lieben, einen Briefter nach Boblgefallen barauf gube. Beil aber ber Ort allauweit von Dez entleaen gewesen, bat Dechant und Rapitel von St. Gal. vator alle diese Bestzungen im J. 1230 an das Dom. kapitel zu Worms verkauft s). Im J. 1310 trug Boltmar genannt Schotto von Alzei feinen Sof gu Epilinsbeim, welcher ebemale ber Berborden gewefen, Grafen Gerbard VIII gu Bulich gu Leben auf , welches Cherbard ein Ritter von Randed fur. lettern auch in Befig nahm t).

Die Kirche war dem heil. Martin geweihet, und hane die umliegende Dörfer Hangenweisheim, Blöbesheim und Flondorn zu Filialen. In der Kirchentheilung fiel solche in das Loos der Reformirten, die solche ihrer Pfarrei zu Flondorn als ein Filial untergeben haben. Die Katholischen sind nach Oberstörsbeim, die Lutherischen aber nach Dalsheim einge-

Dfarret.

Am grosen Zehnten in der Hauptgemarkung beziehet das Domkapitel zu Worms zwei, und der Reformirte Schulmeister ein Drittel; von einer Gewande, so Worgen enthält, die geiftliche Verwaltung, der Reformirte Pfarrer aber den kleinen Zehnten.

26) Zan.

s) Schannar 1. c. pag. 18.
s) Kremers biplomatische Beitrage zur Gulch- und Bergischen Geschichte III Band, S. 135.

26) Zangenweisheim, ein mittelmäßges Dorf, eine halbe Stunde von dem vorhergehenden ofimarts entfernet, wird in dem Karolingischen Zeitalter von den zwei andern im Wormsgaue gelegenen Weisensheim, namlich am Sand und am Berge, nicht untersschieden, scheinet jedoch dasjenige Wiezum zu senn, welches in den Lorscher Urfunden mit Freitenheim vorkommt 4). Rurf. Ludw. V hat im J. 1538 die zwischen Dechant und Kapitel des Domstifts Worms an einem, dann Schultheis, Gemeinde zu Zangendweisheim am andern Theile, des Zehnten und des Kirchenbaues halber entstandene Strittigkeiten entschieden und vertragen. Jedoch wurde der Ort im J. 1577 noch unter die sogenannten Ausbörser gezählet x).

Der Malthefer-Orden bestiget hier einen beträchte lichen Meierhof, der vermuthlich von dem Bolandia schen Geschlechte mit andern Gutern zu Oberstörsebeim und Offhofen an benfelben gekommen ift.

Man gablet hier 58 Familien, 311 Seelen, x Rirche und Schule, und 54 Haufer, 1058 Morgen Aecker, 16 M. Wingert, 12 M. Wiefen ic. Nesse obgedachtem Malthefer Hofgut von 390 M. ist auch das Reformirte Pfarrgut von 40 M., der beidem Stifter zu St. Andreas und St. Martin in Worms, jedes von 38 M., dann das Dalbergische von etwa 4 M. Landes.

Die alte Kirche war vormals der heil. Balburg geweihet, und das Patronatrecht dem Domkapitel Borms zuständig, hieng aber als ein Filial von den Pfarrei Eppelsheim ab. Es soll sich auch eine Rapelle daselbst befunden, und die Verleihung derselben dem Maltheser- oder Johanniter-Orden zugestanden ha-



m) Cod. dipl. Lauresh. Tom. II, num. 1186 & A&. Acade. Tom. I, pag. 285.

<sup>4)</sup> Justitia Caulae Palat. Libr. I, Cap. V, pag. 84

Pf. Geographie, III Th.

ben y). Bon biefer leztern ift nichts mahr Abrig. Die Kirche aber ward den Reformirten zu Theil, und ift dermals mit einem eigenen Prediger bestellet, der das Filial Sundersheim mit zu verfeben bat.

Den grofen Zehnten beziehet bas Domtapitel 318 Borms; von ber fogenannten Lobenfteinischen Gemanne aber, ber Malthefer-Orben, und ben Gloden-

aebnten die geiftliche Bermaltung.

27) Gundersheim, zwo Stunden von der Stadt Alzei gegen Worms entlegen, ift eigentlich ein doppeltes Dorf, wovon ein Theil rechter Seite der durchefiefenden Bach Gundersheim, der andere aber linzer Seite Venaheim genannt wird. In den Lorschen Urfunden beiset das leztere im J. 771 Omnisheim, und das erstere Guntramsheim; jenes auch Omina-

beim, und Diefes Gundmarscheim 2).

R. Ludwig der Deutsche verordnete im J. 849, daß seine eigenen Leute zu Gunderomesheim, Onesheim, Bischovesheim und Gundenheim von aller Gewalt der Bögte und Grasen befreiet, und ledigich dem Pfalzgrasen Dienste zu leisten schuldig senn sollen a). Diese Gerechtsame kamen hernach mit vielen eigenen Gütern theils an die alzen Wild-Ahein- und Raugrasen (wie denn Rheingraf Embichoschen im 12ten Jahrhundert eine beträchtliche Rornsälte daselbst gehabt haben solle b), theils aber auch an andere. Unter solchen hat Bischof Johannes von Speier im J. 1100 seine Bestzungen zu Gunderze mesheim dem von ihm gestistetem Rloster zu Sinse

6) Beurkundeter Inhalt der Jürftl, Salmischen Revif, Cibellen Beilage aum. 18.

<sup>3)</sup> Schannat histor. Episcop. Wormat. pag. 18 & 26.

a) Cod. Lauresh. Tom.II, num.920, 1236, 1282. 1992 &c...
a) Die Urkunde stehet in Casp. Lereb Ord. Equ. German, pag. 25. Woraus sie auch Burgerm. in Biblioth. Equ. Tom. I, pag. 54 angeführet hat.

·ivergey or

beim angeignet c). Im 3. 1251 abergaben ber Raugraf Ronrad, Graf Friedrich von Sobenberg, und Bloreng von Rofomen, mit Bewilligung ibrer Beiber bas Patronatrecht gu Gunbersheim ben Ronnen bes Rlofters Gibn d). In bem 3. 1274 berfaufte Die vermittibte Raugrafin Bebwig mit Bewils ligung ihrer Gobne einen Theil bes Bebntens an Bundmaresbeim, an bas eben gebachte St. Paul. ftift e), und Raugraf Beinrich, mit feinem Bruden Emich, Domberen ju Borms, im J. 1282 einen an-Dern Theil Deffelben dem St. Andreasfift bafelbft f). Endlich verfauften auch gedachter Raugraf Beinrich. feine Gemablin Abelbeid, und fein Bruber Emich ibre eigene Guter ju Gundramsbeim, namlich 150 Jauchert Meder, welche fie von der Frau von Cherftein erhalten , ferner zween Bofe , einen ju Gunbrama. beim, und den andern zu Onisheim, dem Ciffer-Berklofter Otterburg g). Im J. 1362 verpfandete Naugrav Beinrich, Ruprechts Sohn, Bergogen Ruprecht bem jungern 132 Pfund Dels ju Sundrams. beim um 100 fl. auf Bieberlofe, Die Raugraf Ruprecht ibm 5 Jahre barnach gegen weitere 60 Pfund Saller ebenfalls verfezte. Die erfte Pfandichaft marb im J. 1372 erneuert, und endlich verkaufte Raugraf Beinrich im 3. 1374 Diefe 132 Pfund Dlp, Die auf Sonntag Invocavit zu Gundramsbeim und Onsbeim jahrlich fallen, um 130 fl. gedachtem Bergog Ruprecht zum Eigenthum. Im J. 1375 verpfandete Raugraf Beinrich feinen Theil an Gunbramsheim und Onsheim dem Grafen Beinrich von Spanbeim

e) Act. Acad. Palat. Tom. III, p. 277.

<sup>4)</sup> Senkenberg meditat. in jus. publ. & histor. Fast. I, p. 644
Prob. III.

e) L. c. Prob. VIII.

f) Schannar 1. c. in praefatione circa finem.

a) Datum anno Domini MCCLXXX. tertio die beate Margarethe Virginis. Darnach fann die Urfunde in Senkene, Mar die num IX ergänzet werden.

um 600 Pfund Baller, und verschrieb fic berabrie Dorfer anders nicht ju lofen, als mit feinem eines nen Belbe, und Raugraf Philipps berfeste feinen Theil an beiben Orten an Johann bon ber Saubent um 633 fl. 3m J. 1395 abertrug Graf Philipps von Raffau all fein Recht und Forderung, Die er megen feines Schwagers Raugraf Beinrichs zu ber . Pfand- und lebenfchaft zu Gundramsbeim und Onsbeim gebabt, an Pfalzgrafen Ruprecht ben altern. und ftellte Darüber nicht nur formlichen Bergichtbrief aus, fondern errichtete mit felbigem auch einen Bertrag ober Burgfrieden, wornach er ber Dfals Mann und Diener worden, bagegen aber einen Theil gu alten Beinburg, mit Damen ein Theil Des Baufes, genannt Die Mittelburg, gegen Treuenfels gu. und ein Biertel an Pfalz Theil Des Thale Darunter gelegen für 1500 fl. jur wiederlößlichen Pfandichaft bers geftalt erhalten, bag er und feine Erben Diefes Gelb bon Pfalg gu rechtem Leben baben und tragen follen h). Roch im J. 1437 empfieng Raugraf Otto unter mehrern andern Orten, auch Gundramsbeim und Onensbeim von Pfalggraf Otten, als Bormunbern Bergogs Ludwigen, ju Mannleben, vergunftigte fodann 2 Jahre barnach eben gebachtem Pfalger. Ludmig ben balben Theil an beiben Dorfern fur 1216ff. Dem ungeachtet gab es Mbeinisch an fich zu lofen. im namlichen 3. 1439 gwifden beiden Theilen baruber Anftande, welche jedoch Beiprecht von Selmfatt Der junge mit ber Pfalz jugefesten Ratben Dabin rechtlich entschieden, daß Raugraf Otto folder Dorfer Lofung allerdings thun, und felbige nebft bem Bebnten, Der ibm bon Bbilipps Gauers Gobn berfallen, fein lebtage inbaben, und bebalten moge, obne fie zu veräufern. Da endlich Pfalzgraf Briedrich I, im 3. 1457 Die gesamte Raugrafschaft mit allen baju geborigen Rechten, Mannichaften und Be-

b) Datum Oppenheim Freitags por Antoni 1395.

figungen um 4000 Mh. Guiben von Raugraf Otten erblich erfauft, dieser auch für sich, seine Erben und Rachfommen auf die Wiederlosung aller und jeder Schlösser, Städte, Dörfer, Höfe, Leuten, Aeder, Wiesen, Zinsen, Gulten, Herrlich- und Gerechtigsteiten, welche die Raugrafen sich vorbehalten gehabt, ganzlich verziehen hat, kam alles solches an die Pfalz, und ist dabei unverändert geblieben.

Die von hangenweisheim und Eppelsheim tommende Bachlein laufen oberhalb Densheim zusammen, und treiben die Post- die Rempers- und Bebenmuhlen. Nachst Gundersheim ziehet die von Alzei nach Worms führende alte Postftrafe vorbei.

Boriges Jahr wurden in beiden Orten 146 30milien, 701 Seelen, 3 Rirchen, 2 Schulen, 121 Haufer, und in der Gemarkung 1892 Morgen Aeder, 129 M. Wingert, 60 M. Wiesen, 8 M. Garten, und

eben foviel an Waldung gegablet.

Bu Diefer beträchtlichen Gemarkung geboret bermalen auch Munchbischeim ober Bischofsbeim, ein grofes Sofgut, eine viertel Stunde von Bun-Dersbeim westwarts ober gegen ben Bleden Dberflorebeim gelegen. In ben Lorfder Urfunden findet fich ein Biscofenbeim i), welches R. Ludwig mit Sundersheim , Densheim und Gundheim befreiet Es fan mahrscheinlich mit eben Diefen Orten an die Raugrafen, die es bernach bem Ciftergerflofter Dtterburg entweder gefchenket oder verkaufet baben. 3m 3. 1300 übergaben Die Aebtiffin Abelbeid, und Der gange Konvent ber Ronnen gum beil. Beift bei Algei mit Bewilligung bes eblen Ritters, genannt Badir von Rirchbeim, all ibr Recht, welches fie gu Bifcovisbeim, auf der Ruble und Dabei gelegenem Barten, wie auch der Bafferleitung, ber Deich genannt, batten, eben gedachtem Rlofter Otterburg.

i) Cod. diplom. Lauresh. Tom. III; num. 1167 fqq.

Eine zeitlang bernach maßte fich hermann bon babenfele, bermuthlich ale ein Raugrafficher Abtommling an, auf ben Abtshof zu Byfcovesbeim verichiebene Berechtsamen auszuuben. Der Abt bes Klofters aber brachte bamider feine Rlage por Die Sieben, Die uber ben Landfrieden von Raifer Lub. wig IV, bem Erabifchof Balbewin von Trier, als Dfleger bes Stiftes ju Maing und Speier, ben beiben Pfalzgrafen Rubolph und Ruprecht, bann ben Stadten Maing, Strasburg, Borms, Speier und Oppenheim bestellt gewesen, und biefe fallten im J. 1334 bas Urthel babin, bag Juntern hermann bon Sobenfele nach Ausweis feiner Briefe weber ju bem Sofe ju Bnicoverheim, noch ju anderm Gut, eini. ges Recht aufomme k). Das Rlofter Otterburg batte übrigens auf Diefem Bofe eine befondere Drobffei. wobon noch einiges Mauerwert fichtbar ift. Rach erfolgter Reformation marb auch biefes Dunchbifch= beim eingezogen, und barauf ein eigener Schaffner bestellet, Der jezo zu Alsbeim am Altrbeip mobnet. Die dazu geborigen Guter follen über 500 M. Landes ausmachen.

Rächst diesem Sofe befindet fich auch eine verfallene Rapelle mit zween Altaren, wovon die eine der beil. Margareth, der andere dem heil. Enriaf ge-

weihet gemefen.

In der eigentlichen Sunders- und Densheimer Gemarkung befiget die Rurfürftl. Hoftammer den sogenannten Stromberger Hof, und das Alzeier Antoniter Gutlein; die geistliche Verwaltung aber die beträchtlichen Sofe der Klöster Otterberg und Spon. Sodann sind auch der deutsche Aitterorden, und das Nichardenkloster zu Worms daselbst begütert.

<sup>4) ,</sup> Geben bo man galte von Godes Geburde brugehn bung , birt Jare, und barnach in bem vier und brigiften , Jare an ber neheften Mittelwochen vor Sante Use , bansbage.

Die Kirche zu Gundersheim ift bem beil. Remis gind geweihet i). In der Kirchentheilung siel solche in das Loos der Ratholischen, die darauf einen eigemen Pfarrer angestellet, und ihm nebst Densheim und Manchbischeim das Dorf Hangenweisheim eingespfarret haben. Er gehöret übrigens zum Dalsheimer Landlapitel. Die Reformirten haben auch eine Rirche erbauet, die als ein Filial von der Pfarret Hangenweisheim versehen wird. Den Lutherischen ift erlaubt, sich dieser Kirche mit zu beblenen, wieswohl sie eigentlich nach Westbofen gehören.

Am grosen Frucht- und Weinzehnten beziehet die Rurfürstl. hoffammer 7/18 m), das Rloster Spon 6, das Paulusstift zu Worms 2, das Martinsstift allda 1, das Andreasstift 1, und der Lutherische Pfarrer zu Wachenheim an der Primm das übrige Isztel. Hingegen hat die Rurfürstl. hoffammer am Heinen Zehnten 2 Orittel; das Rloster Spon und der Katholische Pfarrer zu gleichen Theilen das übrige.

29) Westhofen. Ein schöner Marktsleden, brei Stunden von der Oberamtsstadt sudosswärts entlegen, scheinet ursprünglich zu den Stistungsgütern des Rlosters Beisenburg im Untern-Elsaß gehörig gewesen, und von diesem dem Raugrästichen Geschlechetz u tehen ertheilet worden zu senn. Denn es ik gewiß, daß nicht nur gedachte Raugrafen, sondern auch die Herren von Bolanden, und von Hohenfels, dann die Truchsessen und Winter von Alzei daran Theil gehabt. Hingegen gehörte die Bogtei daselbkt zur Grafschaft Leiningen m), von der solche wieder an andere verliehen worden. Im J. 1285 verlauf-

<sup>1)</sup> Schannar histor. Episcopat. Wormat. pag. 24.

24.

25. Conf. Comprom. in Causa Aurel. apud Chlingensperg.

26. pag. 106.

n) In ber Theilungeurfunde gwifchen beu Grafen Friedrich und Emich von Leiningen vom J. 1237 heifet es aus.

te Johann, ein Gobn Berbords, Bogten gu Weffoven, feine Guter Dafelbft mit Erlaubnig ber Truchfef. fen und der Binter von Algei. Dieft gestatteten bem Raufer Wignand von Borms, folche erblich gu fen und ber Binter von Algei. befigen gegen eine jabrliche Abgabe von Ir Malter Rorn an ibren Burgmann, Jafob genannt bon Banmenbeim o). Das Dorf felbft mar alfo unter ben Raugraffichen Beschlechtern vertheilt. Bas ben von Bolanden baran geborte, fam burch Beprath anfanglich an die Grafen von Spanbeim, bernach an ben Graf bon Bobenlobe, und burd beffen einzige Lochter an Die Grafen von Raffau, und bon biefen erft im 3.

1579 an Rurpfalg p).

Die Berren von Bobenfels und Reipolistirchen bebielten ibren Theil am langften, und theilten wieberum Die Rugbarfeiten unter ihren Erben. Maatha bon Sobenfels hatte aus Diefem Grunde 200 Mark Silbers gut forbern, welche ibr firittig gemacht merben wollten. R. Ruprecht aber lies die Sache von feinem Bofgerichte zu Beidelberg rechtlich bebandeln, und diefes erkannte im J. 1409, daß gedachte Agatha folang in dem Besize diefes Dorfes bleiben folle, bis fle jener 200 Mark Gilbers wegen befriediget fenn murbe a). Der Raugräfliche Antheil mar jeboch ber beträchtlichfte, und scheinet mit demjenigen, fo bie Truchfeffen bon Algei daran gehabt, vermehret morben au fenn. R. Ludwig IV bewilligte im J. 1324

brudlich: Emichoni vero alignatum est Castrum Frankenftein &c. & Advocatia Weftobin &c. in ben Leiningen Befterburgifden rechtlichen Muszugen, Beilage num.t.

e) Datum & Adum an. Domini MCCLXXXV dominica Palmarum. Diese Urfunde beweiset basienige, mas in ber Cinleitung jum Oberamt Algei von Abstammung ber Eruchseffen von Alzei aus dem Raugrafficen und Bolan: difchen Geschlechte angeführet worden.

<sup>6)</sup> Man vergleiche bamit , mas oben G. 48 angeführet

<sup>4)</sup> Schneiders Erbachische Biftorie, in ben Urfunden jum aten Gag num. 82.

bem Raugrafen Georg, daß er jeben Dingeffan einen Bodenmartt in feinem Dorfe Beftboven balten Borfe r). 'Rach der Sand ward biefer Antheil an-Denn als Maugraf Otto . Ders mobin verpfandet. folden von Johann Rammerer, genannt von Dalbera wieder an fich gelofet batte, berfaufte er ibn nebit affen Bugeborungen, mit Bewilligung eines Abtes au Beifenburg, als Lebenberrn, wie auch Cherbards pon Sobenfels, als Gemeiners allda; im 7, 1400 an Pfalggrafen Ruprecht III um 1150 fl. Mainger Babrung auf einen Biedertauf, mit bem Bebinge, Dabon Bennen von Schluchtern jabrlich 10 Malter Rorn auszurichten s). 3m J. 1409 nahm ber Raugraf weitere 310fl., und im folgenden Jahre für Die Mfanbichaft von Rodenhaufen, Alten-Beimburg und Weftboben annoch 100 Malter Korn, 12 Ruber Bein. 200 Malter Saber und 400 fl. Geldes auf, verfchrieb fich auch nebft Margaretha von Galm, feiner ebeliden Sausfrau, folde mit Ablofung bes Bauptquts ruderftatten zu wollen. Endlich verfaufte gedachter Raugraf feinen Theil am Dorf und Gericht ju Beff. boben im J. 1412 gegen eine Rachgabe von 1000 fl. baaren Beldes, an Pfalzgrafen Ludwig III, mobei feffgefest murde, baff, menn Eberhards von Soben. feld Antheil Rraft ber Bemeinschaft an ibn Todes megen fallen marde, folder ber Pfalg ebenfalls verfallen und eigen fenn folle, wozu auch ber Abt und ber Konbent Des Klofters Beisenburg im 3. 1412 Die lebenberrliche Ginwilligung gaben. Im J. 1544 übertrug Die altefte Tochter Johannsen von Boben. fels, welche an loth. Grafen von Dettingen vermablet mar, gleichfalls ihr Recht an Rurf. Ludwig V t). und ba endlich ber Bifchof ju Gpeier, Philipp Chris

r) Acta Comprom. pag. 93 & 124.

r) Regestum vetus diplom. in Oeffelii Script. rer. Bole. Tom. I, pag. 748.

s) Datum auf Monntag nach Reminiscere 1400.

Roph bon Sofern, als bamaliger Brobft ju Beifent burg , Diefen Sobenfelfifchen Theil bes Lebens im J. 1615 burch einen Bertrag an bas Rurbaus Pfalz abgetretten batte, fo tam biefes endlich jum bollen Be-

fige bon Beftboben.

Durch ben Bleden flieset bie von Blonborn und Dberffordbeim fommende Altbach , Die aufferbalb Die Raifers-Baabmuble u), in bem Orte aber Die Bauerische und die Saalmublen treibet. In bem Bleden entspringt Die Seebach, treibt eine Gagmub. le, und vereiniget fich fobann mit jener, mit welcher fie noch funf andere Dublen treibet.

Das alte Bobenfelfische Schlöflein ift nun gang Bur Gemarfung geboret auch ber fogenannte Rameral Scebof, bestebend in Baus, Scheuer und Stallungen, fobann 19: Morgen Medern, 7 DR. Wingert, und 15 MR. Wiesen. Diesen Sof batte Pfalger. Ruprecht im J. 1400 an Euns jum Seme

um jabrlich 58 Malter Korns verlieben.

Die Bevolkerung bes Ortes bestehet in 298 Familien, 1395 Seelen. Die Gebaude in 3 Rirchen, 2 Soulen, 201 Baufern nebft 9 Dublen. martung in 3300 Morgen Aeder, 296 M. Wingert,

#39 M. Wiefen, 10 M. Garten ic.

Die alte Pfarr- und Mutterfirche mar ben beil. Deler und Paul geweibet. Das Patronatrecht trumen die Raugrafen ebenfalls von dem Klofter Beifenburg zu Loben. Die Raugräflichen Gebrüber Rupredt und Deinrich, tratten foldes mit Bewilligung Des Abtes und ihrer übrigen Miterben im 3. 1350 n bas Bormfer Domtapitel ab x). Diefe Rirche seboret ben Deformirten, Die einen eigenen Predi-

Diefes scheiner bie Muble ju sepu, welche Pfalzgr. Rus belpb ! bereitn im 3. 1298 von dem Kollegiatstift zu St. Gernian in Speier um 140 Pfund Daller ertaufet hat. Vid. dida A.t. Comprom. pag. 119. M debanne hiftor. Apilenpat. Wormat. pag. 85 & Senkene berg Medie, tafe. I. p. 65.

ger daran beftellet, und ihm das Filial Mongernheim eingepfarret haben. Dben am Fleden stand vormals noch eine andere Kirche zu U. E. J. beren Berleihung schon im J. 1496 Kurpfalz zusam. Sie ist sezz fallen und der Plaz zum Begrädnis angewiesen. Die Katholischen haben zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts eine neue Rirche zur Stre des heil. Laurentius erbauet, und selbiger ebenfalls die Pfarrei Monzernheim mit den Dörfern Blödesheim und Dietelsheim einverleibet. Sie gehöret zum Landsapitel Dalsheim. Ferner haben die Lutherischen eine eigene Kirche, wozu Sundersheim, Monzernheim, Blödesheim, Hangenweisheim und Münchbischofse heim gehörig sind.

Der grofe Fruchtzehnten wird in 20 Loofe vertheilt; davon ziehet die Kurfürstl. Hoftammer 5, die
Kollekur Pfedersheim 4, die von Steinkallenfels 4,
die Semeinde 4, das Domkapitel zu Worms I, die Beständer des Seehofes anderthalb, und der Oberfauth einen halben Theil. Der Weinzehnten aberzehet in 25 Theile, davon die Kurfürstl. Hoftammer 9, die Kollekur 5, die von Steinkallenfels 5, die Semeinde 4, das Domkapitel zu Worms anderthalb, und das Kloster Liebenau einen halben Theil zu geniesen haben. Am kleinen Zednten ziehet der zeitlide Oberfaut zwei, und der Reformirte Pfarrer ein Drittel.

Das Gericht ift mit einem Oberfauth, einem Ana walt-Schultheifen, vier Schöffen, und einem Gerichtschreiber bestellet.

30) Offhofen. Ein fooner und grofer Marttofleden eine Stunde von Besthofen oftwarts entlegen. In einer Urfunde, welche der Bischof Grodegang von Mez im J. 765 für die Abtei Gorz ausgefertiget hat, wird selbiger Sostoven im Wormsgaue y),

y) Calmer Histoire de Lorraine Tem, M., Prob. cel. 196.

und in einem Schankungsbriefe für bas Rlofter Lopfe vom J. 784 Oftova genannt z). Das Benediktiner-Klofter Hornbach im Beftrich, und das Rollegisaffit zu U. L. F. in Mainz hatten darin viele Gater

und Gerechtigfeiten.

Ums 3. 1160 entftand zwischen bem Brobfte bes gedachten Stiftes, und bem Bogten zu Oftboben ein Streit über Die Rrage, ob fener Die in bortigens Stiftshofe mobnende Leute gum Dienft angieben ton-R. Friedrich I übergab Die Sache Baltbern von Sufen, Wolfram bom Steine und Wernbern bon Bolanden gum rechtlichen Ausspruche, welche bem Stift biefe Befugniß zuerkannten a). Die Bogtei mar als ein Raiferliches Borrecht an unterschiedliche bom Abel verlichen, und Die Bogte wohnten auf bem Berg bafelbft. Beinrich von Wartenberg batte allba ein eigen Gut, welches er burch R. Beinrich VI im 3. 1195 bem Domftift Borms zu Leben auftrug, mit bem Berfprechen ju Beveftigung bes Berges Balfe zu leiften und den Bifchoffen in der Burg bas Defnungerecht zugeftatten bi. Deffen Gobn Ronrad und Birich bon Dune befaffen bernach Diefe Burg. und die Bogtei über das Dorf in Gemeinschaft. 218 aber Die Inwohner ben benachbarten Bifchoflichen Untertbanen mit Raub und Plunderung viel Drangfal anthaten, überrumpelte Bischof gandolf biefe Burg im 3. 1241 und verftobrte fie ganglich c). Die Boatei fam bierauf an Cberhard Ritter, genannt pon Ehrenburg. Diefer bedrudte Die bem Stift U. 2. K. in Maing ju Ofthoven angeborige Unterthae nen, und jog fich und feinem Sobne Konrad ben geifflichen Bann gu, bis bie Gache im It. 1268 wie-

g) Cod. Lauresh. Tom. II , num. 1880.

a) Joannis rer. Mog. Script. Tom II, pag. 664.

b) Schannar histor. Episcopat. Wormat. pag. 245.

e) Id. Schannat 1. c. Tom. I, p. 374.

vieder ungewöhnliche Abgaben zu erpressen ansieng, zog ihn der Bischof Sberhard von Worms darüber zur Verantwortung, und da er sich nicht rechtsertigen konnte, muste er den Dechant und das Kapitel des Wormser Domstiftes, den Abt von Hornbach, das Kapitel des Stiftes U. L. J. in Mainz, den Ordensmeister der Tempel Herren, die Nonnen zu Mülen, und die übrigen Inwohner zu Osthofen um Verzeihung bitten, sich auch mit seinem Sohn Konzad, und Iohann von Randeden, seinem Tochteramann, verschreiben, künstighin von dergleichen Beschrudungen abzustehen e). Jene sämtliche Gotteschäuser hatten also entweder Theil an dem Dorse oder doch beträchtliche Güter allba.

Im 3. 1333 ward Gottfrieden von Randeck ber gebnte Theil am Dorfe ju Dithofen burch einen Schiedsfpruch zuerkannt f). Auch findet fich, bag im 3. 1342 ber Abt Gerbard ju Bornbach Die edeln Derren Friedrich Domprobft ju Borms, und Junfer Briedrich Gebruder, Grafen von Leiningen, mit Oftboven dem Dorfe und Gericht belehnet g), bas Dorf bernach einem Burger ju Borms berpfandet, fein Rachfolger, Abt Blider, im Jahr 1364 bem Bfalggr. Ruprecht bie Bieberlofung geftattet h), und endlich der Abt Rheinhard im J. 1435 auf Peter Rettenfeier Des Rlofters Sof, mit feiner Mannfchaft und bem Rirchenfag ju Ofthoven um 8500 Rheinische Bulden an Pfalggraf Ludwig III verkaufet, gleich. wohl im namlichen Jahre auf Donnerstag nach St. Ulrichstag, Grafen Beffen von Leiningen unter anbern auch wieder mit bem Dorfe und Berichte gu

d) Jeannis rer. Mog. Script. dil. pag. 659.

e) Id. Schannar d. I. in Cod. Probat. p. 135, num. CLV.

f) Gudenus Cod. diplom. Tom. III, pag. 276.
g) Leiningen-Besterburgische rechtliche Muszuge Bellage num. 21.

h) Ada Comprom. in Caula Practent. Aurel. pag. 119.

Ditboven ausbradlich belehnet i), und erft im 4. 1442 benfelben feiner Pflicht ledig gegablet, und bamit an Pfalz vermiefen babe. Eben fo mertmurbig ift Die Geschichte Der Bogtei. Gelbige marb von bem Rollegiatstift U. L. S. in Daing ebenfalls ben Grafen Don Leiningen gu Leben gegeben. Das Stift tratt aber Diefes Recht im Jahre 1435 an ben Ergbischof Dieterich, einen gebobrnen Grafen von Erbach, ab, welcher in folgendem Jahre ben Brafen Beffo bon Leiningen Damit belebnet bat k). Rach Ableben befo felben und Dadurch fich ergebenen Erlofdung Diefer Linie, belebnte Ergbischof Dieterich, ein Graf von Menburg, im 3. 1478 Graf Emichen von Leiningen, Jofriedischer Linie, mit bem balben Theil Des Dorfes und Gerichts, bann die Moble gu Mublen mit Baffer 2c. f), ba boch in ben Bergleichsbanblungen, welche über bie Berlaffenschaft bes gandgrafen Deffo im 3. 1467 gwifden Pfalggr. Friedrich I und Der Grafin Margareth bon Wefterburg vorgegangen, Die aange Bogtei gu Ofthoven als ein Bormfifches Leben ertannt, und bom Bifchoffe Abeinbard im folgenben Jabre bem Bfalggrafen verlieben worben m). Es fceinet, bag bamale Die Grafen von Leiningen Jofriedifcher Linie Die Rurmaingifche Belebnung nur au Bebauptung ibres auf die Beffonische Berlaffen-Schaft gemachten Anspruche gu erwirten , fich beftrebet haben. Der Bleden Dfthofen ift alfo bis baber famt ber Bogtei, auch boben und niedern Berechtigkeiten ftete bei Rurpfalg verblieben.

4) Jeannis rer. Mog. Script. Tom. II, pag. 662.

A Die Urfunde stehet in gedachten rechtlichen Auszügen num. 22.

h Geben zu Afchaffenburg anno Domini 1478 am Sontag nach ber heil. drei Konig Tag. Ein anderer Lehenbrief vom J. 1484 ist diesem gleich.

a) Damit stimmen die Acia Comprom. pag. 124. Schannas hist. Episcop, Worm. pag. 235 und Kremer in der Go fchichte Kurf. Friedrich I pag. 396 und 41x überein.

ŀ

Bu felbigem geboret ber eine viertel Stunde beson westwarts gelegene Reierhof Malbeim. ift nicht gewiß, ob er bas in ben lorfcher Urfunden wortommende Mulenbeim fen #). Bewiß aber ift im 12ten Jahrhundert dafelbft ein Ronnenflofter be-Sanden. Denn im 3. 1167 bat der Abt Beinrich gu Lorich amo Mart Gilbers ben Ronnen gu Malnen in feiner legten Billensmeinung ausgefezet o). Auch Die Tempelberren batten bafelbft eine Rommenbe, wobon man findet, bağ im J. 1302 Bruber Dito von Alzei Rommentbur, und Die Brader von Mablen einige Guter ju Blerdbeim bem Deutschen Orben um 110 Bfund Baller vertaufet, und weil folche von einem Malthefer Ritter, Johann von Morsbach, jum Unterhalt eines beständigen Priefters in dem Tema velbaus gu Dublen bestimmet gewefen, andere Neden in Dabover Gemartung nachft bem Burgberg bafür eingefeget babe p). Rach Bertilgung ber Tempelberren tamen Die Guter an ben Malibeferorden, ic-Doch fo , daß dem Rollegiatfift U. 2. 3. und ber Rurfürftl. hoftammer nunmehro ein Theil berfelben, namlich gedachter Softammer zween, bem Orden und Stift aber ein Bof gufteben. Un Diefen Sofen fliefet Die von Beftbofen tommende Seebach vorbei. treibt bafelbft die Rammeral alte und neue, fodann eine andere Dabl- und Delmuble, fliefet fofort nach Dftbofen, und ebe fie ben Bleden erreichet, treibet felbige noch zwo, im Ort felbst aber vier bergleichen Dublen , lauft in ben fogenannten Sandwoog , und aus Diefem endlich in den Rhein. Dicht nur in Dem Drt felbft, fondern auch an dem Rheindurfbeimer Sabrt, welches in Ofthofer Gemarkung nachft am Abein gelegen ift, befinden fich Rurpfälgifche Bollftatte. Das nicht weit bavon gelegene Dorf Rheindort.

.s) Cod. Lauresh. Tom. II , num. 1246 & 47.

a) Ibid. Tom. I, pag. 274.

p) Endance God, dipl. Tem. IV . pag. 984.

beim war sonst eine Zugehör der Grafschaft Leiningen, und kam auf Ableben des Grafen Besso in gemeinschaftlichen Kurpfälzisch- und Bischöslich-Bormsischen Besiz. Das Fahrt hies sonst nur die Weue Zütze q). Durch den Austausch vom J. 1705 ward bas Dorf an Worms abgetretten, das Fahrt aber nebst der Zollgerechtigkeit Kurpfalz vorbehalten. Ersteres ist einem sichern de Roon in Erbbestand verlieben.

In Ofthofen zählet man 364 Familien, 1727 Seeslen, 3 Kirchen, 3 Schulen, 252 Häufer, ohne die Mahlen. Die Gemarkung enthält 4293 Morgen Aeder, 200 M. Wingert, 82 M. Wiesen, 89 M.

Beibe.

Der Rurpfalgifchen Softammer geboret nebft ben Ratheimer und Rheindurfbeimer Gutern, auch bas fraenannte Bafotten und Midenbaufer Lebengatlein : Dem Domftift zu Worms ber Galg- ber Monch- ber Schlof- und der Althof, nebft bem Bifchofs-Rellereibof, und brei Dablmublen; bem Ergfift Daing ein Sof; bem Stift U. 2. 3. dafelbft, bem Freiberrn pon Dalberg und bem bon Bornet jedem ein Bof : bem Johanniterorden eine Muble; andere Guter aber bem Martineftift ju Borme, bem Domftift Speier, bem Freiheren von Cathcar, bem Chegerichtsrath Raller, ben Sugmannifchen Erben, bem Freiherrn bon Bechtolebeim; ben Pfarreienzu Dfthofen, Bechtbeim und Rheindurtheim; bem Reformirten Schulmeifter, bem Rarmelitenflofter ju Borms, und bem geitlichen Oberfauth. Endlich befiget Die geiftliche

<sup>9</sup> herr Kremer in der Geschichte Rurf. Friedrich I von der Psalz, im zien Buch pag. 186, bemerket mit aller Wahrscheiulichkeit, daß die Neue- oder Zimmermannsbutte, woselbst Aurs. Friedrich und der Erzbischof Diether von Mainz im J. 1460 Jusammen gekommen, dieses Rheinduktheimer Fahrt sep.

Bermaltung, wegen bes Klosters Schonau e), Soche beim und Liebenau, bann ber Pfarrei Pfebersheim

auch beträchtliche Guter barin.

Die hauptkirche ju Ofthofen war bem beil. Remigius geweibet, und ber Pfarrfag geborte urfprungs lich nach Dez, bann an bas Rlofter Sornbach, que lest aber an bas Domtapitel ju Borms, wiewohl ber Abt Rheinbard folchen im 3. 1435 an Pfalggras fen Ludwig III, wie oben ermabnet worden, verfaufet batte. Rebft Diefer Rirche maren auch amo Rapellen bafelbft, movon die eine dem beil. Birminius und die andere bem beil. Johann dem Taufer gemeis bet gewefen s). Die Rirche fiel bei der Theilung in Das Loos ber Reformirten, Die einen eigenen Dres Da die umliegende Kirchen biger bafelbit baben. eine besondere Rlaffe ausmachen, welche im porigen Jahrhundert von dem nunmehrigen Bifchoffich-Borms fifchen Dorf Meuhausen, bermalen aber von Offbofen ibre Benennung bat, fo ift ber Pfarrer auch gea meiniglich Infpettor berfelben. Den Ratholifchen ift obgedachte Rapelle ju St. Johann bem Laufer non dem Deutschen Orden gum Gebrauch vermilliget Gie ift mit einem Pfarrer beftellet, Der aum gandfapitel Dalsheim geboret. Die gutherifchen baben auch eine eigene Pfarrfirche erbauet, bereit Prediger das Bormfische Dorf Rheindurtheim, und ben Midenhaufer Sof als Filialiften gu bedienen bat.

Den grosen und fleinen Zehnten beziehet bas Wormfische Domkapitel als eine Zugehör des Patromatrechtes; von Reubrüchen die Kurfürstliche hofkammer; sodann den Kappes- und Blutzehnten den

Reformirte Pfarrer.

Das Gericht ift nebft dem Aberfauth ju Beffba-

s) In Gudense Syllogo pag. 292 kommt eine Urkunde vom I. 1288 vor, nach welcher dem Kloster Schonan gewisse Guter hieselbst verkaufet worden.

s) Schannar histor. Episcopat. Wormet, pag. 45.

Pf. Geographie. 111. Eb.

fen mit einem Schultheife, vier Schöffen, und ein nem Berichtschreiber beftellet.

21) Bermersbeim. Gin geringes Dorf bon 20 Saufern nachft Gundersheim und Befthofen, wird in ben Loricher Urfunden Bermodesheim, Bermutisheim, Bermotesheim, auch Bermersbeint genannt t). Es muß biefes mit einem andern Bermersbeim, nachft Albig bei Alzei, das dem Frauenflofter Gibingen im Rheingau geborig ift, nicht ber-

mechfelt werden.

Das gegenmartige geborte ben Grafen bon Leiningen, Die foldes wieber ju Leben begeben batten. In folder Eigenschaft befafen Die Ragel von Dirmftein bie Bogtei und bas Patronatrecht. Dieter Ragel verfaufte aber beibes im 3. 1464 an Rurf. Fried. sich I und Die Mechte, welche Leiningen noch Daran batte, giengen durch den mit ber Grafin Margarethe von Befferburg über ibres Bruders, Landgrafen Deffons, Berlaffenschaft im J. 1468 gefchloffenen Bertrag auch an die Pfalg über u).

Der Ort ift ber Oberschultheiserei gu Dalsbeim . foviel Die Diebergerichtbarteit anbelanget, einverleibet.

Die Gemarkung enthält 621 Morgen Meder, 20 M. Bingert ic. An Diefer Gemartung ift lediglich bas Liebfrauenftift ju Borms, und ber Breiberr bon

Breiffenflau betbeiliget.

Die Rirche mar bormals bem beil. Enriat geweis bet; und fommt im J. 1282 vor. Es foll vormals Der Detanatfig eines Landfapitele babier gewefen 3m 3. 1469 berliebe Rurf. Friedrich I fenn x). Diefe Pfarrei feinem Rapellan Johann Thony von Bla-

<sup>2)</sup> Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1031, 64, 69, 1114. 1450 &c.

n) Ada Comprom. in caula Aurel. pag. 96 & 128, febann Rremer in ber Geschichte Rurf. Friedrich I, pag. 298 und 649.

a) Schamas hifter. Epifcopat. Wermat, pag. II.

nono. Folgendes Jahr bewissigte er ihm, diese Pfrunde mit dem Kapellan an der Auwe bei Heidelaberg, Risolaus Gernolt, zu vertauschen. Diese Kirache stel bei der Theilung in das Loos der Reformirten, und ist ein Filial von Dalsheim. Die Ratholischen haben sich auf dem Rathhause des Dorfes eine Kapelle zuzerichtet, welche ebenfalls von ihrer Pfarzei zu Dalsbeim abbanaet.

Am grofen und fleinen Behnten beziehet ber Reformirte Pfarrer brei, ber Freiherr von Bechtolsbeim zwei, und ber Freiherr von Storkenfeld ein
Sechstel. Beibe lextere tragen ihren Antheil von

Rurpfalg gu Leben.

32) Dalobeim. Ein fconer Martifleden, brei Stunden von ber Oberamtsfadt fudmarte entlegen, wird in den Lorfcher Urfunden unter ben Rarolingi-

fchen Ronigen Dagolfesbeim genannt y).

In nachfolgenden Zeiten hatten theils die Gras, fen von Leiningen, theils die Herren von Bolanden Ramens der Kaiser und Pfalzgrafen die Gerichtbar-Leit dahier zu verwalten. Junter Otto von Brusel, Herr zu Bolanden, erlaubte im J. 1305 seinem Lesbenmanne, Herbord von Dalsheim, Hertwichs seel. Sohne, einige Güter in Epilosheimer Gemarke, die er von ihm zu Leben trug, dem Kloker Otterburg zu verkausen, und dagegen seinen Hof und Güter zu Datsheim aufzugeben x). Im J. 1378 empsieng Mucker von Eppelsheim zwanzig Malter Holzkorn, namlich zehen zu Dalsheim, und zehen zu Klondorn won Horzog Muprecht dem ältern unmittelbar zu Lesben. Im J. 1395 ersolgte zwischen Pfalzgrafen,

j) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1042, 69, 1114, 18, 1378, 1423, 1965.

d) Detre Brif mart gegeben nach Gobis Geburt bufent bene hundert Jar and font Jar an unfir Browen bac, als fe geboren wart.

Ruprecht II und Grafen Friedrich bon Leiningen eine-Rachtung bes Dorfes Dalsheim wegen , und Darauf' em formlicher Burgfriede, mobei ber Graf feine Unfprache auf Dalsbeim ganglich fahren laffen , bingegen der Pfalgaraf ibm ben vierten Theil gelieben bat. Des legtern Bafallen maren bermog bes Algeier Gaal-Suches vom J. 1429 Beter Bartmann, Beimung und Danns von Dalsheim, die auch in den Jahren 1424bis 1450 noch als Leiningische vortommen a). befdmebrten fich zwar Die Grafen Emich Der alte und ber junge, Jofriedischer Linie, aber Die von obacbachtem Brafen Friedrich unternommene Berauffe. rung bes Ortes Dalsheim. Die Sache marb aber burch Pfalggr. Diten von Mosbach, als Bormund bes Rurf. Ludwigs IV, und feine gugegogene Rathe im 3. 1430 beigelegt und babin entschieden, bag ber bes Klagte Theil zu Beraufferung aller angesprochenen Stude volltommen berechtiget gewesen fen b). Rach Erlofdung bes Friederichifden Manneftammes fiel auch ber zu Leben getragene vierte Theil von Dals. beim bollends an Die Pfalz jurud, bon melcher Beit es babei geblieben ift.

Boriges Jahr beffund Diefer Fleden in 117 Familien; 467 Seelen, 3 Rirchen und Schulen, 30 Sins: fern: Die Bemartung aus 1545 Morgen Meder,

171 MR. Bingert, 6 MR. Biefen ic.

Die Kurfürstl. Hoffammer hat nicht nur die beimgefallene Leben, sondern auch die durch den jüngern Zweibrückischen Austausch derselben abgetrettene Hornbucher sogenannte St. Jabiannstift-Güter; die geisteliche Berwaltung einige freiadelichen Güter an sich gebracht.

Die alte Kirche ift zur Ehre ber beil. Peter und Paul geweihet. Der Pfarrsaz gehörte bem Dom-

4) 1bid. Beilage num. 17.

a) Leiningen-Westerb. rechtliche Auszüge, im Anhang Boplage num. 30.

Γ

probst zu Worms c). Dafelbst ift ber Siz einer Landbechanei, womit auch das ehemalige Defanat zu
Gundersblum nunmehro vereiniget ist. Bei der Theilung erhielten die Katholischen diese Kirche, die mit
einem Pfarrer bestellet ist, der die Orte Bermersheim,
Werstatt und Riederstersheim zugleich verstebet. Bor
der Reformation soll auch eine Kapelle U. 2. 3. allou
gewesen seyn. Die Reformirten haben auch eine eigene neue Kirche erbauet, welcher die Jilialkirche zu
Bermersheim einverleibet ist. Ein gleiches thaten
die Lutherischen aus gesammelten Beiträgen, deren
Prediger die Ortschaften Ober- und Rieder-Blersheim, Bermersheim, Suntheim, Itonborn und Einseltheim mit versehen muß.

Em grosen Behnten beziehet die Kurfürstl. Hofkammer Namens des Alosters Hornbach 3, die Domprobstei zu Worms 1, das Domkapitel daselbst 2, und der zeitliche Oberschultheis das übrige Siebentel

Das Dorfgericht ift nebft bem im Fleden mobnenden Oberfchulsheife annoch mit einem Unterschultbeife, vier Schöffen, und einem Berichtschreiber bekellet.

33) Meder-Glersheim, ein beträchtliches Dorf bei Dalsheim, fommt im VIII Jahrhundert mit bem Ramen Glaridesbeim, Gletersbeim vor d).

R. Ludwig der Deutsche schenkte im J. 869 dem Stift Reuhaus in der Mark und Dorfe Flaridesbeim einige Guter, und R. Konrad II im J. 1026 gewisse Leibeigene theils dem Domftift Worms, theils aber gedachtem Stift Neuhaus e). Das Pramonstratenserkloster Munsterdreisen hatte daselbst auch ein Hofgut, welches dessen Abt Jakob dem Kloster Wad-

e) Schannat histor. Episcopat. Wormat. pag. 15.
d) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1130, 1405 squ

e) Schannat hiftor. Episcopat. Wormat. Tom. II, Prob. n.9.

gaffen in Lotharingen gleichen Orbens im J. 1317 verkaufet hat. Beil nun zweien Beguinen zu Borms X Malter jahrlichen Korns barauf verschrieben waren, so sezte bas Kloster Manster andere Unterpfanter ber bafür ein, und ber Abt Johann von Badgassen wiese eben soviel im J. 1325 zum Behuse bes Kranstenhauses an f).

Das Dorf felbst samt dem Gerichte gehörte zum Theil gedachtem Domstift, welches im J. 1400 den hatben Theil Pfalzgrafen Ruprecht III zu eigen einzgegeben g); daher heiset es im Alzeier Saal- und Lagerbuche vom J. 1420: "Riederstersheim das Dorge und Gericht sind halb mins herrn des Pfalze

,, grafen.

Das uralte Befdlecht ber Berren von Blerdheim fceinet feinen Urfprung und Ramen Davon berauleiten. Es bat namlich verfcbiebene Gater. vielleicht auch felbft bie Bogtei barüber, bon ben Dynaften von Solanden zu Leben getragen. Ale Johann Ritter von Guntheim ein Sofgut ju Riederflerebeim bem Rlofter Marienthal am Donnersberg abergeben. und ber Brior beffelben ohne Erlaubnig bes Ronpents, und beffen Raiferlichen Schirmboats einen Theil verkaufet, ber folgende Prior aber die Sache bei bem von R. Briedrich Il bestelltem Rirchenvogt Berner von Bofanden, ju Borme flagbar vorgefellet batte, erfannte biefer ben geschehenen Berfauf im 3. 1225 für ungultig, und feste bas Rlofter in ben Befig Diefer Guter gegen Rudgabe bes Rauffdillings h). In folgenden Zeiten fam ein anderes Lebenrecht an die Berren von Dune. Bie dann Jo-

f) Diese beiden Urkunden befinden fich in bem Badgaffer Archiv, und heiset der Ort allba Niedervlersheim.

g) Ada Comprom. in causa Praetens. Aurel. pag 126. Wo es abet irrig heiset: 1400 Pagus Felcksheim Roberto Electori conceditur.

A) Diese Urfunde befindet sich in dem geistlichen Bernald tungbarchiv.

bann bon Dune, Graf ju Faltenffein, annoch im Jabre 1548 Friedrichen bon Biertheim au Leben acreichet: "Golden hof, und jugeborige Guter, fo " Die von Blerebeim in Dieberfiersbeimer Gemarten , liegen baben , und ihr Eigenthum gewesen fin, , welchen Sof und Guter fie gegen ben Bein- und " Fruchtzehnten zu Sedftatt, fo ihr Eltern bieber , bon ben Grafen ju Leben getragen, und mit ibrer Bermilligung verkaufet baben ic. i). Die Grafen von Leiningen batten barin auch Leibeigene, Die aber mit der Beffonischen Erbschaft an Die Pfalz abergeaangen k). Der andere balbe Theil der Boatei aeborte mabricheinlich dem Stift Reubaus, und marb Dei Einziehung beffelben bem Oberamt Alzei zugelegt. mobei es auch verblieben ift.

Die von Alzei nach Mannheim führende Land-Frase gehet durch den Ort, und eine andere, die von Krankfurt in Lotharingen führet, neben vorbei.

Die Bevölkerung bestehet in 108 Familien, 587 Seelen. Die Gebäude in 1 Kirche, 1 Schule, 96 burgerlichen und gemeinen Häusern. Die Gemartung enthält 1537 Morgen Aeder, 35 M. Wingert, 32 M. Wiesen, 50 M. Weide und Wald zc.

Die in der Gemarkung befindlichen freie Gater befigen das Domkapitel zu Worms, bas Stift Reuhaufen, der Freiherr von Sturmfeder, Der Refor-

mirte Pfarrer und Schulmeifter.

Die Kirche zu Niederstersheim mar dem heil. Johann dem Taufer geweihet, und der Pfarrsaz der Domprobstei zu Worms anklebig. Im J. 1234 aber abergab der damalige Domprobst Niebelung dieses Recht dem Dechant und Kapitel gedachten Domstiftes. In der Kirchentheilung siel solche den Refor-

d) Geben uff Mittwoch nach Martini Episcopi, anno Do-

<sup>4)</sup> Leiningen-Westerburgische rechtliche Muszuge Beilage num. 29.

mirten gu, bie einen eigenen Prediger bafethft baben, ber unter ber Inspektion Ofihofen fiebet. Die andern Religionsgenoffen geben nach Dalsbeim gur Kirche.

Am grofen Behnten beziehet bas Domfapitel 3k. Borms fleben, und bas Stift Neubaus zwei Neuntel, ben kleinen aber ber Reformirte Pfarrer und Schulmeister.

34) Guntheim. Ein mittelmäfiges Dorf zwischen Dalsheim und Besthofen, worin ein gewisser Erlulf und seine Schefrau Barburc dem Kloster Lorsch im J. 791 die haupifirche, welche zur Stre des heisligen Martins errichtet war, mit Gebäuden, Aedern, Reldern, Wiesen, Wingerten und 14 Leibeigenen

vermacht haben. Befagtes Klofter hatte in Guntheim acht Dienstbare Huben, und 270 Jauchert Landes D.

Diefe Guter find nach und nach an die flofterliden Dienstmanne zu Leben begeben worden, und Da auch die machtigften vom Abel bafelbft eigene Gater befeffen, fo ift eine formliche Ganerbichaft baraus entstanden, welche in den nachherigen Sehdezeiten fich unter ben Schus bes Reichs begeben, und bie befeffene Guter den Raifern zu Leben aufgetragen ba= ben. Die Gemeinere des Ortes errichteten Demnach eine Burg und verglichen fich im 3. 1353 mit Pfalg. grafen Ruprecht ben altern eines Burgfriebens. Giefried von Oberstein verband sich auch im 3. 1371 mit gedachtem Pfalggrafen mider Graf Ruprecht von Maffau, und ofnete ibm alle feine Schloffer, nur Suntheim ausgenommen. R. Muprecht belehnte im Jahre 1401 Friedrich von Deckenheim Ritter ben alten (uff Dinftag nach St. Jafobi gu Beibelberg) " Bon fein und feiner Gemeinern megen, als ben , alteften, mit Suntheim ber Burg, und bem Dorfe

<sup>1)</sup> Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1031, 41, 60 & 1114. Tom. III, num. 3662.

, samt aller Zugehör, die er, und seine Gemeinere, von dem Reiche zu Leben tragen ic. Und im J. 1405 (auf ben nechsten Donnerstag nach St. Rikolaustag) empfing auch Spfrid vom Steine, (Oberstein) Ritter, Amtmann zu Obernheim, seinen Theil an der Burg und Furburg zu Guntheim, wie auch am Dorf und Gericht daselbst, mit allen Rechten und Bugehörungen, von gedachtem K. Auprecht zu Leben. Sämtliche Ganerben gestatteten im Jahr 1412 dem Pfalzgrafen Ludwig III die Defnung im Schloß und Dorf Guntheim, wogegen er ihnen Schuz und Schirm

gemåbrte.

3m 3, 1414 vertaufte Beinrich Rammerer gu Borms gedachtem Pfalger. feinen Theil, Das ift. ein Biertel an ber Bogtei, bem Dorf und Berichte gu Buntheim, mit etlichen Sofen und Bugeborungen auf eine Biederlofung. Im namlichen Jahre geffat. teten Georg von Ramberg und andere Gemeinere bem Bfalgarafen neuerlich bas Defnungsrecht, und verschrieben fich, feinen Burgfrieden mit bem Erge bifchof von Mains ober Gerbard von Medenbeim eina gugeben, es gefchebe benn mit Borwiffen und Bemil-3m 3. 1416 that obiger ligung bes Rurfürften. Rammerer bon Borms nochmal Bergicht auf feinen vierten Theil an bem Schloffe ju Buntheim, unt in folgenbem eroberten Maing und Pfalg Die Theile. fo Beinrich Rammerer und Berbard von Dedenbeim an Suntheim ingebabt, und machten einen neuen Burgfrieden, womit fie jene beiden Theile bes Ortes ald verfallen erflarten.

Das ganze Dorf muß balb bernach ganglich an Pfalz gekommen fenn. Denn in dem Alzeier Saalund Lagerbuche vom 3. 1429 beifet est "Guntheim " Burg und Dorfe ift mins guedigen Herrn bes " Pfalzgrafen, nach Lute finer Briefe barüber.

Jedoch bestand die Sanerbschaft, vermuthlich als ein Leben, unter verschiedenen vom Abel, so daß die von Blerebeim noch im J. 1548 einen fünften Theil

D 2

an dem Dorfe und Sefallen bafelbft befafen. fcheinet aber nach Erlofdung biefes Befchlechtes eingezogen worden zu fenn. Gin anderes Funftel trugen die von Dberftein als ein Pfalgifches Leben. Diefes ift im 3. 1661 beimgefallen m), und eine geitlana von der Rammer benuget morben, bis Rurfurft Johann Bilhelm ben Freiherrn Johann Ervin Greiffenflau von Bollrathe. Der wegen feiner Rutter Rofina bon Oberftein einen Unfpruch barauf machte, im 3. 1700 Damit belehnet bat. Dorf und Burg famt ber Bogtei find alfo Diefem abelichen Gefchlech. te bis jest untergeben.

Die alte Rirche, wovon oben Ermabnung gefdeben, fcheinet eingegangen, und eine andere bafår erbauet worden au fenn, welche ben beil. Laurentius jum Batronen gehabt, und jum Dalsheimer gand. Papitel geborig gewesen n). Der Pfarrfag geborte Rurpfalg; aber im 3. 1457 übergab Rurf. Friedrich I folden ber boben Schule ju Beibelberg o). bem geiftlichen Lebenbuche bes Rurfurften Philipps beifet es: "Guntheim ift ein Pafforn, und find Da-, fores die Facultat ju Beidelberg , uf Dberteit " mons gnedigften herrn Pfalzgrauen , als bes " Dber-Lebenherrn ic. Diefes Patronatrecht bat bernach die bobe Schule im 3. 1562 an Rurf. Rriebs rich III zurudgegeben, und ift im 3. 1700 gum Leben geschlagen worden. Deswegen auch bie Rirche in feine Theilung tam, fondern den Ratholifchen allein verblieb. Gie ift mit einem eigenen Pfarrer bestellet, und im 3. 1731 von Grund aus neu ge-Man findet noch alte Grabfteine der bauet worden. Junter von Oberftein Darin.

Der Freiherr von Greiffenklau lagt bie niebere

m) Acta Comprom. pag. 112.

a) Schannat hiftor. Episcopat. Wormst. pag. 24. ) Rremer bon ber Stiftung ber boben Soule tc. in Ad Acad. Tom. I, pag. 384.

Berichtbarkeit burch einen besondern Amtmann berwalten, der einen Schultheis, und einige Gerichtfchoffen unter fich hat.

35) Werftatt ligt zwischen bem Dalbergischen Dorf Abenheim, ber Stadt Pfebersheim, Rieberfersheim , Dalsheim , Bermersbeim und Befibofen; wird im Rarolingifchen Beitalter Mergeftatt, und Mergiffatt genannt, mofelbft das Rlofter Lorich eine Menge Guter batte p), Die bernach an bas Domftift Borms und jum Theil an bas Rlofter Dt. terburg gefommen find. Als folche von einem Ritter Mamens Egibi Schilig von Monfort angefprocen murben, ftellte ber Bifchof Cherhard I bon Borms Denfelben und feine Chefrau Mechtild im 3. 1275 por Bericht, und nachdem fle feinen Beweis ihrer Forberung machen fonnten, erflatten fie fich, auf alles Recht und Sandlung biefer dem Rloffer Otterburg geborigen, bon ben Burggollern ju Linningen berrührenden, in Mergeftat gelegenen Guter bor chultbeis und Schöffen bergieben gu baben q). Die Bogtei geborte gur Graffchaft Leiningen. Rach einer Ur-Junde des Alzeier Antoniterhaufes vom 3. 1481 mar Jatob von Merftatt , in dem Ritterrath ju Miget Rach todtlichem Abgange des Landgrafen Beffo von Leiningen übergab beffelben Schwefter, Margareth von Wefterburg, unter andern auch bie Balfte an Diesem Dorfe Dem Pfalggrafen Friedrich I, und in dem über famtliche Leben im 3. 1467 errichteten Mannbuche e) beifet es: ", Mergftatt- bie . baben auch gelobt und geschmobren ber grauen.

r) Leiningen-Wefferb. rechtliche Muszinge im Anhang Beie lage num. 29.

p) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1070, 1375 fq. Tom. III. num. 3660, 74.

a) Datum anno Domini MCCLXXV, in octava Epiphaniae. In dieser ungedruften Urfunde sagt ber Bischor, in villa mostrae jurisdictionis Mergestat.

" und meinem gnedigen herrn, und ift gang Bra-, ven Beffen geweft ze Die andere Balfte tam im 3. 1481 mit allen andern an Rurpfalg tauflich : und

Dabei ift es bisbero unverandert geblieben.

Reben dem Dorfe laufet der von Riederflerebeim tommende glutgraben vorbei, und burch baffelbe giebet bie von Alzei nach Borme führende ganbftrafe. Der Ort wird dermalen von 95 Familien bewohnet, und beflehet aus 2 Rirchen, 2 Schulen, 78 burgerlichen und gemeinen Baufern. Die Bemartung entbalt 834 Morgen Aderfeld, 27 M. Wingert, 30 M. Biefen, und to DR. Beibe.

Den gum ehemaligen Rloffer Otterburg geborigen Bof bat Die geiftliche Bermaltung ihrer Pflegfellerei Schonau in ber Reichsftabt Borms angewiefen. Much befiget ber Reformirte Pfarrer einige Freiguter.

Die alte Rirche war bem beil Epriat gemeibet, und ber Pfarrfag anfanglich bem Domfapitel Borms auftantig, welches aber biefes Recht im 3. 1379 bem Rollegiatstifte Reubaus abgetretten bat s). Diefe Rirche fiel bei ber Theilung ben Reformirten gu, und ift. bermal ein Bilial ber Pfarrei Rriegsbeim. Ratbolifchen baben auf dem Ratbbaufe eine Rapelle eingerichtet, und bem beil. Laurentius geweibet. Gie ift ein Rilial ibrer Pfarrei ju Dalsbeim therifden find nach Pfedersbeim eingepfarret.

Den grofen Bebnten beziehet bas Stift Reubaus, ben fleinen aber ber Reformirte Pfarrer, und ben

Glodenzehnten ber Schulmeifter.

36) Brigsbeim. Ein mittelmäfiges Dorf an ber Primm oberhalb Pfeberebeim, mard bor Alters Breifesbeim, Breicesbeim gefdrieben t). geborte urfprunglich ju ben erften Stiftungsgutern ber Domfirche ju Borms. Der Bifchof Buggo II per-

s) Schannar histor. Episcopat. Wormst. pag. 40. 2) Ced. Lauresh. Tom. II, num. 1259 fq.

liebe im J. 1137 seinen hof in Crigesheim, auch was er in diesem zur Grafschaft seiner Stadt Worms gehörigen Dorse besas, seinem Domkapitel zu Verbefferung ihrer Pfründen w). Die Bogtei und andere Rechte zu Krigsheim hatten die Herren von Wolanden theils von dem Bistum Worms, theils von dessen Erbschuzogten, den Pfalzgrafen, zu Lehen. Wie dann vermög des Alzeier Saalbuches der Ort noch im J. 1494 unter die Kurpfälzische sogenannte Ausdörfer gezählet ward w). In der Folgeaber siel alle Gerichtbarkeit dem Kurhause heim, wosei es auch bis jezt unveränderlich geblieben ist.

Die vorbei fliesende Primm treibet alla brei Mahimablen. Boriges Jahr wurden 79 Haushaltungen, 430 Seelen, I Kirche, 2 Schulen, 54 burgerliche Sauser darin gezählet, und in der Gemartung 592 Morgen Aderseld, 21 M. Wingert, 8 M.

Biefen 2C

Unter Diefen Feldgrunden fint die Sofe bes Domtapitels, Des St. Martinsfiftes zu Worms, ber Blerebeimifche jezo Riefimanniche hof famt Ruble,

und die Pfarrguter.

Die Rirche des Ortes geborte vormals unter das Landkapitel Reuleiningen, und der Pfarrfaz den Herren von Bolanden, als ein Bischöflich-Bormsteckes Leben. Im J. 1309 aber tratt Otto von Boalanden, Kaiserlicher Hoftruchses, dieses Recht dem Bischof wieder ab, der solches dem Landkapitel einaverleibet x). Die Rirche war dem heil. Petrus genweidet, und siel bei der Theilung in das Loos der Beformirten. Sie siehet unter der Inspektion Offe-

n) Schannar hiftor. Spileopat. Wormat, pag. 13 & 14.

e) Schannar. histor. Episcopat. Wormst. Tom. II, Prob. 74. pag. 68, 189 es beiset: Curtim nostram in Crigesheim. & quidquid in eadem villa habuimus in Comitatu Pracfedurae Givitatis nostrae stam, Curtem dominicalem cum terra Salica, cum omnibus appenditiis in una Celga & es) Justit. Causae Palat. Libr/I, Cap. V, pag. 81.

bofen, und ift mit einem eigenen Prediger bestellet, der auch Merstatt als ein Jitial zu versehen hat. Die Ratholischen sind Fitialisten der in dem Gräsich. Jassensteinischen Dorfe Hoben Sulzen befindlichen und zum Landsapitel Dirmstein gehörigen Pfarrei. Sie haben eine Kapelle auf dem Nathbause eingerichtet, worin alle vierzehen Läge seit dem J. 1752 der Gottesdienst gehalten wird.

Den grofen Behnten beziehet bas Domfapitel gu Borms, ben fleinen aber ber Reform. Pfarrer.

37) Pfedersheim, ein mittelmäßges Landstäbta lein, vier Stunden von Alzei gegen Mannheim zu gestegen. König Pipin schenkte der Abtei Gorz in Lotharingen die Kirche in Patersheim (Basilicam, quae est in Paterni villa) mit allen Zugehörungen, und ein gleiches that der Bischof von Mez. Grodegang y). Einer seiner Nachfolger, Adventius, half die Stiftung des Klosters Neumunster bei Ottweiler dadurch befördern, daß er demselben den neunten Theil aller Einkunste seines Bistums zu Pathernesheim und zu Zoternheim (Odernh.) im Wormsgau ertheilte, wie K. Ludwig der Deutsche im J. 871 bezeuget. In den Juldischen Stiftungsurkunden wird der Ort Patronivilla 2), und in den Lorscher Paterno-villa, meistentbeils aber Phetersheim genannt a).

Ronig Karl ber Einfältige foll Diefen damals fcom: befestigten Ort im I. 923 feindlich angegriffen baben b). Im XII Jahrhundert befaß Werner von Bolanden einige Guter zu Pederinsheim c), Das jedoch unmittelbar zum Reiche und zu den Kaiferlise

<sup>·</sup> y) Calmer histoire de Lorraine Tom. I, Prob. colum. 277

<sup>2)</sup> Schannat Corp. Tradit. Fuld. num. 31.

a) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 800, 1381 & 1386.

e) Beurtundeter Inhalt ber Salmischen Revis. Cibals len adj, gum. 18.

den Rammergatern geboret bat, nachmals aber ben Brafen von galtenftein und Dangenberg verpfandet worden ift. R. Ludwig IV bewilligte im J. 1331 bem Pfaligr. Rudolf II die Stadt um 600 Pfund Baffer. für die fie verpfandet gemefen, gegen meitere barauf empfangene 425 Pfund einzulofen d). Auch marb folche im 3. 1748 bon obgedachten R. Ludwig mit bem Genuffe bes Umgeldes, und im 3 1370 von R. Bengel mit einem Bochenmartt begnabiget; melde Freiheiten R. Karl IV im J. 1349, und im J. 1403 R. Ruprecht formlich beftattiget haben e). Sie blieb feboch noch immer mit ber erften Pfanbichaft Denn ale Die Burgermeifter, Schöffen, Dath und Bemeinde der Stadt Pfedirnsheim im 3. 1363 einem Priefter 37 Malter Rorns jabrlither Butte auf gedachte Stadt um 444 Pfund Baller bertaufet batten, mußten fie von ihrem Berren, Johann und Bhilipp von Baltenftein, herren gu Mungenberg , Die Erlaubnif und Bewilligung bagu einbolen f). Rachdem Diefes graftiche Gefchlecht ausgeftorben mar, und im 3. 1419 bes Grafen Philipps Don Faltenftein und Dungenberg nachgelaffene bier Lochter Die Erbschaft unter fich theilten g), fo fiel Das Pfandrecht an Pfetersbeim ju einer Salfte an Die Bum ameitenmal mit Dtto von Golms vermablte Une na, und Elifabeth, Grafin von Ifenburg, gur andern aber an den Grafen Ruprecht von Birneburg. Erftere Balfte logte Erzbischof Konrad III von Maing im 3. 1423 und im folgenden auch die andere ein h). Das

d) Acta Comprom. apud Chlingensperg pag. 129.
e) Die darüber ausgefertigten Urfunden hat die Stadt in Bermahrung.

f) In der ungedruften Urfunde beifet es: Datum anno Domini MCCCLXIII, ferja teria post Dominicam, qua cantatur Oculi.

<sup>1)</sup> Luca Grafensaal pag. 965 fg.

b) Jeannie rer. Mog. Script. pag. 658, in Tab. geneal, neg. # & P. 738.

Bramonffratenfer Rlofter Babgaffen in Lothringen. bas vermutblich von der Abtei Gora verschiedene Guter an fich gebracht batte, vertaufte folche im 3. 1431 an obgedachten Erzbischof, mit ausnahm 20 Malter Korn Gelbes auf St. Georgenberg ic. 3m bem Rriege, melchen Rurf. Friedrich I bon ber Pfala mit Erabifchoffe Diether von Mains, ben Grafen von Belbeng und Leiningen ju verfechten batte, vereinige ten fich biefe Beinde bei Pfebersheim. Der fiegreis che Rurfurft lieferte benfelben ben 4 Beumonat im 3. 1460 eine Schlacht, belagerte fodann Die Stadt, und brachte fie in feine Gewalt i). Funf Jabre barnach überlies der Erzbischof Adolph Die Stadt Pfeberebeim gedachtem Rurf. Friedrich um 9000 fl. melde die Rheingauer ibm fculbig maren, bann 7848 fl. um welche bie Stadt verfest gewesen. Bu Solge Deffen verwies ber Erzbischof Die Pfebersbeimische Leben- und Burgmanner an Rurpfalz, fprach auch Die Burgermeifter und Rath ibres Eides los, benfie ibm geschwohren batten k). Der Rurfurft beftellte fodann Deter bon Bachenheim im 3. 1468 gu feinem Amtmann Dafelbft 1). Auf folche Art tam Die Stadt ganglich an die Pfalg, und Rurf. Friedrich ordnete fogar im 3. 1472, daß folche für je und allzeit babet berbleiben folle m).

Die Stadt hat zwar in der Baierischen Jehbe nichts gelitten, aber in dem bald darauf erfolgten Bauernkrieg ein desto barteres Schidfal ertragen. Denn, nachdem die aufrührische Bauernihre Schwarsmereien auch in diese Gegend ausgedehnet hatten, griffen

i) Kremers Geschichte Kurf. Friedrichs 1. pag. 162,

k) Ibid, pag. 364. momit zu vergleichen die Aca Compre p. 132. Joannie rer. Mog. Script. pag. 775.

<sup>1)</sup> Vermög bes Weidasser Zinsbuches.
11-19) Laut der Urfunde in erwehntem Aremerischen Geschicksbuche num. 168.

griffen die vereinigten Sutften felbige unter Anfab. rung bes Rurpfalgifchen Sauthen von Beibelberg und Rittmeifters Bilelm von Sabern bei Pfedersbeim an, jagten fie theile in bie Stadt, theile auf ben Dabei gelegenen St. Beorgenberg, bemachtigten fic fodann biefes Berges, und bieben barin an 4800 Bauern nieder, von welchen bas Blut bis in Die Stadt geftoffen fenn folle. Die andern in ber Stadt fuchten fich ju mehren, allein die vereinigten Bolfer griffen die Stadtmauern an, brachen bei bem Johannisiburn burch , und erschlugen , mas fie antraffen. Ungefahr 400 fuchten Schus in ber Rirche: aber auch da murben fie übermaltiget, getobet, bie Bauptrabelsführer, 36 an ber Babl, auf bem Rirch. bofe an eben fo viel Pfable aufgefnupfet, und bie Stadt felbft ihrer alten Belbeiten verluftiget #). Bie es gefommen daß Pfalzgraf Johann Rafimir als Rurvermefer im J. 1587 die Balfte ber Stadt Bfeders. beim bon Ronrad Schenfen bon Schmidtburg um 1800ff: erkaufet, auch Kurf. Rarl Ludwig im 3. 1662 bon bem Grafen von Naffau einige Gerechtsame eingetaufchet habe, wie andersmo gemelbet wird o). Dabe ich noch zur Beit nicht entwideln tonnen.

Der Georgenberg, wovon Meldung geschehen iff, liegt nadift ber Stadt. Er geborte zu ben Befigungen ber Abtei Gorg Benebiftiner Ordens, welche baufelbft eine Probfiet errichtet bat, bavon verschiedene

Proble und namentlich bekannt find, als im 3. 1363 Johann Bug

1390 Johann Graf von Raffau, ber gur erzbischofe lichen Burde zu Mainz gelangte.

a) Diefe gange Geschicht finbet sich umftandlich beschrieben in Petri Crineri (vulgo garrer) historia rufticorum. Tumultuum, in Freberi Script. ret. German. Tom. III. pag. 273 sq.

<sup>(4.</sup> a) Vid. Age Compress, peg. 98, 119 & 128.

Pf. Geographie. III. Th.

2396 Joseph Craf von Leiningen, zugleich Dome, probst zu Mainz und Domitüster zu Kölln.

3419 Konrad von Hobenfeld, ein Bruder Cberhards Der-nvon Hobenfeld, der das halbe Dorf Gimes beim an Pfalzgr. Ludw. III im J. 1414, mit Bewistigung dieses Probses, verfaufet hat. Er war auch Richter in einer Nachtung zwischen Schenk Konrad von Erhach und Sadamar von Labern p).

2451 Arnold von Beifpigbeim q),

2463 Anton Bus, welchen Erzbifchof Abolph von Mainz zu feinem Rath und Kapellan ernannte r).

2500 Johannes de Notarip, in einem Bergleiche, ben er mit ber Universität zu Beibelberg über 50 Malter Korn getroffen bat.

1525 Philipp von Barcourt, und

1533 Beinrich von Ellter s).

Diefe Probstei ward nachgebends, vermuthlich unter Kurf. Friedrich II, samt ihren Gefällen zur Rammer eingezogen, und der dortigen Rellexei einnerleibet.

Mitten durch die Stadt flieset die am Donnersberg entspringende Primm, welche sich unterhalb derselben in zween Aerme iheilet, wobon der eine nach Pfiligheim, der andere aber nach Leiselnheim und Dochbeim ihren Lauf fortsezen. Die Primm treibet in der Stadt zwo Mahlmublen. Die von Alzei nach Mannheim neu angelegte Landstrafe ziehet durch die Stadt, worin auch eine Kurfürst. Zollsätte besindlich ist.

p) Jonnis rer. Mog. Script. Tom. II, pag. 281 & Tom. I, pag. 709 a not. 3.

e) Er verlaufte mit Bewilliaung des Adts zu Gorg eine Korngulte zu Flamersheim der Pfarrfirche zu Freinsheim.

) Humbracht höchste Fierde Deutschlandes Tab. 252.

) In zwei Urfunden Auss. Andwigs T für das Kloster Waldschlanden.

Bon ber ehemaligen Burg, die in einen Amthof Sber Rellerei verwandelt worden, fiehet noch einiges Semauer.

Die Bevolkerung belauft fich auf 265 Familien, 1158 Seelen. Es finden fich dabier 3 Rirchen, 3 Schulen, 230 burgerliche und gemeine Saufer. Die Bemarkung enthält 2924 Morgen Aderfeld, 108 M.

Bingert, 25 M. Biefen, 16 M. Garten.

Unter den Feldgrunden ift das grose Rameral-Hofgut das beträchtlichte. Die geistliche Bermaltung bestätt die Kirchen- und andere Güter, welche pormals den Klöstern Schönau, Enkenbach und Liebenau t), zugehöret haben. Die übrigen aber bestzen die Pieronische, Winkelmannische, Orbische,

Riedefelische und Schochische Erben.

Die alte Kirche war ber Jungfrau Maria geweisbet. Dabei befand fich eine Kapelle zur Spre des beil. Stephans auf dem Gottebader, sodann die beil. Kreuzfapelle in dem Hospital, welche beide der Probst des St. Georgenbergs zu verleihen hatte u). Jene Pfarrfirche war bei der Kirchentheilung ganz abgesbrannt, und deswegen verglichen, daß den Reformirten das Schiff, den Katholischen aber der Chor verbleiben sollte. Diese bauten also eine neue Kirche, die zum Landsapitel Dirmstein, wie vor der Reformatian, gehöret. Anfänglich wurde der Gottesdienst von einem Karmeliten aus Worms verseben, aber im J. 1750 ein eigener Pfarrer bestellt, welchem die in Hochheim und Pfissigheim bestindlichen Kirchen zus gegeben worden. Die Resormirten haben das Langs

of Sebannat Historia Episcopat. Wormat. p. 46.

e) In einer ungebruckten Urfunde heiset es: Wir Swester. Mebe von Bechtolisheim Proorin und der Convent ic., Item sehs Malter Kornes, die gen wir die von Lies, benaume von unserem Gute zu Phedersheim ic. Datum, anno Domini millesimo trecentesimo ocuazesimo pais, mo, crastino B. Andrease.

baus auch wieder aufgebauet. Diese Rirche ift bes Ofthofer Rlasse einverleibet, und der Prediger hat tein Filial zu bedienen. Desgleichen haben die Lutherischen aus gesammelten Beiträgen auch eine eigene Pfarrkirche etrichtet, zu welcher die umgelegene Ortschaften Merkatt, Leiselnheim, Dochheim und Pfisseligbeim als Filialisten gehören.

Der Zehnten wird in vierzehen Loofe vertheifet. Davon beziehet die Aurfürstliche hoffammer Ramens der Probstei Georgenberg einen Theil zum vorans, an den übrigen 13 aber die Halfte, und das Dom-fapitel zu Borms die andere Halfte. Aus einigen abgesteinten Bezirken genieset solchen die geistliche Berwaltung; ben Glodenzehnten aber der Katholi-

fche und Reformirte Schulmeifter.

Die Kurfürstl. hoftammer hat eine Kellerei zu Berwaltung ber Probstet Gefälle, und die geistliche Administration eine Kollektur. Der Stadtrath bessehet aus einem Oberschultheise, einem Unterschustscheie, vier Rathsverwandten, und einem Stadtschreisber. Die Stadt hat ihren eigenen Blutbann, und fähret in ihrem Bappen und Siegel einen quer gestheilten herzschild, in dessen obern Felde ein schwarzer Adler, im untern aber ein P. ersichtlich ift.

38) Leiselnheim. Ein mittelmäsiges Dorf unterhalb Pfedersheim an der Primm, wird im XII Jahrhundert Lucilnheim x), und im XIII Luzilheim y) geschrieben. Durch die Stiftung des Klossters himmetkrone zu hochheim kam ein Theil der Guter an dasselbe. Das Domstift Worms behauptete eine Gemeinschaft an der Vogtei mit den Pfalzsgrafen; dabero dieses Vorf im J. 1494 noch unter

a) So wird es in den Anspruchen genennet, welche Abeim graf Embricho auf die Berlaffenschaft Werners von Bas landen gemacht.

<sup>7)</sup> Sehanner hifter. Epifcepat. Wormat. pag. 123.

bie Ausbörfer gerechnet wurde. Durch die Reformation aber ward alle Herrlichkeit zur Pfalz gezogen. Jedoch machten die Bischöffe von Worms noch immer Anspruch darauf, den sie auch bei Gelegenheit der wegen des Kurpfälzischen Wildsangsrechtes mit den benachbarten Ständen erhobenen Streitigkeiten zu vertheidigen suchten Die Sache wurde erst bei dem zwischen Kurf. Johann Wilhelm, und seinem Herrn Bruder, Franz Ludwig, als Vischof zu Worms im I. 1705 errichteten Vertrag verglichen, als worin das Hochstift auf seinen Theil an den drei Dörfern Hochdeim, Leiselnheim und Pfiffligdeim Verzicht gesthan, nur mit Vorbehalt der in seine Kellerei zu Worms gehörigen und bis dahin bezogenen Kenten und Sefälle z).

Durch den Ort fliefet der unterhalb Pfetersheim fich von der vollen Primm fondernde linke Urm, oder Dublteich, treibt in demfelben zwo a aufferhalb aber

eine Mahlmuble.

Die Bevölkerung beträgt 100 Familien, 450 Seelen. Nebst 3 Mablen, 2 Kirchen und Schulen zählet man 80 burgerliche Häuser. Die Semarkung enthält 550 Morgen Ackerfeld, 47 M. Wingert, und 8 M. Gärten. In derfelben bestzet das Domstift Worms

ein beträchtliches Sofgut.

Die Kirche ist dem heil. Laurentius geweidet, und sederzeit zum Dirmsteiner Landkapitel einschlägig geweisen. Der Pfarrsaz aber gehörte dem Domprobste zu Worms ab. In der Kirchentheilung siel solche in das Loos der Katholischen, und ward anfänglich durch einen Kapuziner, bernach durch einen Weltspriester, zulezt aber, wie noch wirklich, von einem Karmeliten aus Worms versehen. Die Reformirs.

<sup>2)</sup> Dieser Vertrag stehet in Lunige Reichs-Archive Part, Special. pag. 753. woselbst ber lite Artifel nachzulesen, w) Schannat 1. c. pag. 28.

ten haben auch eine eigene Rirche gebauet, bie ein

Milial von Dochheim ift.

Den grofen Behnten beziehet bas Domfapitel gu Borms, wie auch die Salfte am fleinen, ber Rathoi-lifche Pfarrer aber die andere Salfte.

39) Bochbeim. Ein anfebnliches nachft ber Reichsftadt Worms gelegenes Dorf, fcheinet bem Domftift Borme urfprunglich geboret ju baben. Das Rollegiatflift St. Unbreas batte bafelbft ben Bebnten. In einer Urfunde bes Bischofs Abalbert bom I. 1068 wird gemeldet, bag feine Borfabrer benfelben gebachter Rollegiatfirche verlieben batten b). Babricheinlich muffen die Inwohner jum Unterhalt ber Wormfer Stadtmauern vom Martingtbor bis gur Friefen-Sperre auch beigutragen foulbig, und fo in vielen Studen ber Berichtbarfeit ber Bifchoffe unterworfen gemefen fenn. Ingwiften ftebet in einem Bergleiche, ben Graf Beinrich II von Spanbeim mit ber Stadt Borms im J. 1389 errichtet, bag unter andern Dorfern auch hochbeim und Pfeffligfeim au feiner herrschaft Stauf, die er bon feinem Reben, Cherbard Grafen von Zweibruden, ertauft, geborig und an dem mit gebachter Stadt Borme ftreitigen Beidaange berechtiget fenen c). Jedoch haben Die Bifchoffe in ber Jolge einen Theil Diefes und ber anbern beiden Dorfer Leifelnbeim und Pfiffligbeim als eine Bugebor angesprochen, und erft bei bem Mus. taufch bom 3. 1705 auf ihre Forberung zu Sunften Des Rurbaufes Dfals fur allseit Bergicht getban.

 Schanner histor. Episcopat. Wormet. in Cod. Prob. pag. 59, num. LXV.

e) Dieser Graf von Spanheim hatte also die Herrschaft Stauf am Donnersberg von dem lezten Grafen von Zweis bruden erfauft, mithin war solde feine Zugehor der munnehrigen Rassanischen Herrschaft Kircheim. Die darüber vorhandene noch ungebruckte Urkunde endigt sicht Datum anno Domini millesmo CCCLXXX nono, feela quinta ante diem besti Thomae apostoli.

Oberhalb bes Dorfes theilt fich die Primm in zween Aerne, wobon der linke durch das Dorf flieset, und die Mahlbach genannt wird, auch vier Mahlomablen treibt. Linten am Dorfe laufen beide wieder jusammen, fliesen nach Reuhaus, und so weiter in den Khein.

Voriges Jahr fanden fich 99 Jamilien, 484 Seelen, a Kirchen und Schulen, 82 Saufer nebst besagten Mablen in diesem Dorfe, und in deffen Semattung 616 Morgen Aderfeld, 69 M. Wingert, 6 M.

Barten , und 28 MR. Beide.

Das mertwurdigfte ift bas bormals babier befandene Rlofter Simmelstrone, welches aus einer Rlaufe bei ber Rirche entstanden ift. 3m 3.1276 vermachte Altrub, eine Tochter Bernolds von Bochbeim, eines Ritters, 40 Jauchert Dafelbft, 12 und einen halben gu Lurelheim, 21 gu Berlesbeim, und 70 gu Otersbeim ic. gedachter Klaufe von Jung. frauen d). Damale batten Philipp und Theoberich Derren von Sobenfels auch verschiedene Gater und Rechte in Sochheim, wovon 28 Jauchert Aderfeld, binter ber Rirche gelegen, Gerhard Edelfnecht von Bachenheim, und Die Coone Wilhelms von Kriefenbeim bon ihnen zu leben trugen, Die folde icon im 3. 1269 an Dirolf Ebelfnecht von Sochheim , und Bube bom Steine, feine Chefrau, mit lebensberrlicher Bewilligung überlaffen e). Diefer Dirolf batte in bem Dorfe ein eigenes Erbaut, und barauf ein Schlöflein, welches er ben Jungfrauen gu Erbauung eines formlichen Rloftere verlieben. Der Bifchof Friedrich gab im Jahre 1278 Die Erlaubniß, eine Rirche mit gewöhnlichen Bellen gu errichten , und nannte Diefes neue Rlofter Zimmelafrone. Die

Datum & Actum anno Domini MCCLX none, in vigilis besti Andrese Apolicii.

A) Actum anno Domini MCCLXK fexte, in ereftine bests-Agathe virginis & martiris.

Monnen wurden dem Predigerkloffer in Wornt gur Aufficht anvertrauet, bas Klofter und Die Rirche im 3. 1203 bollendet, und jur Ehre bes Geligmachers. und feiner jungfraulichen Mutter eingemeihet f). Schon guvor batte genannter Dirolf Diefes Rlofter mit verschiedenen Gutern begabet, und gwar far einen Priefter ober Raplan, ber Die Rirche verfeben Ferner Schenkte er 112 Jauchert ganbes ju follte. Rockesheim, 100 Jauchert Aeder und Wingert 31 Uzelnsheim im J. 1282 g). Im folgenden erhielt Das Rlofter von Dechant und Kapitel der Domfirche gu Worms St. Amands-Pfarrfirche in der Borftabt Dafelbft gegen eine jabrliche Galte von 50 Malter Rorns h), meldes auch ber Bifchof Simon beftatiget bat i). Gerner thaten im J. 13 12 Die Deifterin und Der Konbent bes Klofters ju Ganet Marienthal im Mainger Biftum Bergicht auf ihr Gut gu Dfiftein fur Die Prioriffin und ben Konvent ju Sochheim k). Drei Jahre bernach verfaufte Anghelm, Abt von granfenthal 25 Morgen Meder, Die er von Wernbern Edel-Inetht von Dungsborn in Dirmfteiner Gemartung an fich gebracht batte , ben Monnen ju gebachtem Bochbeim 1). Da biefe nun in Baltung ber Orbensregeln fich nachläffig bezeigten, fo murbe bas Rlofter im J. 1430 mit andern Jungfrauen aus bem Rlofter Schonen-Steinbach befeget. Der Stifter Dirolf, und feine Chefrau batten auch verordnet, bag in ib. rem Bofe jum Rofenbaum feche Bequinen jum Dienf

f) Schannat hiftor. Episcopat. Wormat. pag. 166 fq.

g) Datum & Adum Wormaciae anno Dom. MCCLXXX fecundo, fexta feria ante Dominicam Quafimodogeniti.

b) Datum anno Dom. MCCLXXX tertio, in vigilia omnium fanctorum.

i) Datum anno Dom. MCCLXXXIII, Idus Novembris.

d) Ift gegeben, do man galte vun Gobes Geburte busent brindundert unde zwei unde brigic Jar an Sante Lausteneien Dage.

Anno Dom. MCCCXXXV. craftino Gregorii Papae.

ber Monnen beisammen wohnen, und ihnen jahrlich 60 Malter Korn zum Unterhalt gegeben werden sollten. Dazu hat nachgehends Margareth von Rimichen eine Klause und Kapelle errichtet, worüber Pabst Innocenz IV im J. 1362 die Bestättigung ertheilet. Weil aber auch diese Beguinen bernach von der geistlichen Jucht abgewichen, so wurden sig im J. 1449 in das Kloster Hochbeim selbst versezet m). Bon den Priorinnen, welche diesem Kloster vorgestanden, sind folgende bekannt.

1285 bis 1293 Adelbeid.

1293 bis 1310 Jutta ober Juffa.

1310 bis 1340 Margaretha.

1362 Clara.

1388 Mena von Wonnheim.

1391 Elifabetha bon Boppard.

1395 Anna von Robenftein, hatte eine Schweffer Buda.

1408 Erlandis von Friefenbeim, marb abgefest.

1414 . . . bon Rodenffein.

1415 Elifabetha von Friesenheim.

x417 Agnes von Maing.

1427 Erlandis von Friesenheim, jum 2ten mal er-

1428 Guda Rammererin von Worms, bankte ab. 1429 Catharina von Mainz, unter ber bas Klofter reformirt ward.

. . Margaretha Born , bankte freiwifig ab.

. . Catharina von Birfcborn, ebenfaffs.

. Hildegard von Hirschhorn, wird auch Brinegardis genannt, ber vorigen Schwester. Rach ihr ward ihre Schwester Catharina zum 2ten mal.gewählt.

m) Die Bischossiche Urfunde hierüber ist geben in Civitate nostra Wormacensi anno a Nativitate Domini milesimo quadringentesimo quadragesimo nono, seria quarta past sestum sandi Martini Episcopi.

. . Elifabeth von Flerebeim.

1470 Margaretha bon Gemmingen.

1473 Unna bon Robenftein.

1476 Margaretha Linert.

1483 Johanna von Sikingen.

1493 Unna Schottin bon Bachenbeim.

1494 Cathauna von Bach.

1497 Buda Rammererin von Borms.

1300 Unna Pfalgräfin bei Rhein, Derg. Dito bon Dogbach Tochter n).

1518 Barbara von Bach.

1524 Margaretha pon Flersheim.

Das Kloster erhielt sich bis auf Kurf. Friedrich III von der Pfalz, welcher desselben Sefälle ums Jahr: 562 mit andern eingezogen, und zu derfelben Berwaltung einen Schaffner angestellet hat o).

Bon aleicher Mertwurdigfeit ift auch bas ebemas lige Rloffer Liebenau, welches an ben Grangen ber Bochbeimer Gemarfung nachft bem Stift Reubaus beftanden bat Es mar bor Beiten ein Taubenbans. und als foldes von der Burgerfchaft ju Borms bei bem im 3. 1288 entftandenen Aufrnhr berfibbret morben, ertaufte Jatob Engelmann genannt Bolberbaum bon bem Stift Reubaus ben Plag und Das abrige Bemauer , widmete folden ju einem Ronnentlofter, und belegte es megen feiner Chefrau Lieba mit bem Mamen Liebenau. 3m 3. 1300 ertheilte Bifchof Chermin au Borms Die Beftattigung Darüber, und als jener im namlichen Jahre mit Tod abgieng, vollfåbrte er feibft das angefangene Rlofter, und befegte es mit Ronnen von ber Regel des beil. Dominit. Diefe Stiftung batte einen fo gladlichen Fortgang, bag mebrere gurftliche und Graftiche Berfonen babin

n) Jeaunie curas posteriores in Parei hist. Palat. p. 228.
e) herr Buttinghausen in seinen Beitragen zur Pfale zischen Geschichte liefert im zien Stud pag. 268 ums fandliche Nachricht bieven.

Ach in ben flofferlichen Geborfam begaben. Gine voraugliche Bierde gab bemfelben die Bittib bes im J. 1327 berftorbenen Pfalzgrafen Adolphs, Irmgard, gebobrne Grafin von Dettingen. Diefe lies fich ums 3. 1349 allda einkleiden, stiftete im 3. 1381 eine Angende Deffe, und bestimmte verfchiedene Gulten für den Priefter bes Prediger-Konvents ju Borms, ber folche halten mufte p). Sie ftarb endlich im I. 1 289 in einem febr boben Alter. Pfalgraf Lubwig III ftiftete im J. 1427 ein Jahrgebachtniß für feinen Berrn Bater, weiland R. Ruprecht, feine Frau Ruts ter Elifabeth, fur feine erfte Bemablin Blanchs bon Engelland, feinen verftorbenen Gobn Dergos Ruprecht, für fich und feine Gemablin Medrilb von Savonen q). Priorinnen Diefes Klofters maren folaenbe:

1370 Margaretha.

1381 Mene von Bechtolsbeim.

1391 Ugnes bon Schmidtburg r).

1393 Ugnes Scheulern.

1428 Elifabeth Schenfin bon Erbach.

1428 Catharina bon Rudensheim.

1474 Dorothea Beperin von Poppart.

1482 Dorothea Pfalzgrafin bei Mbein, Mofbager Linie.

1485 Barbara jum Jungen Gelthuß s).

1515 Urfula von Befterftetten t).

g) Feria prima post dominicam Oculi anno Dombol MCCCCXXVII.

s) Ibid. Tah. 46.

p) Datum anno Domini millesimo trecentesimo ocuagesimo primo, craftino B. Andreae. Die Pfalgischen Geschichte foreiber irren also, wenn fie den Lob dieser Pfalgerann ins J. 1339 sezen.

r) Humbracht Tab. 257. Vid. Joannis curae poster. ad Pan rei hist. Palat. p. 228,

<sup>2)</sup> Kommt auch bei Würdtwein Dioec. Mog. Tom. I, pag. 346 im 3.1529 vor, und fell nach Schannat erft im

In biefem Rlofter foll ein mit ichonen Semable ben geziertes pergamentenes Werk aufbehalten worben fenn, welches ben Pfalgischen Gelehrten, Wi-

nand von Stege', jum Berfaffer gebabt u).

Nachdem Kurf. Friedrich III ums J. 1562 bie fämtlichen Schäle ber Nonnen eingezogen, so gerieth das Kloster und die Kirche gar bald in Verfall, und der dazu gehörige Plaz ward zum Stift Neuhaus gezogen, als eine alte Zugehör desselben. Zu Berwaltung der Sinkunfte ist ein eigener Schaffner angestellet, der jezo in der Stadt Worms seine Wohnung bat.

Bor Entftebung ber beiben bieber beschriebenen Rlofter bat ichon eine eigene jum gandfapitel Dirm-Rein geborige, und bem beil. Betrus geweihte Pfarr-Firche in Sochheim bestanden, wovon bas Batronatrecht ber Probst Des Rollegiaiftiftes St. Andreas Der Probft Beinrich tratt folches aber mit Bewilligung des Bifchofs Buggo im 3. 1141 feinem Rapitel ab. Dem ungeachtet übergab Bifchof Lupold Diefen Pfarrfag im J. 1212 bem Brobft gu Reubaus, Beinrich Grafen von Saarbrud x). Aber im J. 1223 mußte er bem zeitlichen Ganger zu St. Andreas lediglich abgetretten werden. Anfanglich geborte bie Rirde ju Pfiffligheim als ein Filial Dazu, mard aber im J. 1304 auch gu einer befondern Pfarrei erboben u). Jene Bochbeimer Rirche ift ben Reformirten guffanbig, und mit einem eigenen Brediger berfeben, ber unter Die Inspettion Dfibofen geboret, und bas Rilial Leifelnbeim unter fich bat. Die Ratholischen baben im 3. 1708 Die verfallene Rlofterfirde wieder aufgebauet. Gie mard von einem Rarme-

J. 1535 verstorben sepn. Buttinghausen Beitrage zur Pfalzischen Geschichte 2 Band, IV Stud, p. 378.

a) Vid. Ladielai Sunthemii Monast. Franconiae in Oefelü

Script. rer. Boic. Tom. II, pag. 609 b.

al Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 422.

y) Schannat histor. Episcopat. Wormat. pag. 33.

lien aus Worms bedienet, bis folche im 3. 175x ber Pfarrei Pfedersbeim einverleibet, und bagu ein

eigener Raplan angeftellet worden.

Den grofen Bennten beziehet bas St. Andreas. ftift, ben Glodenzehnten ber Reformirte Schulmeis fter, am fleinen ber Rufter jenes Stiftes Die Balfte,

und bie andere der Reformirte Pfarrer.

In der Gemarkung find Die geiftl. Bermaltung wegen ber Rlofter himmeletrone und Schonau, Das Dom- bas St. Paul-und St. Andreasftift , bas Un-Dreasberg-Rlofter in Worms, bas hofpital Reubaus, Der Reformirte Pfarrer und Schulmeifter beautert.

Das Dorfgericht ift mit einem Oberfaut, einem Schultheife, vier Schöffen und einem Berichtforeis ber beftellet. Bu Diefer Oberfauthei gehoret auch bas

worbergebende und nachftfolgende Dorf.

40) Pfiffligheim, ein grofes Dorf, bas gleich. fam nur burch die Primm, auf beren rechten Geite es Liat, von den vorbergebenden beiden Dorfern Leifelnbeim und Sochheim abgesonbert wird. Es scheinet urfprunglich auch eine Bugebor des Domftiftes Borms gemefen gu fenn , und wird beffelben im 3. 1068 gum erften mal gedacht; ba namlich Bischof Abelbert Dem Probft Des St. Andreasstiftes ben Rorn- und Berftzehnten zu Phephlincheim famt bem Sof Muo-Denbach, und bem Rapitel verschiedene Befalle von ber Muble gu Phephlincheim angewiesen bat z). Das Ronnenflofter himmelfrone ju Sochheim erbielt eben Dafelbit eine Korngulte, melde Die Bittib Beinrichs von Eberbach Bedewig im I 1279 auf 20 Jauchert Aderfeld in hochheim und Pfefflinbeimer Semartung erfaufet batte a). Der Dechant bes

Adum anno Domini MCCLXXIX, dominica Misericordian Domini.

a) Sehannar histor. Episcopat. Wormat. Cod. Prob. num. LXV, pag. 59.

St. Coniaffiftes qu Reubaus erflate im J. 1391, daß die Primm von ihrem Ausstusse bei Pafflikbeim bis an die fleinerne Brude auf dem Mainger Bege dem Stift zuständig, und von einem Ufer zum and bern 14 Schuhe breit sen b). Uebrigens hat dieses Dorf mit Leiselnheim und Hochheim ein gleiches Schickfal gehabt, und ift auf gleiche Beise im J. 1705 an Rurpfalz gekommen.

Die Bevölkerung belauft sich ungefähr auf 150 Fam. Die Gebäude auf 3 Kirchen, 2 Schulen, 114 burgerliche Häuser, nehst einer Mühle. Die Gemarkung enthält 1096 Morgen Aeder, 32 M. Binsgert, 10 M. Wiesen, 12 M. Gärten, 32 M. Beide.

Das Dom- und St. Anbreatstift e), bas St. Unbreatbergflofter, Die Freih. von Bogbeim und von

Brede baben bier freie Guter.

Die alte Kirche mar dem heil. Stephan geweihet, und anfänglich ein Filial von Hochheim, bis sie im J. 1304 zu einer besondern Pfarrkirche erhoben murbe, mit Borbehalt des dem St. Andreassist vordik zuständigen Patronatrechtes D. In der Rirchentheisung siel solche in das koos der Reformirten, und hat ihren eigenen Prediger, der unter die Inspektion Osthofen gehöret. Die Ratholischen haben zur Ehre des heil. Josephs eine Rapelle unter dem Nathhause errichtet, und sind Filialisten der Pfarrei Pfedersbeim. Desgleichen haben auch die Lutherischen ihre eigene Kirche, welche ebenfalls von Pfedersbeim aus bedienet wird.

Den grofen Behnten beziehet bas St. Andreas-fift feit dem XI Jahrhundert, und nur von einem flei-

<sup>6)</sup> Id. Sebannar Tom. I, pag. 114.
8) Der Probst Diether, ein Graf von Kazenelnbogen, schenkte dem Stift Aecker und Wiesen in der Lodwiesen, welches sein Bruder Hermann, Wischof zu Münster, im J. 1181 genehmiget hat. Vid. Cebannar pag. 129.
4) Ibid. pag. 46.

men Begirte gebubret berfelbe bem Domfift Borms. Den fleinen aber geniefet der Reformirte Pfarrer.

41) Bettenheim, ein geringes Doef, von 40 bis 50 Baufern, nur eine balbe Stunde von Alget fabmarts entlegen, allwo ein Ebelfnecht, Ramens Berner Krieg von Sauwelnheim, im J. 1277 feine Buter bem Deutschorbensbaufe ju Daing verlieben hat e). Rad bem alten Saal- und Lagerbuche bat Riedenbeim icon von Altere ber gu ben Dorfern geboret, Die gu allen Bebothen nach Algei Dienftbar gemefen. 3m 3. 1400 faufte Pfalggraf Ruprecht III bas Eigen- f) und bie Lebenschaft, mit Ramen amei Theile am Behnten gu Biedenheim, im Dorfe und in Gemarten, bon Beinrich Bod von Lamebeim Deraefalt, baf Brendel bon Riebenbeim folde Stude farterbin bon ber Pfalt gu rechtem Mannleben traden und empfangen folle. Berner belebnte gedachter Muprecht als nachmaliger Romischer König (im J. 1401 gu Beibelberg uff Mitteboch nach Bincula Betri) Dietbern von Riedenbeim mit fleben Morgen Biefen, Bingert und Medern, Die vom Reiche gu Leben gerühret haben, und im J. 1429 mar bermog bes Mizeier Saalbuches Karl von Tydenbeim Burgmann Diefes Gefchlecht ift erft im 3. 1602 aus. geftorben, und beffen Leben gur Kurfürftl. Kammer eingezogen worden. Die Reffler von Sarmsbeim trugen ebenfalls einige Morgen Aders in Reitenbel. mer Gemartung , welche im 3. 1668 beimgefallen find g).

Durch das Dorf lauft die zu Freimersheim entafpringende Aufspringerbach, welche 5 Mublen treibt. Die von Alzei nach Mannheim führende hauptstrase giebet unterhalb vorbei. Rabe bei dieser Strase fic.

e) Gudenus Cod. diplom. Tom. IV, pag. 914.

<sup>-</sup>f) Schannar histor. Epilcop. Wormat. Tem. I, pag. 242,

bet noch ein altes Semauer von ber fogenannten Aergerabeimer Rirche, obne Zweifel ein Ueberbleib fel eines befondern Dorffeins, und zwar bes in den Lorscher Urfunden vorkommenden Agirsbeim h). Das Patronatrecht biefer Rirche geborte ben Grafen In einem Beugenberbor megen bes bon Spanbeim, Mfarrfages zu Spiesbeim vom J. 1276 gab Berthold bon Eppelsbeim por, bag er von dem abactebten Brafen Johann ju Spanheim Die Balfte feines Batronatrechtes qu Erairobeim als ein Leben qu empfangen begehret, barauf aber gur Antwort erhalten babe, daß fein Bruder Simon folde zu verleiben batte. In bem Alzeier Saal- und Lagerbuche beifet es: "Agersheim bas bat mon gnebiger Berr bet " Pfalgraue berpfant, noch Lube feiner Briefe " baruber fagend. " Die baju geborigen Guter find nach eingegangenem Dorffein zu ber Rettenbeimer Gemarkung gezogen worden.

Das Rlofter Beibas hatte in ber Rettenheimer Gemarkung auch verschiedene Guter und Gefälle, wozu 2 Mablen, heffensteig genannt, gehörig gewesen, bie bermalen von ber hoffammer in Erbbefand

berlieben find.

Die Gemarkung enthält 753 Morgen Aeder, 70

MR. Wiefen, und 7 MR. Garten.

Dberhalb der nach Mannheim fibrenden Landffrase ift im J. 1764 eine weise feine Erde entbedet worden, welche zum Frankenthaler Porzellan benuzet wird. Freiguter besigen die Pfarrei, die von Roch,

und das Kloster St. Johann bei Alzei.

Die Kirche bes Ortes ift in der Theilung ben Reformirten zugefallen, und dermalen mit einem eigenen Prediger bestellt, der unter die Inspection Alzei gehöret, und die Dorfer Effelborn, Freimersheim und Walheim mit zu versehen hat. Die Katholischen baben

<sup>7)</sup> Cod. Lauresh. Tom, II, num, 1077.

haben zur Ehre bes beil. Rochus und Sebaftian eine Rapelle auf bem Nathhaufe eingerichtet, die unter

Dem Pfarrer zu Freimersbeim fiebet.

Den grofen Behnten beziehet die Rurfürfil. Sof-Lammer als ein beimgefallenes Leben, und der Reformirte Schulmeifter ben Glodenzehnten in der Mgerdbeimer Gemartung.

42) Affelborn, ein geringes Dorf, von etwa 50 Daushaltungen, nabe bei dem vorigen ofwärts geLegen, wird in den alten Urkunden des VIII und IX
Jahrhunderts bald Afchinenbrunnin, bald AfcisLinbrunn, bald Zaschinbrunn oder Aschibrun gemannt.

Die Herren von Stralenberg hatten daselbst den Kirchensaz und den Zehnten, welchen von ihnen die Nitter von Lewenstein zu Nandet zu Lehen trügen. Auf Ableben Johannsen von Stralenberg kam dieses Necht an Rurpfalz, und R. Ruprecht belehnte im J. 1408 Henne von Lewenstein für sich und seines Brusders Emerichs Kinder damit. Als aber das ganze Löwensteinische Geschlecht ausgestorben war, zog Rurf. Karl Ludwig im J. 1657 alles zur Kammer ein, wobei es bis auf den heutigen Lag verblieben ist i).

Das Kloster Otterburg hatte vormals auch einiga Siter in dieser Semartung, worüber es mit hepnogenannt Bart, Ritter von Geispultsheim, einen Streit betam, welchen der Abt von Rünsterdreisen, hermann herr zu hohenvels, und Spfrid von St. Alsbin im J. 1315 verglichen. Johann von Mez versprach damals das Kloster gegen andere allenfalsige Anspräsche des Ritters Johann von Scharfened, oder seiner Ersen zu vertretten k), so das es scheint, derselbe baba

i) Ada Comprom. pag. 103 & 111.

A) Actum & datum anne Domini millefimo trespatefimo decimo quinto, in vigilia B. Catharinae virg.

Pf. Geographie. 111 Ch.

eine Art ber Vogter über bas Dorf auszunden zo habt. Denn nach bem Alzeier Saalbuche wurde folges noch im J. 1494 unter die Ausdörfer gerech, net 1). Im J. 1319 trug Werner genannt Winter von Alzei einen Garten in Ezelsborn, dem Grafen Gerbard III von Galch zu Leben auf m).

Die Gemarkung enthält 936 Morgen Meder, 38 M. Wiefen, und 5 M. Garten. In diefer Gemarkung bestzet die Kurfürstl. Hoftammer das kleine Weidafer und das im J. 1769 von Pfalzzweibruchen eingetauschte Hornbacher Gut; ferner haben dabier die Freiherren von Dalberg, und von Sturmseder, wie auch der Reformirte Pfarrer freie Guter.

Die Rirche foll dem beil. Petrus geweihet gemefen fenn w). Sie ift den Reformirten zuftandig, und ein Filial ihrer Pfarrei zu Rettenheim. Die Ratholifchen find nach Freimersbeim, die Lutberifchen aber

nach Algei eingepfarret.

Den grofen Zehnten beziehet bie Rurfarfil. Softammer als ein beimgefallenes Lowensteinisches Leben; aus einigen Bezirten aber theils die geiftliche Berwaltung mit dem Pfarrer, theils das Domtapitel zu Borms mit dem Reformirten Schulmeister.

43) Flonborn. Ein ansehnliches Dorf, besten Rachbaren find gegen Oft Densbeim, gegen Sab Oberstersheim, gegen West bas Graflich-Jakkensteinische Dorf Ivesbeim, gegen Rord Dintesbeim. In dem Alzeier Saal- und Lagerbuche vom J. 1429 heiset est: "Flanborn das Dorfe dienet mynem Der-

<sup>1)</sup> Justitia Causae Palat. Libr. I, Cap. V, pag. 81.
m) Rremers Beitrage gur Guldy- und Bergischen Ges schichte III Band, S. 149.

s) In dem Catalogo Eccles. Dioce. Worm. sen Extradu Registri Synod. bet Lunig in Spicil. Ecclefast. Contin. III wird diese Kirche in das Wormser Bistum Dalsheimer Landtapitels geseigt, Jedoch hat Sabannas nichts davon bemerket.

" ren gu allen Gebotten gein Alget. " maren mehrere Rirchen, Stifter, Rlofter und Abaliche barin begutert, unter welchen legtern fich ein befon-Deres Befchlecht ben Ramen davon beigeleget bat. In einer Urfunde Berners von Bolanden ericheinet Rubewin von glamburnen im J. 1208 unter den Beugen o). Bruncho v. Slamburn wird unter ben Ganerben genennet, welche im J. 1251 bem Rlofter Beibas den Rirchenfag gu Beppenheim verlichen p), und in einem ichiederichterlichen Ausspruch Berners genannt Binters von Algei über ben Rirchenfag gut Offenbeim im Jahr 1295 Rubemin von Samborn. Berthold von Blanborn und Chriftina Cheleute trugen im 3. 1335 ihren Sof, Saus und Garten im Porfe Blanborn, welcher vorbin bem gamperter gebort batte, bem Ergbischof zu Erier Baldemin, als Bermefern des Erzeifts Mainz, gegen 100 Pfund Baller jum Burgleben in Bebelnbeim auf q). muthlich bat Diefes Gefchlecht Die Bogtei über bas Dorf gehabt. Berthold bon Blamborn trug bas Schultheisenamt, nebft dem Recht einen Schugen gu fegen , mit Philipps Gaumer gemeinschaftlich bon Dem Biftum Borms ju Leben, welches bes erftern Sobn Spfrid noch im J. 1406 mit legterm vom Bifcof Matthias empfangen r). Diefes Leben ift auf Die von Rodenftein gefommen, und Johann von Ro-Denftein im 3. 1483 fogar mit bem Dorte Blamborn. Dem Dubhof, und andern Gutern, fo Philipp Gaumer von Blamborn gehabt, vom Bifchof Johann belebnet worden s). Chen bafelbft empfieng bereits im 3. 1378 Ruder von Eppelsbeim 10 Malter Sola-

p) Sieh oben bei heppenheim 6.87.

s) Ibid. pag. 288.

e) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 410.

a) Wirderein Subfid. diplom. nova, Tom. V, pag. 177; num. LVII.

r) Schannat hiftor. Epilcopat. Wormat. pag. 262 & 265.

forn bom Pfaltgraf Auprecht bem altern. Ein bemeliches Beifpiel Der Pfalgifchen Dberbothmaffateit etgibt fich aus einem Bertrag gwifchen Blorens pon Benningen, Rangler, und Schultheife, Gericht und Bemeinde ju Blonborn im 3. 1516, betreffend einige Dofguter bafelbft, welche erfterer miber die alte Ebelmannsfreiheit und bas Bertommen mit ber Morgen, betbe nicht belegen noch beschwehren laffen wollte. Rurf. Ludwig V befreite babero megen bes von Benningen ibm geleifteten treuen Dienften feine Beingarten, Meder, Biefen zc. nur Frobn und Reife ausdenommen, mogegen ber Rangler bon Benningen ber Bemeinde of, an gemeinen Rugen angulegen verbilliget bat. Diefe Guter tamen bernach an Die von Balbrunn burch Beprath mit Margaretha von Benningen.

In bem Dorfe sammelt fic aus Brunnquellen bie sogenannte Waschach, treibet unten am Orte zwo geringe Mablen, lauft nach Gundersheim und fallt bei Ofthofen in die Seebach. Reben dem Dorfe gie-bet die von Alzei nach Mannheim führende Baupt-

ftrafe borbei.

In Diesem Orte finden fich 2 Kirchen und Schuten, 53 Sauser, welche von 73 Jam. bewohnet wers ben: in der Gemarkung 13251 Morgen Aeder, 20

M. Wingert, 10 M. Wiefen, 10 M. Garten.

Die geistliche Berwaltung bestzet verschiedene Bater, die vormals zu den Kirchen zu Armsheim, Einseltstein und Flondorn selbst, wie auch zum Klosser Liesbenau gehöret haben. Bon Auswärtigen, find das Dom- und St. Martinssift, das Richarden Konsbent, und das Dominikanerkloster in Worms, danu der Deutsche Ritterorden; pon adelichen aber die Erben der Gr. von hillesheim, die von Wallbrunn, don Oberstein und von Eronderg mit Satern dahier angesessen.

Die Kirche war dem heil. Udalrich geweihet, und berfelben Pfarrfaz dem Domfapitel zu Worms zu-

pandig s). In der Richentheilung fiel felbige in das Loos der Reformirten, und ift dermalen mit einem eigenen Prediger bestellet, der zur Inspektion Alzet gehöret, und daneben die Filialkirchen zu Obersters- beim, Eppelsheim und Dintesheim bedienet. Die Ratholischen haben unter dem Rathhause eine Raspelle errichtet, die ein Filial von Oberstersheim ist.

Den grofen Behnten beziehet bas Domtapitel ju Borms, ben fleinen aber ber Reformirte Prediger

und Schuldiener.

44) Oberflersbeim. Ein Martifleden anberte balb Stunden von Alzei fubmarte an ber Bachftrafe bon Mannheim gelegen, wird in einer Lorfcher Urfunde vom Jahre 776 Florlesheim superior u), und test noch Gerren-Glersbeim genannt. 3m 3. 1237 Derfaufte der Abt und bas Rapitel Des Benedittiner. Clofters Bugshoven im Elfaß alle feine Gater zu Flere. beim bem Deutschn Ritterorben um 850 Mart Gile bers x), und in eben biefem Jahre Graf Cherbard bon Cherftein mit feiner Gemablin Abelbeid, einer gebohrnen Grafin von Sann, Die Bogtei und ibr Eigentum ju Blersheim eben bemfelben fur 70 Dart Silbers, welche fie Albrecht von Erlitheim, einem Edelfnecht, angewiesen batten y). 3m J. 1262 ver- faufte auch Werner von Bolanden feine Gater gut Oberflerebeim an Johann von Flerebeim um 140 Mart Silbers, und gwar mit Benehmigung feiner Sobne, Wernbers und Philipps, genannt Truchfef. fen bon Blersbeim 2), mit bem Bedinge, bag biefe

z) Gudenus Cod. dipl. Tom. IV, pag. 880.

s) Schannat histor. Episcopat. Wormat. pag. 21.
s) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1957.

<sup>3)</sup> Crollii Orig. Bipont. Part. II, Sect. I, Prob. III, p. 60.
2) Diefes ist eine neue Benennung, welche meine wegen Abstammung ber Eruchsessen von Alzei in ber Einleitung geausserte Meinung an bestärten scheinet. Herr Grufner

Gater bem Deutschen Ritterorden abertragen mar-

ben a).

Endlich verkauften auch Otto von Alzei der Rommenthur und die Brüder der Tempelherren von Rahelen bei Ofthofen ihre Gater zu Flersheim mehrzedachetem Orden im J. 1302 um ein hundert zehen Pfund Häller b); wodurch also das meifte dieses Ortes an besagten Deutschen Orden und zur Ballei Marpurg in hessen gelangte, die solche hernach zu einer bessondern Rommende erhoben, welche noch bis auf den heutigen Tag bestehet.

Rachft am Bleden entspringt bie sogenannte Dafchbach, treibt zwo bem Deutschen Orben gebbrige Mablmublen, lauft fobann nach Bunterbheim,

Beftbofen zc.

Dieser Fleden begreifet bermalen 115 Familien, 516 Seelen, 3 Kirchen, 2 Schulen, 102 Sauser: Die Bemarkung aber 2916 Worgen Aeder, 15 M. Win-

gert, 6 DR. Garten, 7 DR. BBalb.

Bon ben Feldgrunden geboren ber Deutschordens Rommende allein 1482 Morgen, der Kurfürstl. Hofe kammer das Kleinmannische Hofgut von 196 M., welches dormals das Baugut genannt worden: der geistlichen Verwaltung das zur Probstei Munchisschofsheim gehörige grose und kleine Otterburger Hofzut von ungefähr 500 Morgen; dem Domstift Worms das sogenannte Vitarie- und dem Kath. Pfarrer das Wittumgut.

Die alte Rirche ift ben beil. Peter und Paul geweihet. Der Pfarrfaz gehörte ber Deutsch-Ordens Kommende zu Marpurg, die zu Bersehung des Sottesdienstes drei Ordenspriefter bestellet bat c). In

in feinen diplomatifchen Beiträgen bat biefen Umftanb ganglich übergangen.

a) Gudenus I. c. pag. 902 & fq.

<sup>4)</sup> Ibidem pag. 984.

e) Schanner histor. Episcopat. Wormat. pag. 20.

ber Kirchentheilung wurde diese Kirche zum Loos der Reformirten geschlagen. Der Deutsche Orden aber behauptete das volle Eigentum derselben, über welchem Streit solche endlich gar in Verfall gerathen. Inzwischen bedienten sich die Ratholischen der Ordenstapelle, und stellten darauf einen eigenen Pfarrer an, der unter dem Landkapitel Dalsheim stehetz Endlich ward die Rirche im I. 1771 wieder hergenkeltet, und die Orte Flondorn, Eppelsheim und Distelsheim dazu gezogen. Die Reformirten haben sich auch eine eigene Kirche erbauet, die ein Filial von Plondorn ist. Desgleichen die Lutherischen, als ein Kitial von Dalsheim.

Die Rommende des Deutschen Ritterordens be-

giebet ben gangen Bebnten.

45) Melsheim, ein beträchtliches Dorf, bon 00 Baufern, ift brei Stunden von Algei fudmarts auf einer Bobe an ber Primm gelegen. In ben lorfcber Urfunden fommt ein Meltridesbeim und Mel-Driebeim bor, welches fur bas. gegenwartige Dorf gehalten wird d). Bermuthlich bat bas meifte babon ichon in bem Rarolingifchen Zeitalter gu bem Benediftinerflofter Bornbach im Beftrich geboret. Benigftens ift gemiß, bag felbiges Die betrachtlich. ften Befalle und Berechtsame in Diefem Dorfe gebabt babe. Deffelben Abt Johann von Rindhaufen hat bereits im 3. 1512 Die Balfte Deffelben an Pfala. grafen Ludwig V verlaufet e). Gedachter Rurf. errichtete auch im namlichen Jahre mit Diefem Abte und ber Bittib Friedrichs Rammerers von Borms, genannt bon Dalberg, einen Bertrag, monach bie Pfalgischen Leibeigene und Wildfange in bem Dorfe gleich ben übrigen barin wohnenden Pfalgifchen Un-

d) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1253 fq.

e) Ada Comprom. pag. 121.

Lerthanen behaftet bleiben follen f). Daburch betame Das hohe Rurhaus einen Zuwachs zu der schon vorsin hin hergebrachten Wildfangs- und Leibeigenschaftsgerechtigkeit, und hielt stets einen eigenen Jauth. Dieses gab in der Folge, als die Zugehörungen des Alosters Hornbach von den Pfalzgrafen von Zweisbrüden eingezogen worden, zu verschiedenen Swistigsteiten Anlaß, welche endlich mit vielen andern durch den sogenannten Selzer und Hagenbacher Austausch im J. 1768 gänzlich abgeglichen, folglich das Dorf und die Schaffnerei, wie solche von Zweibräcken ben seinerden, an das Aurhaus abgetretten worden.

Durch das Dorf flieset ein oberhalb beffelben aus einem Felsen entspringendes Bächlein, treibt unten am Orte eine Mahlmühle, und fällt in die vorbei laufende Primm. Die Gemarkung enthält 909 Morgen Aeder, 54 M. Wingert, 26 M. Wiesen, und 6

DR. Garten.

Die Rirche war bem beil. Aegibius und bie babei gestandene Rapelle dem beil. Rifolaus geweibet. Das Batronatrecht-bon beiben batte ber Abt bes Rlofere hornbach g). Bei ber ein gefahrten Reforman tion ward folche Rirche bald mitlutberifden, bald mit Reformirten Predigern bestellet. Endlich murde Die Gemeinschaft amischen beiden Religionsgenoffen beliebt, wobei es auch noch fein Bewenden bat. Bon jedem Theile ift ein eigener Brediger vorbanden. Der Reformirte flebet unter ber Inspettion Oftho-Die St. Rifolauskapelle auf Dem Rirchhofeift gerfallen, und nur bas alte Bemauer Davon übrig. Die Ratholischen haben im J. 1740 aus gesammelten Beitragen auch eine eigene Rirche erbauet, und Dazu ben alten Patron Megibius gemablet. Beiftliche bat die umliegenden Grafich-Leiningifche

f) Justit. Causa Palat. Cap. IV, pag. 60, 5. 39.

g Bebannet hifter. Epilcopat, Wormat. pag. 41.

Darfer mit gu verfeben, und geboret gum Dalbheis

mer Landfapitel.

Den grosen Zehnten, beziehet die Rurfärstliche Hoffammer, den kleinen aber der Pfarrer. Das Hoflammer, den kleinen aber der Pfarrer. Das Pfalzweidräckische Haus hatte zu Berwaltung aller Kibsterlichen Gefälle einen eigenen Schaffner dahier. Nach dem Austausch ist diese Dienststelle dem Rurpfälzischen Oberschultheise zu Dalsheim übertragen worden, der auch die übrige Untergerichtbarkeit vertritt.

Das Dorfgericht ift mit einem Jauthe, bier Schof-

fen und einem Berichtschreiber bestellet.

46) Jelle, ein mittelmäfiger Ort, brei Stunden pon Alzei fübwarts auf einer Anbobe gelegen, mar urfprunglich anders nichts als eine Rlaufe, wobei eine Rapelle ober Rirchlein jur Ehre bes beil. Dichaels geftanben bat. Denn unter bem Grantifchen Ronig Dipin mablte ein aus Engelland geburtiger Briefter Ramens Philipp Diefen auf feiner Reife aus Belicoland nach Frankreich angetroffenen Ort, und errichtete dafelbft jene Rlaufe oder einsame Belle zu feinem Aufenthalt. 36m folgten bald mehrere nach, und fo entftand in turger Beit eine formliche Berfamm-Philipp farb im Rufe ber Beiligfeit, und es wurden feiner Farbitte viele Bunbermerte jugefchrieben. Die vormalige fleine Rapelle gu St. Dichael ward barauf in eine hauptfirche verwandelt, und bem beil. Salvator geweihet b).

Der Grund und Boden, worauf Diefe Belle ge-Kanden, fcheinet in ben Rarolingischen Zeiten bem

b) Diese und ein groser Theil der nachfolgenden Geschichte bieser Probset ist aus der keinen Abhandlung gezogen, weiche herr Johann Jung unter dem Litel S. Philippus Cellensis in Palatinatu ad Rhenum cultu olim colledis, hodie ferme ignotus sed oblivione ereptung Meideld. 1780, aus Licht gestellet hat.

Benebiftinerfloffer Sornbach geborig, bie Gericht barteit aber ben in ber Rabe gefeffenen Grafen pon Leiningen frabzeitig übertragen worden zu fenn. Db Die in Bemeinschaft beifammen lebende Beiftlichen ber Reael eines Mondorbens gefolget, fintet fic gar Babricheinlich aber baben fie fich ben Mebten gu Bornbach unterworfen, und bielleicht auch anfanglich Die Reget Des beil. Benebittus angenoms men. Es war wenigftens eine bavon abbanaiae Drobs ftei, welche, nachdem Die Rirche ichon mit einigen Befällen begabt gemefen, um das Ende bes XI Jahrbunderts von dem Abte Albert geftiftet worden ift. Er verliebe bagu bie Rirche ju Baremefchem (Bargbeim) mit bem Bebnten und einer Mable. Gein Rachfolger, ber Abt Ernft, bermehrte ben Unterhalt ber Monche mit bem Rirchenfage gu Bufenesbeim, famt bem Bebnten, und einem Bolle ju Celle. Abt Ludolf aber gab fogar bas Dorf Rorbach i) mit ber Rirche, und aller Bugebor jum beffern Unterhalt bagu, und erlangte vom Ergbischoffe Abelbert gu Waing, ju beffen Dioces Belle Damale gegablet murbe, im 3. 1135 barüber Die Beftattigung k). grofe Bormsgau mar bamals fcon in mebrere Graf. Schaften abgetheilet , wovon Die Brafen von Leiningen eine ber grofeften mit bagu geborigen brei gand. gerichten, namlich bas erfte auf bem Stalbobel amifchen Borms und Brankenthal, bas zweite auf bem

k) Wurdtmein Divecel. Mog. in Archidiacon. diftina Tome

I, pag. 334.

i) hett Crollius in Orig. Bip. Tom. I, pag. 126, not. t. wels nicht, wo biefes Rorbach gelegen fet. herr But: tinghaufen in feinen Beitragen zur Pfalzischen Ges schichte Il B., pag. 249. und herr Jung in angezogener Abhandlung halten es für bas Dorf Robenbach. 36 glaube aber, baß es bas bei Alfenborn gelegene Bars tenbergifche Morbach fei, welches dem Klofter Otterberg im 13 Jahrhundert jugehoret hat, und in bem Mainger Bistum bes Kircheimer Landfapitels gelegen mar, bavon bie Rirde auch noch im Aurpfdigifden Souze ftebet.

Ratbenberg bei Bachenbeim an ber Brimm, unb Das britte auf bem Stamp zwischen Stauf und Als Angeborn , an dem Stolen genannt , befeffen , folche aber bon ben Bergogen bes Mheinifchen Frankens, Bernach von ben Pfalzgrafen bei Rhein, Ramens bes Raifers und Reiches zu leben getragen baben 1). Bum mittlern geborte nun Belle, famt ben Dorfem Harsheim und Diefern, worin bie Probftei ihre mehe refte Beffaungen batte. 3m J. 1179 ertlarte babero Braf Emich von Leiningen und feine Chefrau Clifa (eine gebobrne Grafin von Eberftein) famt ibren Gob nen, Cherhard und Briedrich, baf fie alle Guter und Befigungen, welche Die Chorherten ju Belle in bem Bezirte ber landgerichtlichen Bogtel burch Schanfung, Rauf, Taufch ober auf fonftige Art erhalten haben , ober an fich bringen marben , nebft ihren Bauern von allen Bitten und Beten, auch Dienften und Rrobnen auf ewig befreiet fenn follen m). Bebachter Graf Friedrich verliebe auch im J. 1266 bem Stift fein Bannrecht, welches er auf ben Bactofen in bem gangen Dorfe Belle bergebracht batte w). 3m folgenden bestättigte ber Abt Bernber von Sornbach Der Probftei alle Schankungen, Die felbige von feinen Borfahren erhalten batte o), und im 3. 1227 that Dabft Gregorius IX wegen bet Zehntens gu Mivern ein gleiches p). Im J. 1230 ift burch ben Abt Cberbard verordnet worden, baf bie Rirche und Das Rapitel niemals obne Dechant fenn folle, mesmegen er die 15 Chorpfrunden auf 12 berminderte a).

m) Wurdemein Subfid. diplom. Tom. VI, num. 2.

<sup>1)</sup> Leiningen-Sarbenburgische grundliche Debuktion 2c. Beilage num. VI.

a) Buttinghausen Beitrage gur Pfalgischen Geschichte Ii B. III Ct. pag. 252.

o) Jung S. Philippus Cellenfis &c. append. docum. p. 41. p) Ibid. docum. II.

Wardtwein Subfid. diplom. Tom. I, pag. 168. Datum in Hornbach nonis Julii.

Um diese Beit scheinet die Kirche neu erbauet worden zu seyn: Denn im J. 1248 ward solche von dem Suffragan des Erzbischofs zu Mainz zur Spre ihres ersten Stifters eingesegnet r). Im J. 1260 ordneteder Abt Hugo, daß von den Kapitularen kunftig auch einer als Kuster, und einer als Sanger zewählet, die Bahl der übrigen Chorherren aber auf Acht gesetzten sollte 3).

Im J. 1300 errichtete ber Abt Sphold und ber Konvent bes Klofters St. Alban bei Mainz mit bem Bechant Colin, und abrigen Chorherren dieses Stifztes eine Verbraderung t), und im J. 1327 machte gedachter Dechant und bas Kapitel ein Gesaz, bas zu Wiedereinlösung der verpfändeten Stiftsmable zu Sarwisheim (Harrheim) jeder Chorherr 8 Pfund Häller aus eigenem Beutel vorschiesen, und solche von jedem Nachfolger in der Pfrunde den Erben des Verstorbenen wieder ersezet werden sollten se).

Um diese Zeit sollte die Kirche abermals neu gebauet werden, wozu der Bischof Walram zu Speier im J. 1329 eine Sammlung unter die gesamte Geistlichkeit seiner Didces auf 2 Jahre lang ausgeschrieben &). Der Abt Walther zu Hornbach ertheilte dem Rapi= tel im J. 1346 neue Sazungen y), und 1349 stiftete der Pfarrer zu Enseltheim eine ewige Meßpfründe auf den Altar der heil. Riedlas und Ratharine in der

Rirche ju Belle z).

Im J. 1407 errichtete ber Dechant Eruschelin bon Bachenheim und bas Rapitel eine Bruberschaft,

r) Ibid. Tom. VI, num. III.

s) Ibid. Tom. I, num. XV. Adum apud Horenbach Kalendis Aprilis.

s) Ibid. num. V. adum & datum non. Ochobris.

s) Ibid. num. VI. feria secunda post octavam Trinitatis. s) Ibid. num. VII. VII Kal. mensis Octobris.

y) Ibid. num. IX. Sabbato post diem beati Mathie Apostolie

a) Ibid. Tom. I, num. XXII. in vigilia beat. Simonis & Jude Apost.

welche ber Erzbifchof gu Maing Johann beftättigte a). Der Dabft Martin V bewilligte bem Abt gu Borna bach den Rirchenfag ju Ditelsheim dem Stift gu befo ferem Unterhalt anguweifen b). 3m 3. 1435 belebnte ber Abt Rheinbard ben Grafen Beffe von Leis ningen mit ben Dorfern und Bericht Belle, Bergs. beim und Riefern in bem Primmer Thale, bewiffigte auch , Dag er gebachte Dorfer an Bernber Binter bon Alzei um 100 fl. jabrlicher Bulte verpfanden moae, jedoch folche ftets zu Leben tragen und vermanmen follte c). Der Pfarrfag in bem Dorfe Battenbeim ward bem Stifte 1449 vom Pfalggrafen Lubwig IV verlieben, und im folgenden Jahre mit 80 willigung des Pabfted und Des Ergbifchofs Dietes riche ju Maing d), ber Pfarrei Mondbeim einver-Teibet e).

Mit diesen und mehrern andern Einkunsten bes
fund also das Stift in einer guten Versussung, bis
durch die entkandene Religionsspaltungen dassetbe
auch eine andere Gestalt bekam. Die Chorherreh
brachen ihre Selübde und nahmen Weiber. Da nun
durch Abseben des Grasen Hesso von Leiningen die Voyteigerechtigkeit über das Stift dem Kurhause
Pfalz heimgefallen war, that Kurf. Friedrich II bet
dem Nömischen Stuhle das Ansuchen; und erhielt
im J. 1550 von dem Pahk Jusius III die Bewissgung, sämtliche Sesale zum Sebuf der hohen Schule
in Heidelberg einziehen zu dörsen, welches auch im
folgenden Jahre durch den Pähstlichen Sesandten,

a) Buttinghausen Beitrage 2 B. III Stud, p. 255.

<sup>6)</sup> Wurdtwein Subfid. diplom, Tom. VI, num. XII. Datum Rome IIII non. Martii, Pontificatus anno tertio decimo.
e) Leiningen-Besterburgische rechtliche Auszüge, Bellage 22 & 23.

Wardtwein 1. c. num. XIII.

o) Ibid. num. XVII. Daß es nicht Wonsheim, fonbern Monsheim beifen muffe, hat herr Jung bereits gang wohl augemerket.

Sebaftian Digbino , bewertftelliget worden. burch murbe alfo bas Stift mit famtlichen Befällen gebachter hoben Schule einverleibet, und biebei ift

es bis auf ben beutigen Zag verblieben.

Beil nun Die Abtei Bornbach von ben Pfalzarafen Zweibrudifcher Linie ebenfalls eingezogen morben, mufte Die Dapon lebenrubrige Bogtei ber Dorfer Belle, Sarrheim und Diefern bon den Beren Ber-Jogen megen jener, Abtei bei jedem Balle empfangen merden.

Bon ben Probften, Die bem Stift anfänglich borgeftanden, finden fich nur folgende drei, namlich im 3. 1179 Ortwin, 1206 henricus, tommt auch in den Jahren 1208 und 1209 bor f). 1230 Arnoldus. Bon Den Dechanten aber tennen wir aus obangeführten und andern Urfunden 1230 Rudolph. 1217 Colin 1342 Emercho ober Emerich. 1400 Dru-Schelin pon Bachenheim, 1413 Johannes Straka burgen gh. 1450 Petrus und 1471 Peter von Gron-

fatt b). 1474 Antonius i).

Die alte Stiftefirche ift in ber Rirchentheilung ben Reformirten zugefallen. Sie mar erftlich ber Pfarrei Beifenbeim am Sand als ein Bilial quaegeben a jest aber wird fle von bem Brediger gu Denpenbeim auf ber Biefe bedienet. Die Ratholifchen baben auch eine eigene Rirche erbauet, und bagu einen befandern Pfarrer beftellet , ber nicht mehr aur Mainger, fondern gur Bormfer Dioces, und gum Dirmfteiner ganbfapitel geboret. Die Dorfer Barrbeim, Diefernbeim und Ginfeltheim find feine Silialisten.

Diefe Begend wird gemeiniglich bas Seller Chal gengunt, und von der Drimm burchftrobmet.

Sec. 16.

f) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 409 und in Sylloge pag. 76.

Wurdtrein Subfid. diplom. Tom. I, pag- 197.

i) Ibid. Tom. VI., page48 & 50. i) Ibid. pag. 57.

47) Mifernheim ift, so wie Zelle, auf der linken Seite der Primm gelegen, und hat zu Nachbaren gegen Oft Melsheim, und das folgende Dorf Harps heim; gegen Sud das Gräftich-Leiningische Dorf Kindenheim und Rubenbudesheim; gegen West das vorhergehende Dorf Zelle; gegen Nord den Munch-bischofsheimer Hof. In den Lorscher Urkunden wird Dieser Ort Niwarheim, Niuvora und Niverheims geschrieben k). Die dazu gehörigen Güter sind den Unterthanen eigen, ausger daß die Kurfürst. Hof-Kammer in der Gemarkung ein beträchtliches Hofgut besiet.

48) Zarrheim, liegt auf bem rechten-Ufer der Primm nur eine viertel Stunde von beiden vorbergehenden Dorfern, und wird in den alten Zeiten Zaraunesbeim, Zarasbeim, Arasbeim und Arasbeim genannt. Das Klofter Lorsch besaß eine hube Landes, und eine Muble zu Zarabesbeim 1). Bei der im XI Jahrbundert erfolgten Stiftung der Probskei Zelle gab der Abt Albert von Hornbach die Kinche zu Zareweschem mit dem Zehnten und einer Rübske. dazu.

Mit der Primm vereiniget sich dahier die von Dedersheim kommende Ammelbach, welche drei Mahlmühlen betreibet. In der Gemarkung liegt ein freiadeliches Gut, welches vormals den Blick von Lichtenberg zuständig gewesen senn solle.

Die Kirche des Ortes ist gleichfalls in das Loos der Reformirten gefallen, und bermalen ein Filial. wan Heppenheim auf der Biese m). Den grofch

k) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 911, 920, 1175 & 1413.

l) Ibidem Tom. II, num. 907 & fq. 1269 & Tom. III, num. 3660.

m) Bor der Reformation war es eine eigene Pfarrkiche, und batte eine auf den Altar des heil. Balentin gestife tete Kaplanei. Vid. Würdervein Dioeces. Mag. Tom. I., 232, 325 & 322.

i.

Behnten in famtlichen brei Gemartungen beziehet bie hohe Schule zu Beidelberg; ben kleinen aber ber

Reformirte Pfarrer.

Die drei Derter haben ein gemeinschaftliches Gericht, dem der Universitäts-Rollettor vorstehet. In zedem Dorfe befinden sich zween Schöffen, mithin ist das ganze Gericht mit fleben Personen besezt. Es führet im Siegel den heil. Pirminius mit der Infel auf dem Haupt, und dem Krumftabe in der Hand.

40) Einseltbeim ift ein mittelmäfiges Dorf gwifchen Belle, Sarrbeim, Albebeim an ber Brimm ic. Das Rloffer Lorich erhielt im J. 791 einige Guter und Leibeigene ju Enfeltbeim, und balb barnach fonf Duben in Enfiltbeimer Gemartung w). Ronrad III gebentet in feiner Urtunde bom 3. 1144 breier Bofguter, welche bem Pramonftratenferfloffer Ranfterbreifen im Dorfe Enfilebeim augeeignet morben o). Der Domfanger ju Speier und Chorbert gu Borms, Berlach von Albich, vermachte ben bei-Den Domftiftern im J. 1234 in Enfelheim 306 Jaudert Meder und 156 Manns-Mattwiefen nebft o Die fen. Das Wormfiche Domlapitel verfaufte feinen Untheil im 3. 1237 bem Domftift Speier um 70 Mart Silbers, und verfchrieb fich, bag, im Sate ber Abt und ber Ronvent ju Sunnensbeim besfalls einen Streit erregen ober fich mit biefem Rlofter gutlich vergleichen murbe, es bie Salfte ber Ri-Ren und bes Schadens tragen molle p).

Das Dotf felbft geborte unter Die Bothmäfigfeit ber Grafen von Leiningen und zum Landgerichte auf bem Raldenberge bei Bachenheim an der Primm,

welches

n) Cod. Tradit. Lauresh. Tom.II, num. 1147 & fq. Tom. III, num. 3660.

o) In Ad. Acad. Palat. Tom. I, pag. 298.

P) Wardewein Subud. diplom. Tom. IX, pag. 181 & 189.

welches mit ber gangen Graffcaft ein Pfalgisches Le-Auf Ableben bes legten gandgrafen ben gemefen. Beffo von Leiningen jog Rurf. Friedrich I Die Damit perfatene Leben ein. Die Bogtei aber Scheinet von Alters ber ju Afterleben begeben gemefen ju fenn. Denn es nahm ein eigenes Gefclecht bavon ben Raa men an. Schon im J. 1208 fommt Didericus de Enfilintheim g), im J. 1435 Dieterich, und im J. 1452 Banne Stephan von Infeltheim als Leiningifche Lebenmanner bor r). Rach ber Befchreibung Derjenigen Orte, welche nach Ableben bes gandarafen Beffo bem Rurf. Friedrich, und ber Grafin Margaretha von Befterburg im J. 1467 gebuldiget baben, beifet es: " Infeltheim ift herrn Sangen bon Ba-" chenbeim, und find bie Graven Beffen feel eigene " Leute bafelbe zc. s). Diefes Gefchlecht trug alfo Die Bogtei bis zu feiner Erlofchung von Rurpfalg at Leben, da folche endlich beimgefallen und eingezogen morben ift.

Dberhalb bes Dorfes entspringt aus bem sogenannten Pfingstorunn ein geringes Bachlein, treibe mnterhalb bestelben eine Rammeral-Erbbestandsmaß. Ie, und fätt in die durch den füdlichen Theil der Gemarkung firshmende Primm, von welcher die foge-

nannte Laubachmuble getrieben wird.

Die Bevölkerung bestehet in 74 Familien, 306 Seelen; die Gebäude in 2 Kirchen, I Schule, 60 Häusern; die Gemarkung in 1302 Morgen Aecker, 6 ER. Wingert, 44 M. Wiesen, und 6 M. Gärten.

a) In einer Urfunde Werners von Bolanden, womit er auf feine Nechten über die Kirche zu Obernheim zu Sansten des Domftiftes Mez verziehen, bei Guden Coddiplom. Tom. I, pag. 410-

a) In den Leiningen-Westerb. rechtlichen Muszagen, Ane hang num. 30. Der lette ist im J. 1470 bei ber Belages rung Bachenheim in des Aurf. Friedrichs Gefangenschaft gerathen. Krem. Gefch. pag. 450.

<sup>3)</sup> In gedachten rechtlichen Mussugen, Beil. num. 29.

Pf. Geographie III. Th.

Hierunter find Freigater, das zur Aurfärsichen Softammer eingezogene Wachenheimische Lebengutelein, und ber sogenannte Liefenhof, welchen die geiffliche Berwaltung besiget, und wovon sie den vierten Theil der Reformirten Gemeinde zum Unterhalt ein

nes Pfarrers überlaffen.

Die Rirche ift von Alters ber bem beil. Martin geweibet, und mar jederzeit mit einem Pfarrer und Raplan beftellet. Gie geborte unter bas Ergbiakonat bes Brobften ju St. Biltor in Maing, und in bas Rirchbeimer gandtapitel. Der Pfarrfag marb nach ber Mitte des XIV Jahrhunderts dem Riofter Liebenau bei Borms durch Ergbischof Berlach zu Maing verlieben. Eine Pfrunde auf ben Altar ber beil. Margaretha batte Die Priorin bes gedachten Ronnenklofters ju begeben t). In ber Rirchentheilung fiel diese Rirche in das Loos der Ratholischen, die folche im 3. 1762 neu gehauet, aber mit feinem eigenen Pfarrer berfeben , fondern ber Pfarrei ju Belle als ein Filial jugegeben baben. Berner baben Die Reformirten eine eigene Kirche aufgerichtet und mit einem Prediger bestellet, der die Bilialtirche des Rurftl. Raffauifchen Dorfes Munfterbreifen , bann Die Ortschaften Standenbobl, Steinbach und Gutten mit zu berfeben bat. Die Lutherifchen find nach - Melsbeim eingepfarret.

Den Behnten in ber gangen Gemartung Duiebet

Die geiftliche Berwaltung allein.

50) Stetten. Ein mittelmäsiges Dorf, bon 70 bis 80 haushaltungen, hat gegen Ost Oberstersheim und Dalsheim, gegen Nord bas Falkensteinische Ilpsesheim 20. ju Nachbaren. A. Ludwig der Fromme schenkte im I. 835 der Abtei Prümm die hauptkirche ju Albeheim (Albulfi villa) mit Gatern und Leibeis

t) Wirdsmein Archi-Dioecel. Mogune Tom. I, Command RI, pag. 323, 327 & 246.

genen zwischen Gauersheim (Gomariteskieim) und Sreein 4). Sodann gebenket K. Ludwig der jungere in einer für die Königliche Kapelle zu Frankfurt im 3.880 ausgefertigten Urkunde einer Kirche zu

Steti x).

Das Rloffer Manfferbreisen batte auch viele Befrungen in Diesem Dorfe. Da R. Konrad II gebachtes Rlofter im J. 1144 ben Pramonftratenfern ju' Arnstein übergab , ward der beiden Margrafinnen pon Tufcien, Beatrir und Mathild, gebacht, baf fie Die Rirche, Behnten, Leibeigene, Bolle ic. gu Steten mit aller Berechtigfeit benfelben zugeeignet baben y). Der Pfarrfat foll anfänglich dem Domtapitel ju Worms jugeboret, Diefes aber folden im 5. 1231 bem Rlofter Munfterdreifen ebenfalls abgetretten baben z). Die Bogtei über bas Dorf hatten Die Berren von Sobenfels mit vielen andern Rechten. Satern und Gefallen erblich im Befige. Es vertaufte aber Ifengart, Die Wittib Philippe von Sobenfels, mit Bewilligung ihrer Gobne, Bernbers unbe Bermanns, wie auch ihres Endams, Johannsen von Dez, und ihrer Lochter Ugnes, im J. 1291 alle Gerechtfamen, Unterthanen, Guter und Befalle in bem Dorfe Steden gedachter Abtei Munfterbreifen für 230 Pfund Saller, und zwar aus dem Grunde, well Re glaubte, baf jene Berechtigkeiten von Alters ber bem Rloker zuftandig gewesen sepen a).

In dem Dorfe selbst hatte ein abeliches Geschlecht feinen Siz, und führte davon den Namen. Im Lug18 wird in einer Urkunde des Alosters Spon eines Heinrichs von Stedin, Elisabeth seiner Ehefrau,

und ihres Sohns Ronrads gebacht b).

m) Hontheim histor. Trevir. Tom. I, pag. 178... s) 1bid. pag. 218.

<sup>7)</sup> Die Urtunde stehet in Ad. Acad. Tom. 1, p. 298.

a) Schannat hiftor. Episcopat. Wormat. pag. 52.
a) Ad. Acad. Palat. Tom: III, p. 84.

o) Datum anno Dom, MCGCXVIII in die S. Ambroli Epilcoph

3m Jahre 1327 vertaufte bas Rioffer Manker-Dreifen bem Abte ju Arnftein 100 Malter Rornguls auf dem Behnten zu Stetin um 540 Pfund Daller c). Drei Jahre barnach empflengen Die Bebruber bon Stetten bas Schloß bafelbft von Pfalggrafen Rubolph II ju Erbleben; Diefer aber bebielt fich bas Defnungerecht barin bor. 3m Jahr 1333 vertaufte Die Aebtiffin Des Ronnenkloffere zu Marienthal all ibr But ju Steden bi Bolanden an ben Mat und Konvent ju Arnftein um goo Pfund Baller, wobei Beinrich ein Mitter von Stetten als Beug erscheis Bermann und Berner Gebrader, Berren bon Bobenfels, wie auch Ronrad Berr zu Reipolgfirchen. befannten an Diefem Gut fein Recht ju baben al. 3m 3. 1414 kaufte Pfalger. Ludwig III von Bolfen bon Lowenstein einen Theil am Buebof und Subgericht ju Stetten. Gedachter Bolf von Lewenstein verschrieb fich auch im nämlichen Jahre feinen Theil am Schloß Stetten obne ber Pfalz Billen zu bertaufen, oder fonft ju verandern. Desmegen beifet es auch in dem Alzeier Saalbuche vom 3 1420\$ " Item min gnediger herr ber Pfalggrad Ludwig , bat fauft um Bolf von Lewenstein ein Birteil an " bem Boiphof ju Steben. " 3m 3. 1494 marb Diefer Ort noch unter bie Ausborfer aezablet. Einziebung bes Rlofters Dunfterbreifen borte beffelben Berichtbarfeit auf, wogu noch fam, baf Rurf. Ludwig VI von den Grafen von Raffau derfelben gu Stetten gehabte Leibzinfe im 3. 1579 eingetaufchet bat e). Bei ben im XVII Jahrhunderte megen Des Pfalzischen Bilbfangerechtes ausgebrochenen Irrungen machte bas Rollegiatfift St. Paul auf Die Balfe te ber niedern Berichtbarteit einen Unfpruch, mel-

o) AA. Acad. 1. c. pag. 86.

a) Ibid. pag. 88 & 91.

o) Justit. Caudae Palet. Libr. I., Gap. IV., pag. 62.

chem aber von Kurpfalg wiberfprochen worben f),

und babei ift es bisber geblieben.

In dem Dorfe entspringet aus zwo Brunnquellen ein kleines Bachein, welches fich in die eine halbe Stunde bavon sudwarts vorbei fliesende Primm ergieset. Bon dem ebemaligen Schloß der Steln von Stetten ift nichts mehr, als die dazu gehörigen Sater, porbanden.

Die Gemarkung ift in 1362 Morgen Meder, und

35 MR. Biefen abgetheilet.

Unter diesen Belogutern find begriffen die Schloßbie Bertlingshäuser Sof- Die Stift Reuhauser- St.

Baul- Rlofter Arnfteiner- und Die Pfarrguter.

Die Kirche gehörte ehmals in die Mainzer Diöces und zum Landkapitel Kircheim bei Bolanden g). Der Pfarrsaz kam vom Domstift Borms an das Klosser Münsterdreisen, und von diesem an das Kolesziatstift zu St. Paul. In der Rirchentheilung siel solche in das Loos der Katholischen, die sie mit einem eigenen Seelsorger bestellet, welcher dem Bormser Bistum, und dem Landkapitel Dalsheim einversleibet ist. Selbiger hat auch das den Freiherren von Walbrunn zuständige Lehendorf Sauersheim zu besforzen. Eine andere neue Kirche haben die Reformirten erbauet, die ein Filial ihrer Pfarrei zu Einseltbeim ist.

Den grofen Behnten beziehet bas St. Paulftift au Worms, ber tleine aber ift bier nicht ablich.

51) Freintersbeim, ein mittelmäsiges Dorf von etwa 60 Rausern, liegt nur eine Stunde pon Alzei sudwärts, und wird zum Unterschiede eines andern, welches oftwarts von Alzei an der Selse gelegen, und zur Grafschaft Falkenstein gehörig ist, Freis

f) Ibid. Cap. VIII, pag. 277. g) Wurdenein Dieccel. Mog. &c. Phu. I, p. 323, 26 & 33.

mersbeim binter ber Warte genannt. Es tommt in ben Loricher Urfunden bes VIII Jahrhunderts mit bem Ramen Frecmaresbeim und Frigmersbeim por h). Es war jederzeit zur Burg Algei Dienftbar, und die Raugrafen batten barin ansebnliche Gerechtfamen und Befigungen. Auch bas Bramonftratenferklofter zu Badgaffen in Lotharingen befas bafelbit ein Gut, mobon es jabrlich 19 Malter Rorn bezoe Es vertauschte aber folches mit Raugrafen Emich, Domberrn ju Borms, Birich bon Dune, und Raugrafen Ronrad gegen ein anderes Gut an der Sare , welcher Zausch im J. 1292 beftättigt worben i). Bedachtes Rlofter batte auch eine jahrliche und ewige Rornaulte von 10 Malter bafelbft, Die ibm im J. 1367 von den Gebrudern Friedrich bem alten und bem jungen, Grafen zu Leiningen, aufs neue verschrieben und verfichert worden k). 3m 3. 1443 mard bie Balfte an ber Dbermuble, welche bie Schluchter bon Erpfenftein von Rurpfalt ju Mannleben getragen, eingezogen. Gine Korngulte von 36 Malter , womit Sittig bon Berlepfc belehnt gemefen, verliebe Rurf. Ludwig V feinem Rath Bachmann. Unter Rurf. Friedrich III fiel ein Theil des Bebnten beim, welchen die von Medenbeim getragen, und im 3. 1661 mard auf Erlofdung bes Dberffeinischen Befchlechtes wieder ein Theil Des Bebnten erofnet und gur Rammer eingezogen D.

Im westlichen Theile Der Gemarkung entspringt: Die Aufspringerbach, treibt Die sogenannte Ober-muble, lauft bemnach burch bas Dorf, treibt barin

<sup>4)</sup> Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1402 & 1649.

i) Datum & actum apud Wormatiam anno Domini millefimo ducentesimo nonagesimo secundo, in crastino Dominicae, qua cantatur Exurge.

k) Datum anno Domini MCCC fexagefimo feptimo, quinta feria,post Dominicam Exaudi proxima.

<sup>1)</sup> In Ada Comprom. beim Chlingensperg pag. 182, 105

noch zwo andere Mahl- und eine Delmable, und faut bei bem Graflich-Fallensteinischen Dorfe Freimersheim in die Selfe. Durch den Ort ziehet die gemeine Landstrafe von Alzei nach Lautern, und wird barin der Landzoll erhoben.

Die Gemarkung enthält 1767 Morgen Aeder, 16 M. Wiesen, 40 M. Garten, und 26 M. Wald. Die der geistlichen Verwaltung zustehende Sponer-, Mansterdreiser- und Otterburger- auch sogenannte Fahlgäter, machen allein zwei Orittel der ganzen Gemarkung aus.

Die Rirche liegt so Schritte vom Dorf, und ift 11. 2. 3. Geburt gemeibet. Den Pfarrfag übergab Wernber Winter von Alzei im J. 1418 an Kurfarft Ludwig III. welcher biefes Recht dem neuen Stift jum beil. Beift in Beibelberg verlieben bat. geborte gur Mainger Dioces, in bas Ergbiafonat bes Probften ju St. Bifter, und in bas Rirchbeimer Landfapitel. Es war babei eine Raplanei auf bem Altar ber beil. Ratharina, fodann eine Rrube. mefferei, woruber ber Dechant bes gedachten beil. Beiftfiftes in den Jahren 1518 und 1521 bas Datronatrecht annoch ausübte m). In ber Rirchentbeilung fiel diefe Rirche in bas loos ber Ratholifchen, und murde mit einem eigenen Pfarrer bestellet, Der nun gum Algeier gandfapitel geboret, und Die Derter Balbeim, Rettenbeim und Effelborn eingepfarret bat. Die Reformirten baben auch eine Rirche, Die ein Filial ber Pfarrei Rettenbeim ift.

Um grofen und fleinen Behnten beziehet die Rurfürfil. Hoffammer zwei, und ber Rath. Pfarrer ein Drittel.

52) Walheim. Gin geringes Dorf von 33 Saufern, zwischen Rettenheim, Effelborn und Freimers

m) Würdtwein Dioec. Mog. Tom. I. pag. 327, 345 fg.

heim hinter ber Barte, Mauchenheim und Beinheim bei Alzei. In den Loricher Urfunden kommt ein Walabeim bor a), welches aber fowohl diefes, als bas naber am Rhein gelegene hangenwalheim feyn kann.

Dieses Dorf gehörte zur Burg Alzei, und war damaliger Gewohnheit nach zu Leben begeben. Im Jahre 1400 kaufte Pfalzgraf Auprecht III von Heinzich Bod von Londheim Eigen- und Lebenschaft, und damit den Zehnten, auch zwei Theile an dem Dorfe und in Gemarken zu, mit dem Bedinge, daß solche Brendel und Ensel von Kiedenheim von Pfalz zu rechtem Manntehen empfangen sollten o). In dem Alzeier Saal- und Lagerbuche heiset es: "Item, Wolf Lette hat zu Burgleben eine Molen, Hoffen" stat und den Morgen Ackers zu Balheim, das
" hatte vor Henne Lette. " Das Kettenheimer Lehen hat Kurf. Karl Ludwig im J. 1662 zur Kammer eingezogen p).

Durch bas Dorf lauft bie von Freimersheim Tommende Bach, treibt in und auffer bem Orte bie fogenannte Sand- die Deutschordens- zwo geistliche Berwaltungs- und eine Schleismuble, flieset nach

Rettenbeim, und fo weiter in Die Gelfe.

Die Gemarkung enthält 81x Morgen Aeder, 13 M. Wiesen, und 5 M. Garten. Das der Kurfürfil. Hoftammer zuständige Rloster Beidaser hofgut bes trägt allein 73 Morgen Aeder zt. sodann ift das Spie-

gelifche Bloffengut, und einige Pfarrguter.

Bor der Reformation war in diesem Dorfe eine dem beil. Martin geweihte Kapelle, die bei der Kirchentheilung vergessen worden. Indessen nahmen die Reformirten solche in Bestz, und bauten auf den Plaz eine neue Kirche, die ein Filial der Pfarrei

a) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1277 & 78.

o) Acta Comprom. &c. pag. 93. p) Ibid. inter fouda pag. III.

Rettenheim iff. Die Ratholischen find nach Freimers. beim, die Lutherischen aber nach Alzei eingepfarret.

Den Behnten in der Gemarkung beziehet die Rurfürfil. hoftammer theils wegen des Klofters Beibas, theils aber als ein heimgefallenes Leben.

53) Mandenbeim. Gin mittelmäfiges Dorf, eine Stunde von Alzei fudmeftwarts entlegen. Das mertwardigfte bavon beschränket fich auf zwei bafelbft Beftandene Monnenflofter. Das eine mar in bem Drie felbft, und bies jum Paradeiß. In dem Les Rament Bolframs von Lewenstein , des Rleinen gemannt, bom Jahre 1296 werden unter andern bie-Ien Rloftern ben Ronnen in Moudenbeim einige Betraidgulten ausbrudlich vermacht q). 3m 3. 1330 mußte der Official des Probften gu St. Biftor bei Maing, zwischen der Aebtiffin und bem Ronvent Des Monnentlofters jum Paradeif in Mauchenheim Cifferger-Ordens, und bem Abte bes Rlofters Otterburg, über ben Pfarrfag zu Offenbeim entscheiben. Es ift alfo gewiß, daß Diefes Rlofter wirklich beffanben; wann und wie es aber aufgeboret babe, ift uns noch jur Beit unbefannt. Bor etwa 50 Jahren ift auf bem fogenannten Dlas nachft bem Dorfe Maudenheim berichtebenes altes Gemauer entbedet und ausgegraben morden; welches Die Ueberbleibsel Dabon ju femt fcheinen.

Das andere Rloster hies Syon, auch Seyl, und war dem Cisterzerorden untergeben r), es lag eine gute Stredt von dem Dorfe Mauchenheim gegen West, woselbst die jezt für den Schaffner und die Hosbauern zugerichtete Gebäude noch stehen. Die ursprüngliche Stiftung desselben ist nicht bekannt. Die erste Urkunde davon ist vom J. 1232, wodurch

g) Datum & adum anne Domini MCCKCVL VIII Kal., Augusti.

w) Oliverii Legipontii Monaft. Mog. p. 71.

bie Mebtiffin und ber Konbent gut Soon ihre bon Senes von Deibesbeim erhaltene Gater ju Rreimerde beim im Speiergaue dem Domfift Speier abergeben Laben s). 3m 3. 1248 berliebe Bernber Eruchfes bon Algei bem Rlofter bas Patronatrecht gu Spies. beim, welches von ihm Bolfram und Emich bon Lewenstein ju Leben getragen batten t). Drei Jab. re barnach erhielt es auch von Konrad Raugrafen bon Bonmenburd, Friedrich Grafen von Sobene berch und Riorengen bon Roffome ben Pfarrigt zu Sundersbeim u). 3m J. 1255 fdentte Gibold Ebelfnecht von Dirmenftein bem Rlofter alles Recht, fo er in dem Bald genannt Annenwelt bergebracht batte x), und im 3. 1258 Beinrich Ebelfnecht pon Afinburc mit Bewilligung feiner Chegattin Juftina verschiedene Leibeigene v). 3m 3. 1268 ermabnte ber Abt ju Munferbreifen ben Brobf bes Rollegiats fiftes zu St. Paul in Borms, bag er bas Kloffer in bem Befige bes Rirchenfages ju Gundersbeim nicht ftobren folle z). Im J. 1277 vertauften Bertrud Aebtiffin, Benigna Priorin, und ber Rombent au Spon mit Bewilligung ihres in geifflichen Sachen porgefegten Abts Christian ju Beiler im Deger Bistum, alle ihre Guter ju Trebur bem Rommentbur und ben Brubern bes Deutschen Saufes gu Maint, um 80 Mart Baller Rollnifc a). Dabingegen fchentte ihnen im Jahre 1283 Georg Raugraf, Johann und Konrad Gebruber von Boumenburc, allen Bebnten innerbalb ben Zaunen bes Klofters b), und

s) Wurdewein Subfid. diplom. Tom. V, pag. 302.

o) Man vergleiche bamit, was bei bem Dorfe Spiesheine gesa t ift.

Senkenberg Meditat. ad jus. publ. falc. I, Prob. III.

a) Actum anno Dom. MCCL quinto in ocava S. Martini.
y) Actum anno Dom. Milles. CC quinquagefimo ocave
mense Augusto.

<sup>2)</sup> Datum anno Dom. MCCLXVIII. XVI. Kal. Januarii.

a) Gudenus Cod. diplom. Tom. IV, pag. 931.
b) Senkenberg Medit. falc. I. Prob. IV.

in 3. 3288 bie Wittib Johanns Welfnechts genanns Une, ibre Gater an ben Grangen bes Dorfes Beis merbheim c). Sunf Jahre barnach vermachten Ronrad Ebelfnecht mit feiner grau und ihrem Gobn Ja-Lob Die Balfte ibrer Guter gu Offenbeim d). Berbegen Ebelfnecht von Uffinbeim genannt Bufch, feine Bettern, Die Gebruder Beinrich von Bufch, und Berner von Dirmftein, genannt Bufch, verfauften alle ibre Gater ju Uffinbeim bem Rloffer Spong Philipps von Bolanden aber, von welchem fie Die Bogtei des Dorffeins ju Leben trugen, entlebigte das Rlofter im Jahr 1295 von allen auf folchen Gutern baftenben Dienftbarkeiten, auffer bem Recht . wornach des Rlofters Eingefessene Dafelbit, welche man Zalbwerthin nennet, jabrlich ein Subn, und ein Malter Saber ju berreichen batten e). Durch Das Leffament Bolframs von Lewenstein Des Rleinen. bom 3. 1206, worin er feine Rubeftatte in Der Gruft feiner Boraltern ju Spon verordnet bat, befam bas Rlofter verschiedene Gefälle in dem Dorfe Beppenbeim f). Im J. 1303 verkauften auch die beiden Bebruder Beinriche, genannt Die Bufchen von Uffinbeim, ibr Gut ju Offenbeim und Bechenbeim, nebft bem hatben Gericht in jenem Dorfe, welches fie mit obgedachtem Berbegen in Bemeinschaft zu Leben getragen , um 700 Pfund Baller , wozu im folgenden Jahre Dieterich von Randeden, Rudolph bon Unfinbruch, und Cherbard bon Randeden, Ritter, als Bormander Antons von Dalburc, pon

c) Adum Meguntiae anno Domini MCCLXXXVIII, nonis Demociembris.

a) Ada funt anno Dom. MCCXC tertio, in odava heati Stephani protomartyris.

e) Datum per manum notarii anno Dom. MCC nonagehmo V. crastino inventionis S. Crucis.

f) Dirre Brif wart gegebin do man zalbes nach Gobis Ge burt Dunnt Jar unde bruhundert n. ben Jar an C. Bartholome.

welchem fie bas Gut zu Leben gehabt, gegen Musweifung bes Berthes bon 24 Dart, bergeftalt einwilligten, daß wenn bem Rloffer Diefer Betrag nicht gewähret wurde, fie bafür Burge fenn, und ein fe-Der mit einem Rnechte famt Pferbe gu Algei fo lang Dienft leiften follte, bis bas Rlofter befriediget fenn wurde g). Im J. 1309 wurde das Kloster auch von Ronrad Raugrafen bon Boinburg, Alepdis, gebobrner Grafin von Sann, beffen Ebegattin, bann ibrem Gobn Beinrich Raugrafen mit bem Pfarrfas que Mauchenbeim begabt h), und im J. 1318 vermachte Beinrich, ein Ebelfnecht von Steben, 30 Walter Rorn Gult Bormfer Mafung auf feinen Gutern zu Mord. beim, nebft 6 Malter, welche bas Rlofter Marienthat jabrlich abgeben mufte, bem Alofter Spon zu einens Seelgeraid. Im 3. 1330 verfdrieben fic auch Bermann und Bernber, Gebrader bon Boinvels, famt ihrer Schwefter Julle, Bittib ibres Betters Beinrichs von Boinvels, befagtes Rlofter Spon an jenen erkauften Morsbeimer Gatern nicht au irren noch au binbern.

Die Pfalgerafen Rubolph und Auprecht Gebraber gestatteten bem Rloster barres, liegenbes und fiebenbes Brennholz aus bem Bald Jarbolz genannt,

ausführen ju borfen i).

Im J. 1362 vertaufte die Aebtiffin Agnes, und ber Konvent des Klosters zu Deimbach, einigen Bonnen zu Spon ein ewig Malter Säller Geldes, das auf dem Hofe, und Gut zu Rode gehaftet. borbin aber Emerich von Nanded, und seiner Spegattin Ludrat gehöret hatte. Endlich verliehe auch die Bittib Richards von Lewenstein Irmgard mit ihren Sob-

<sup>2)</sup> Dire Brif wart gegebin nach Gobis Geburt do man gatte bufint brubunbirt vun fir Jar an Sante Remigiss Lage.

A) Sonkenberg Medit. fele. I, Prob. XI.

1) Der geben ist geber Ruwenstatt bo man galt ic. bes Montags nach Sant Margreben Dag.

nen, Emerich und henne, im Jahre 1379 bem Rlofter Drei Malter Korn Geldes auf ihr Gut gu Beimers.

beim abzulofen.

Diefes Rlofter Spon ift im 3. 1566 bon Rurf. Briedrich III aufgehoben, und gur geiftlichen Bermaltung gezogen worden. Unter ben Aebtiffinnen, welche demfelben vorgestanden, finden fich folgende in Urfunden: 1277 Gertrudis. 1318 Enfa. Albeidis. 1356 Jengard. 1434 Elisabeth von Ru-Desbeim. 1446 Margareth. 1473 Margaretha von Lewenstein, welche das Dorf Offenbeim bertauft bat. 1522 Margaretha Rephunin k). 1541 Ratharing

Blidin von Lichtenberg 1).

Das halbe Dorf Mauchenheim und etliche eigene Leuthe verpfandete Ronig Ruprecht im 3. 1404 an Dies von Bachenheim; das Pfandrecht aber fam bernach an Sademar bon Labern und feine Chefran Balburg, Die foldes im J. 1419 Pfalzgrafen Ludwig III gu tofen gaben m). Diefe Balfte ift ben Ulnern von Dieburg ju Leben begeben worben : Die an-Dere aber war aus ber Bolandifchen Erbichaft icon porbin an die Grafen von Raffau getommen, melche folde durch den mit Kurf. Ludwig VI im 3. 1570 wegen ben Berrichaften Rircheim und Stauf getrof. fenen Austaufch an Die Pfalz abgetretten baben #). Die Ulnerische Salfte fiel nach zwanzig Jahren ebenfalls ber Rur beim.

Reben bem Dorfe fliest bie nachft bem Raffaulfchen Ort Orbis entfpringende Gels vorbei , und

treibt zwo Rüblen.

Boriges Jahr murben 98 Jamilien, 485 Seelen,

.l) Humbracht Tab. 99- b.

k) Würdtmein Dioecel. Mog. pag. 325.

m) hiernach find in den Ad. Compromilli p. 94, lin. 22. pag. 131, lin. 42. und p. 132, lin. 7 ju ergangen und gu verbeffern.

<sup>--</sup> m) Der Anstansch-Reces ftebet auszäglich in Juftitig Caus Ise Palat. pag. 62.

69 Sanfer, a Rirde und Schule babier gezählet, Die Bemarkung enthält 1520 Morgen Meder, 67 M. Wiefen, 15 M. Garten, und 2 M. Wald. Dars muter find die beträchtlichen höfe bes Klofters Spon, Die Fürftlich-Raffauische ober Kirchheimer- die sogenannte Saal- die Oppenheimer Hospital- und die

Pfarr-Bittums Guter.

Die Rirche war ehmals dem beil. Remigius geweihet, in das Erzdiakonat des Probsten zu St. Bikkor, und das Rirchheimer Landkapitel einschlägig, mit zwei Raplaneien o). In der Rirchentheilung siel solche in das Loos der Reformirten, welche einen eigenen Prediger daselbst haben, der unter die Inspektion der Alzeier Rlasse gehöret, und zugleich das Bilial Weinheim zu versehen hat. Die Ratholischen sind nach gedachtem Weinheim, die Lutherischen aber nach Alzei eingepfarret,

Den grofen Bebnten beziehet Die geiftliche Ber-

waltung, den fleinen aber der Reform. Pfarrer.

54) Offenheim liegt eine Stunde von Alzei weft marts, und tommt ichon im VIII Jahrhundert in Den Loricher Schanfungsbriefen unter foldem Ramen

-por p).

Der Ort selbst gehörte zur Raugrafschaft, und bon bieser tam die Bogtei an die Berren von Bo-landen, welche damit das Geschlecht der Buschen. Don Offenheim belehnten. Als im 3. 1295 Konrad Edelknecht von Dürincheim alle seine Guter zu Ofafenheim dem Kloster Spon zum Sigentum verlaufte, gaben seine Bettern von Offenheim genannt Buschen ihre Sinwilligung dazu, und Philipps von Bolanden that auch Berzicht auf alle Dienstbarkeiten, wel-

o) Windrwein Dioccal, Mogunt. in Archidiacon, diffinda pag. 325 & 345.

p) Cod. Lauresh. Tom. II, pum. 985 & fq. Tem. III.

de er bon biefen Gatern ju fordern berechtiget gewefen a). 3m 3. 1303 bertauften Die Gebruber Beinrich Bofden von Offenbeim all ihr But, Eigen und Ers, im Belbe und im Dorfe, auch bas Bericht gu Offenheim balb, welches fie mit ihrem Bettern Berdegen in Gemeinschaft batten, um 700 Pfund Baller, und weil ein Theil bes Guts nebft bem Berichte, Leben gewefen, vezfprachen fe folches von ihrem Beren, bon welchem es gu leben rubrte, eigen gu machen r). Ginen anbern Theil folder Guter tru . gen jene Gebruber Bofche bon Offenheim bon bem Dalbergifden Gefdlechte ju Beben. Um nun Diefen Berband abzulofen , und bem Rlofter Snon bas Eis gentum ju gemabren, berfchrieben fich im 3. 1304 Dieterich Randeder, Rudoiph von Anfinbruch, und Cherhard von Randeden , Ritter, als Borminder des edelen Aindes Antoniis von Dalburc, das Der Verfauf mit ihrem Billen gefcheben, und bie Gebruder Bofchen bafar den Berth bon 24 Mact auf anbere Gater ju Leben bewiesen baben s). Auf folche Beife tam alfo nicht nur der grofeste Theil von Butern, fondern auch Die Balfte bes Berichts gu Offenbeim an bas Rlofter Spon , welches auch folang im Beffge geblieben, bis Die Mebtiffin und bet Ronvent all ihr Recht im 3. 1473 an Rurf. Briedrich I abgetretten t).

a) In der Uriunde hieron, geben craftino inventionis S. Crucis, heiset es: Ph. de Bolandia &c. quod nec nos nec Heredegenus prefatus aut sui &c. qui a nobis jus advocatie prefate villule possident titulo feodali.

<sup>7) ,,</sup> Und wande des Gubis epn Dell, und daz Gerethe ,, beide im Durfe, und in Felde len ift unsir, und ,, unsire Federin hern herdenen, und and sme Kint ie. ,, Dirre Brif wart gegebin do man zalbe nad Godis ,, Geburte bufent Jar unde dru hundert und dru Jar ap ,, E. Bartolome.

a) Sieh hievon oben bie 172 Seite.

<sup>;</sup> o) Bremers. Geschichte Burf. Erisbrich I peg. 647.

In dem Dorfe entfiehet auf Brunnqueffen ein Bachlein, welches ber Hnthgraben beifet, und geagen Dft nach Beinbeim in die Gelfe fliefet.

Sadmarts bes Ortes liegt ber hof Ebersfeld,

welcher ber geiftlichen Bermaltung geboret.

Es find 2 Kirchen und Schulen, in diesem aus 66 Saufern bestehenden Dorfe. Die Bemarkung enthält 1354 Morgen Aeder, 5 M. Wingert, 49 M. Wiesen, 20 M. Garten, und 4 M. Wald. Die zum Kloser Spon gehörige Hof- und die Pfarrguter sind

febr beträchtlich.

Die Rirche bes Ortes geborte unter bas Erabiatonat des Probften ju St. Biftor, und in das Rirche beimer Landfapitel, Der Pfarrfag aber ben Grafen Don Leiningen, Die folden wieder zu Leben gegeben. Es entftund aber swiften Johann von Randed, und Bilbelm genannt Leuho von Alzei aber diefes von beiben Theilen angesprochene Recht ein Streit, au beffen Enticheibung fie Wernbern genannt Binter bon Mlgei gum Richter gewählet. Diefer ertannte im 3. 2295 baß folder Pfarrfag bem von Ranbed gebabre. 3m 3. 1323 abergab endlich Cherbard von Randeck und 3ba feine Sausfrau mit Bewilligung bes Grafen bon Leiningen fein Recht dem Abt und Ronvente Des Rlofters Otterburg, welches ber Ergbifchof gu Maing und ber Probft gu Gt. Biftor, Bernber bon Bolanden, beftattigten. 3m 3. 1339 machte zwar bas Cifterger Monnenflofter gum Parabeis in Mauchenheim auf Diefes Patronatrecht einen Unfpruch, aber ber Official bes Probften ju St. Biftor ertannte, bag foldes bem Rlofter Otterburg guftan-Dig sep. In Diefer Rirche befanden fich zwo Altarpfrunden, welche ber Abt ju Otterburg ebenfalls ju perleiben batte w). In der Kirchentheilung fiel folde

e) Wirdemein Diosess, Mogunt, Comment, III., gag. \$25

in das Luos der Meformirten, die einem eigenen Prediger daran bestellet, der das Filial Bechenheim mit zu versehen hat. Im J. 1756 baben sich die Rastholischen auch ein Kirchlein erbauet, solches dem beil. Martin geweibet, und als ein Filial der Pfarret Weinheim untergeben.

Den Behnten beziehet Die geiftliche Bermaltung wegen bes Riofters Otterburg mit ben von Reigersberg und von Ketschau, bem hospital zu Alzei, und

bem Reformirten Bfarrer.

Das Dorfgericht ift nur mit einem Anwaltschultheifen und zween Schöffen bestellet.

55) Weinheim. Gin grofes Dotf, nur bret ptertel Stunde von der Oberamtsfladt westwarts entlegen, tommt im J. 767 mit bem Ramen Wiginbeim im Wormsgau bor. Bier Jubre barnach gas ein ficherer Erembert und fein Bruder Galcho bem beil. Ragarius Die Bolfte eines Bingelis auf Den Berg, Wigenbere genaunt a). In einer Usfanbe R. Otto I vom J. 962 für das Riofter St. Magimin Sei Trier, wird einer Kirche zu Wienheim im tla-Begaue gedacht, welche Pfalggraf Gobefrid von Calve fich gugeeignet, R. Beinrich V aber im 3. 1125 Vem Kloffer wiederum eingeraumet bat y). 38m Anterfibied andeter Detter gleichen Namens wird Diefes Weinbeim bei Algei genennet. Rach einer bot-Banbenen Archival-Rubrit ift im 3. 1277 gwischen Bfale und etlichen vom Abel, unter undern aber ben Eruchfeffen von Algei, eine Rachtung dufgerichet -worden wonach gebachter Abel bem Pfaligr. 286-La think with a Mill lattle in the Lines.

<sup>2)</sup> Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1323 & 24. — Dieses Wigenheim wird amar in Ad. Acad. Palat. Tom. I. pag. 272 für das zwischen Mainz und Bingen am Abriu gelöstne Bots Freiroeinsteim gehatten ge vesinder sich aber dort gar fein Berg.

wie allen gugefägten Schaben erfegen, und um wies Der in Snaben ju fommen, ben Drt Beinbeim, melder dem Bildgrafen Ronrad juvor jugeftanden batte. übergeben mußten. Durch Die an Beinrich I Bra. fen bon Spanbeim bermablte Runigund bon Bolanben fam ein Theil davon ju Ende des XIII Jahrbunberte an jenes graffice Befdlecht, folglich burch Erbicaft an ben aus Diefer Che erzeugten Philipp Brafen bon Spanbeim, gewannt von Bolanden. Don biefem fiel Beinheim auf feine erfilich an ben Raugrafen Bilbelm bon Altenbaumberg, und bernach an Grafen Ludwig von Minect vermalie Tochter Runigund, welche im 3. 1373 bem Pfalzgrafen Ruprechten I bad Defnungsrecht in bortiger Burg einraumte z). Durch Die unter ben Gobnen R. Ruprechts im 3. 1410 vorgegangene Erbtheilung marb Diefes Beinheim nebft ber Befte Ruprechtsed, und dem Dorf Bibelnbeim jum Theil Des Bergogs Sten shan gefchiegen , bon biefem aber feinem inngerm Sobn, Pfalgerafen Ludwig bem Schwarzen, ber bie. Bweibrudifche Linte geftiftet, ausgeschieben. Diefer bernach mit feinem Better, Rarf. Briebrich Dem fegreichen in gebbe und Irrung gerieth, word Diefes Dorf Wynbeim von den Pfälzen feindlich bebanbelt, wordber gebachter Berjog Ludwig fich im 3. 1455 febr beschwehrte a). 3m 3. 1470 eroberte Rurf. Friedrich Die Beffe Ruprechteet, und bebielt folde famt ben Dorfern Beinbeim und Bibelnbeim im Befige. Durch ben zwifchen Rurf. Philipps, und ben Bergogen von Zweibruden, Rafpar und Aleganber , im 3. 1480 errichteten Bertrag baben baibe leas tere volltommen barauf verziehen, wobei es auch bis jeso verblieben ift.

<sup>,</sup> a) Ada Comprom. in caula Praeteni. Aurel, 1 Tolver addit. pag. 74.

A Rremers Cefchichte Rutf. Sriedrich I.,
im Urfundenbuche dum. XIII.

Durch das Dorf lauft die zu Öffenheim entsprinzende Seeinbach, treibt die sogenannten Würz- und Obermühlen, und ergieset sich in die eine halbe viertel Stunde davon sliesende Selse, welche die Kameral neue d) und die Knebelische Poppenmählen treibt.

Auf der westlichen Seite' gegen Offenheim sinden sich noch die Trümmer der Surg Windberg auf ein ner Anhöhe, welche 9 Morgen, as Ruthen Landes enthält, und jezo der geistlichen Verwaltung zugestöret. In dieser Burg hat die Spanheimische Soässin Kunigund dem Pfatzgrafen Ruprecht das Defonungsrecht gestattet. Wer solche bernach im Vestze gehabt, um welche Zeit sie versichret worden, und wie der dazu gehörige Bezirk an die gristliche Verswaltung gekommen, weis ich nicht. Wahrscheinlich aber hat solchen das nächst gelegene Frauenklosses Spon an sich gebracht, und die Burg selbst das Seeschlecht von Löwenstein oder von Randest zu Lehen getragen.

Das Dorf beftebet aus 3 Rirchen, 3 Schulen und nia burgerlichen Saufern, welche 140 Jamilien bewohnen. Die Gemarkung enthält 1423 Morgen Moder, 18 M. Wingert, 51 M. Miefen, 19 M. Barn

ten, 5 M. Wald.

Diexunter gehören jene Gater, welche bas Antomiterhaus zu Alzei vormals befeffen, und jest ber Rurf. Doftammer zuftandig find c); ferner bas bor-

<sup>4)</sup> Diese Rubte trugen die Ritter von Sandfaugeheim, nebit 2 Malter Korn Galt auf Kernhards Ader, wie der Lebenbrief vom J. 1582 besaget, ju Leben, und warp be hernach eingezogen.

Moch im 3. 1341 verliebe diefes hend einen Theil der 300n um ge Malter Karn Gall. Die Urfinde darübes fäugt an: Petrus filius Hartelmanni de Widenheim & Ofperum mes legisims des de denis quidem, agule, viglies, pratis & dimidia majoris curie ville Widenheim &c. darum anno Domini MCCCKLL, in vigilia nativitatis Des minis

besagte Bindberger Sut, die Deutschordens- Oppenheimer Hospital- Pfarr- die Eunzmannische, Anebelische und Sagernische Freignter. Die Sittig von Berlepsch trugen eine Gult von 40 Malter Korn, und 20 Malter haber, welche hernach dem von 3achmann verliehen worden.

Die alte Kirche, beren schon im X Jahrhundert gedacht wird, war dem heil. Gallus geweihet. Sie gehörte in das Erzdiakonat des Probsten zu St. Biktor in Mainz, und zum Rircheimer Landkapitel. Dabel waren zwo Rapsaneien, eine auf dem Altare des heil. Rikolaus, und die andere auf dem Altare der heil. Katharina d). In der Kirchentheilung siel solche in das Loos der Ratholischen, die sie nun durch einen Kapuziner von Alzei versehen lassen. Die Restormirten daben auch eine Bethstube errichtet, ein Filialister Pfarrei zu Mauchenheim. Die Lusperischen sind nach Alzei eingepfarret.

Bereits im J. 1400 kaufte Pfalzgraf Nuprecht I von heinrich Bod von Lambheim einen ganzen Behnten im Beinheimer Felde jenseits der Strase; gab aber solchen an Brendel und Ensel von Riedenheim zu rechtem Maimleben e). Dermalen beziehen die Reigersbergische Erben steben, und der Rath. Pfarrer einen achten Theil davon. Auf dem Bindberg und an ver holzstrase wird solcher zwischen gedachten Reigersbergischen Erben, und der geistlichen Berwalzung getheiset. Den Glodenzehnten genieset der

Soulmeifter allein.

Das Dorfgericht führet im Siegel einen Abt Tvermuthlich den heil. Sallus) mit dem Krumfabe. Unter dem Ubt liegt ein von oben herab gespaltener Herzschild, weffen rechtes Feld ein Kreuz enthält; bas linke aber quer durchschnitten ift. Im obern

d Wirdewein Dioec. Mog. In Archidiacon, siffings Tom-I', Comment. III, pag. 323, 26 & 28.

v) Ada Comprom. Pag. 93 & 126.

Theil-fiebet man ben Pfilgifden tomen, im untern einen Beintrauben.

56) Zeimersbeim. Ein ansehnliches Dorf, bon 123 Bausbaltungen , eine fleine Stunde bon ber Dberamtsftadt nordwestwarts gelegen, mird in ben Lorfder Urfunden Zeimradesheim, Zemradesheim, Beimridisheim, und Beidmarsbeim genannt f). Rach dem alten Saalbuche murbe Zeimersbeim unter Diejenigen Dorfer gezählet, welche ju allen Bebothen auf Die Burg Algei Dienen muften. Das feltfamfte ift, daß ber Pfarrfag famt bem grofen Bebnten , und einem Sofgut ein Gulichifches Mannleben ift g). Das Rlofter Spon erhielt im 3. 1288 bon Der Wittib eines Ebelfnechts, genannt Johann Age, ibre Gutere gu Beimerebeim als eine Aussteuer für ibre in befagtes Rlofter eingetrettene Tochter Bilbeaund, und im J. 1379 fliftete bie Bittib Richarts bon Lewenstein, Irmengart, mit ihren beiden Gobnen, Emerich und Benne, ein Seel-Beraid auf ibr Gut gu Beimersbeim. Diefes Lewensteinische Bofgut mar ein Pfalzisches Leben, und murde von Rurf. Rarl Ludwig im 3. 1657 eingezogen h).

Dberhalb bes Dorfes gegen Gub entfpringet bie fogenannte Engbach, lauft nach Albig, und fällt

bei Bechtolsbeim in Die Gelfe.

Die Gemarkung enthalt 1485 Morgen Aeder, 48 MR. Mingert, 42 MR. Miefen ic. Dabin gehören nebft bem jur Kollektur Alzei gehörigen Prafenzhof, auch bie Hofe bes ehemaligen Klofters Gommersheim, Die Freiguter bes von Reufchmann, und bes geheimen Staatsrathes von Stengel, bann die Pfarr- und Schulguter.

h) Ada Comprom. in causa Aurel. pag. 111.

f) Cod. Lauresh. Tom. I, num. 1107, 87, & fq. 1393, 1817, Tom. III, 3660.

g) Man vergleiche bamit hr. Rremers Borlefung de Comitatu nemoris, in Ad. Acad. Palat. Tom. UI, p. 2844

Die Kirche zu heimersheim ist bem beit. Maurla tius geweihet, und in der Kirchentheilung den Raziholischen heimgefallen. Sie ward im J. 1729 wies der neu erbauet, auch mit einen eigenen Pfarrer bestellt, der unter das Landsapitel Alzei gehöret, und die Dörfer Albig, Bermersheim und Lonsheim mit desorget. Auch die Resormirten haben eine eigene Kirche erbauet, die ein Jitial der nächst gelegenem Pfarrei Albig ist.

Sieben Neuntel am grofen, und zwei Drittel am kleinen Zehnten trugen vormals die hund von Sautheim, jezo aber der Kurpfülzische geheime Staats-rath, Johann Georg van Stengel, zu Leben. Die abrigen zwei Neuntel am grofen, und ein Drittel am

fleinen, genieset ber Rath. Pfarrer.

57) Lonsheim, ein geringes Dorf, eine Stunbe von Alzei nordwärts entlegen, wird in den Lorscher Urkunden des VIII Jahrhunderts Laonisheim und Lonesheim genannt, unter welch lezter Bewennung es auch in einer Urkunde der Abtei Julda vom J. 857 vorkömmt i). Es gehörte ursprünglich zur Wildgrafschaft. Im J. 1368 verpfändete Wildgraf Friedrich von Kyrburg seinen Theil an den Doxfern Flondeim, Usstoben und Lonsheim an Pfalzgrasfen Auprecht I auf Wiederlösung um 1000 Pfund Häller Mainzer Währung k). Nachgehends ward der halbe Theil des Dorfes Lontzheim und der hof daselbst um eine jährliche Gülte von 80 Gusden an Herbord von Ubenheim abermals verset. Der Wisdund Rheingraf Johannes aber übertrug im J. 141x das Losungsrecht an Kurf. Ludwig III für 1160 st.

i) Cod. Tradit. Lauresh. Tom. II, num. 1192 & 1322. und Schannat Corp. Tradit. Fuld. num. 481.

A) Beurkundeter Inhalt der Salmischen Revis. Libels len 2c. 6. 80 und die Urkunde in der Permandschaft und Nahe des Grades adj. num. 3.

Mainger Bafrung, und bemertte in bem barüber ausgeftelten Briefe, baf einiges Diefer Unterpfanber won der Pfalz zu Leben rabre i). Den funften Theil bes Dorfes bingegen trugen Die Grafen von Spanbeim als ein Erzbischöflich-Rollnisches Leben. nun bekanntlich brei Funftel ber bordern Braffchaft Spanbeim im Anfange bes XV Jahrhunderts an Rurpfalz gefommen , wozu jener Theil an Lonsbeim aeboria mar, so wird auch folcher noch wirklich als ein Rollnifches Leben erfannt.

Die übrigen Theile bat vermuthlich bas Bilbund Mbeingrafliche Saus wieder eingelofet. Denn Mbeingraf Dito-suchte noch im 3. 1601 bei Kurf. Briedrich IV an, daß er ihm gegen Abtrettung aller Rechte ju Berftatt, Die Rurpfalgische Leibeigene gu Rtonbeim, Bornbeim, Uffhofen und Lonsbeim überlaffen, und zu leben geben mochte m). Ale bernach Die Rheingrafen fich in den bekannten Streit über bas Pfalgifche Bilbfanabrecht eingelaffen batten. und die gange Sache durch ben Beilbronnischen Ausfpruch beigelegt marb, mufte es fich gefallen laffen Die Rurpfälzische Ungnade durch gangliche Abtrettung ber Dorfer Londheim-und Schierfeld an Rurf. Rarl Ludwig im Jahre 1679 abzuwenden n). Auf folche Beife tum alfo bas gange Dorf an Rurpfalz, bei ber es auch bisber verblieben ift.

In dem Orte fiebet man noch bas alte Gemauer einer bormale dafelbft geftandenen Burg mit einem Darauf befindlichen runden Thurn, welcher bem Frei-

berrn Schus von Bolgbaufen guffandig ift.

An Gebauden find I Rirche, 2 Schulen, 42 burgerliche und Gemeindebaufer vorbanden. In ber

<sup>1)</sup> In gedachtem Inhalte der Salmischen Revis. Cibellen unter ben Beilagen num. VII.

m) Justit. Caulae Palat. Cap. IV, §. 25, pag. 50.
n) Rurzgefaßte Geschichte bes Wild- und Rheingrafie chen Saufes ! Theil, S. XLIV, pag. 155.

Gemarkung aber 1054 M. Aeder, 30 M. Bingert, 53 M. Wiesen, 8 M. Garten, und 17 M. Bald. Bon diesen Feldgrunden machen die Schäzische Gäster samt denen des Waisenhauses zu Mainz, und des ehemaligen Ronnentlosters Deimbach einen beträcht.

lichen Theil aus.

Die Kirche bes Ortes foll vormals ber heil. Margaretha geweiher gewesen seyn. Als das Dorf an Rurpfalz abgetretten worden, hatten die Evang. Lietherischen dieselbe allein im Besize; die Reformirten bedienten sich hernach ebenfalls derfelben, und diesem Beispiele folgten endlich die Katholischen nach. Katholischer Seits ift sie ein Filial der Pfarrei Beimersheim, jedoch aber zum sonn- und seiertägigen Bottesdienst eine besondere Pfrunde gestistet, die der Pfarrer zu Freimersheim genieset. Reformirter Seits ist dieselbe ein Filial von Albig. Hingegen daben die Lutherischen einen eigenen Pfarrer daselbst, welcher die Filialkirche in dem Abeingrässichen Dorse Bornbeim zugleich versiehet.

Am Behnten beziehet die geiftliche Verwaltung 4. Behntel, das Rollegiatstift zu St. Alban in Mainz auch soviel o), der Rathol, und Luth. Pfarrer aber

Das übrige-

58) Wonsheim. Ein mittelmäsiges Dorf, bon 75 häusern, dritthalb Stunden von Alzei westwärts entsernet. Im J. 800 berlieben Herting und Udalpracht alles Eigentum, welches sie in dem Dorfe Ouanesheim gehabt, der Abtei Fuldap). Es sollauch das Kloster Weisenburg zu der Karolinger Zeiten zu Wanesheim im Wormsgaue Leben-Leute gehabt haben q). Ursprünglich gehörte dieser Ort zur Rauund Wildgrasschaft, welche beide befanntlich alte

o) Joannis rer. Mog. Script. Tom. II, pag. 925.
p) Schannas Corp. Tradit. Fuld. num. CXLIV & CLXVI-

<sup>4)</sup> Act. Acad. Palat. Tom. I, pag. 279.

Bergoglich Abeinfrautifche, und betnach Bfalggraffis de Leben gemefen. Rebft biefen beiben Baufern batten auch die Berren von Bolanden verschiedene Gerechtfame und Befigungen barin, ja es fabrte ein abeliches Gefchiecht feinen Beingmen bavon. Der Bildgraf Konrad, feine Cobne Emich und Boggo gaben im 3. 1257 ihren Bebnten gu Wanesheim an Sodelmann von Banesbeim, Ritter, und feine Che-Frau Runigunde gu einem Pfandleben auf zwei Jabre, und im Salle nicht erfolgender Ginlofung machten fie es gar jum Erbleben r). Als Bildgraf Fried. rich feiner Gemablin Ugnes, einer gebobrnen bon Schoned, 2000 Mart Rollnifch zur Benrathegab berfcbrieb, bewilligte Pfatzgraf Rudolph I im 3. 1309 folche auf die von ihm zu leben rührende Besizungen au verfichern , worunter Bansbeim mit begriffen mar s). Graf Bhilipp von Spanbeim genannt Bolanden muß auch einen Thell an Diesem Dorfe gehabt baben. Denn er bewied feiner an Raugrafen Bilbelm zu Altenbaumburg verebelichten Tochter Runis aund im 3. 1346 eine Bulte von jabrlichen 600 Pfund auf Alten- und Reuen-Baumburg, Die Dorfer Bons. beim und Bildenftein t). Jedoch mufte Wonsheim permog bes Alzeier Saal- und Lagerbuches vom J. 1429 ben Pfalzgrafen zu allen Gebothen auf Die Burg zu Algei Dienen.

Im J. 1431 verpfändete der Naugraf Otto feinen vierten Theil daran dem Pfalzgrafen Ludwig IV. Im J. 1538 wurden die zwischen Kurf. Ludwig V und dem Grafen Birich von Falkenstein entstandene Irrungen gutlich beigelegt, und dahin verglichen, daß zwar gedachtem Grafen die Huldigung zum vier-

r) Beurkundeter Inhalt der Salmischen Levis, Libels len adj. num. XLI.

s) Senkenberg in Meditat. ad jus public. &c. fasc. I, Prob. XXII..

e) Bremers diplomatische Beiträge II Stud, p. 212.

ten Theil seiner Obrigkeit von den Unterthanen geletz fiet werden, das Halsgericht, Jagen und andere hohe Gerichtbarkeit aber der Pfalz, wie dorher allein zustehen und verbleiben solle w). Als dieses gräftische Haus in seinem Mannskamm erloschen war, siel deffen Theil ebenfalls an die Pfalz, und da schon durch den mit den Grafen von Rassau im J. 1579 getrossenen Austausch die Alt-Bolandischen Leibeigenne abzetretten, auch die Lebengäter der ausgestorben nen von Wonsbeim im Jahr 1674 eingezogen worden x), so kam das hohe Aurhaus zum alleinigem Besize sämtlicher Nechte dieses Dorfes.

Durch ben Ort fliefet bas ju Steinbodenheim entfpringende und bei Belftein in bie Appel fich er-

giefende Dungenbachlein.

Die Gemarkung enthalt 1300 Morgen Acder, 15 M. Bingert, 56 M. Biefen, 33 M. Garten, und

729 M. Wald.

Darin sind begütert die Aurfürstl. Hoffammer, die geistliche Verwaltung wegen der Aloster Disidodenderg und Marien-Pfort, dann wegen des Kreuzaltars; die hohe Schule zu Heidelberg wegen des
Klosters Deimbach; die Freiherren von der Heeß mit
den abelich Wonsheimischen Bestzungen; der Fürst
von Nassau-Weildurg mit den Bolandischen; endlich
die Freiherren von Plittersdorf, von Dalberg und
von Erthal mit eigentumlichen freien Hösen und
Gründen.

Der Bald liegt jum Theil oberhalb bes Dorfes Morfeld, und gehöret in die hut des Kurfürstlichen Forfers daselbft. Er ist zwischen den beiden Gemeinden Bonsheim und Steinbodenheim gemein. Die Kurfürstl. hoffammer bestet darin einen Bezirk, Wildhag genannt, von 13 Worgen.

Die Rirche mar bem beil. Lambert geweibet, ge-

u) Geben gu Seidelberg Dorftage nach Bartholomai.

z) A&. Comprom. in caula praeteni. Aurel. &c. pag. 110.

hörte unter das Erzdiakonat des Domprobsen zu Mainz, und in das ehemalige Landkapitel Münstersappel. In der Rirchentheilung siel dieselbe in das Loos der Reformirten, die einem eigenen Prediger bestelt, der unter die Inspektion Obernheim gehöstet, zugleich auch die beiden Rheingrästlichen Dörsfer Uffhosen und Bolcheim als Filialisten zu bediesnen hat. Ferner haben die Katholischen unter dem Rathbause eine Kapelle, die der Kurmainzischen Pfarzei Wellstein untergeben, und in das Algesheimer Landkapitel gehörig ist.

Am grofen Behnten beziehet bas Rheingräflicha Gefamt-Saus bier, ber Freiherr von ber Seef eines, und ber Reformirte Pfarrer nebst bem ganzen Lambertus Zehnten ein Sechstel; am fleinen aber jeder berfelben ein Drittel, und ben Glodenzehnten ber

Reformirte Schulmeifter.

59) Mönfter. Ein mittelmäsiger Fleden auf bem linten Ufer der Nahe oberhalb Bingen gelegen, wird zum Unterschiede anderer Derter dieses Ramens Manker dei Bingen zugenannt. Er scheinet seine dermalise Benennung von der grosen und schönen Kirche, Die vor Alters daselbst gewesen senn solle, angenommen zu haben. Der Erzbischof Konrad I von Wainz vertauschte im I 1189 die Kirche zu Wünstere und Brezzenheim gegen jene zu Azei, an das Kollegiatssift zu St. Stephan in Wainz, und Pfalzgraf Konrad, der mit dem Pfarrsaz besehnt gewesen, tratt soluchen dem Erzbischof auf sein Verlangen ab y).

Der Ort felbst geborte zur alten Grafschaft bes Rabgaues und zum gemeinschaftlichen Landgericht ber Rau- und Wildgrafen. Dieses war ein Berzog-lich-Abeinfrankliches, hernach aber Pfalzgrafliches Leben. Denn Pfalzgraf Rudolph I zahlet bas Dorf

y) Josnnis rer. Mog. Script. Tom II, pag. \$22; & Gudena. Cod. diplom. Tom. III, P. 853.

Monfter bei Bingen in feinem bem Bilberefen Kriedrich ju Bewidmung feiner Gemablin im Jabe 1200 ertheilten Bewilligungsbriefe ausbrudlich unter beffen Bugeborungen z). Pfalggraf Ruprecht I verliebe auch im I. 1351 gedachtem Bildgrafen bie Berichte gu Munfter, hohe und niedere, mit allen Angehörungen a). Inzwischen verpfändeten Rauaraf Bilbelm von Altenbaumberg, und feine Gemab. lin Runegund, Tochter bes Grafen Philipps von Spanbeim genannt Bolanden , ihren Antheil des Dorfes Monfter by Bingen im J. 1355 an cben gedachten Bildgrafen Arledrich von Aprburg um 100 Malter Rorns Bingner Mafung b). Als aber R. Ruprocht auf Abgang bes letten Bildgrafen ju Rprburg Dito Die Daburch ber Pfalz beimgefallene Leben im 3. 1400 bem mit ber Bilbgrafin Abelbeib vermablten Rheingrafen Johann III aus neuen Gnaben verlieben, behielt er fich ben balben Theil an ber Bog. tei, an bem Dorfe und Gericht zu Dunfter mit allen Berechtigfeiten bor e). In bem Alzeier Saal- und Lagerbuche von 1429 beifet es: "Munfter bo Bingen " ift mine gnedigen herrn bes Pfalzgrafen und bet " balp Teple den bant Die Mongreven von der Pfals " ju leben nach Lude ber Briffe. ..

Im I 1493 kaufte Kurf. Philipps einen halben Theil am Dorf und Markt zu Münfter an der Aobe, so von Pfalz zu Leben gegangen, von Johann V Wildgrafen um 4000 fl. welche ihm aus der Pfalz Rammer mit jährlichen 200 verzinset und zu Mann-

z) Senkenberg Medit. in jus Publ. fascic. I, Prob. XXII.

a) Grundliche Ausführung des Abeingraft. Grumbachund Aheingrafensteinischen Erbfolgs-Aecht 2c. adji-Lie. u.

<sup>4)</sup> Rremers biplomat. Beitrage zur beutschen Beschicht Eunde 2St. Beilage num. xx.

c) Grundl. Ausführung 2c. Beil. lie. w und im beurt. Inhalt 2c. Beil. num. XXII.

leben bergeffalt bestimmet worden, baf, wenn ibm Das Sauptgelb abgelofet werben folte, er foldes mieber anlegen und gleicher Geftalt zu leben tragen follte. Gebachter Rurfurft hatte Die Abficht burch Diefe Erwerbung auf dem Nabflug und dem Abeinftrobme die Sandlung gu befordern. Er verlegte Daber ben Bochenmarkt ju Bingen nach Dunfter, und lies folden brei Jahre lang nach einander alle Donnerstag an der Rabe halten, fo daß von feinen Unteribanen feiner etwas nach Bingen berfaufen burfte; modurch dafelbft ein Mangel an Lebensmitteln entffund d). Die Gache mard gwar burch einen Bergleich beigelegt, und ber Darft wieder gu Bingen gehalten , allein ber Erzbifchof Berthold und bas Domfapitel zu Mainz konnten Diesen Streich nicht vergeffen, und ihre Unterthanen am Rheinstrobm vesabten allerlei Ausschweiffungen witer Die Pfalger. Der Ruffurft Philipps lies Daber ju Befchugung felner gande einen neuen Thurn in bem Ort Danfter bauen, und nannte folden Trugbingen. Der Erg-· bischof bingegen fuchte alles bervor, einige Anspruche auf Monfter geltend gu machen e). Da nun der Rurf, mabrend ber Baieriften Bebbe von affen Seiten überfallen wurde, bemächtigte fich ber ganbaraf bon Beffen unter anbern auch Diefes Dorfes, und lies foldes famt ber fconen Rirche in Brand fteden, mofur er von ber Stadt Bingen febr freundlich aufgenommen murde f).

In der Belehnung, welche Kurf. Ludwig: V. bem Mheingrafen Johann VII im J. 1215 ertheilet, watd bie auf 200 ft. bestimmte Lebengult nur mit 150 ft. ausgedruckt. Die Rassau-Bolandische Leibeigene wur-

d) Trithemius Chron. Sponh. ad annum 1491, edit. Freber.

e) Ibid. ad annum 1504, pag. 420.

f) Idem hift, belli Bav, in Frebers Script, rer. Germ. Tom.

ben 1579 an Rurpfals abgetretten. Babrenbem beelfigiabrigen Rriege berpfandete Raifer Berbinand II im J. 1630 Die beiben Dorfer Munfter und Spond. beim mit bober und niederer Obrigfeit an Beinrich Bromfer bon Rudesbeim um 25000 Schod Deis nifch, lies ibm auch im J. 1636 ben Beffg bavon einraumen, und machte beide Dorfer gu einem Dfandleben g). In dem Weftphalifden Friedensichluffe ward Diefes zwar auch beftattiget, jeboch bas bee Bromfer biefe Dorfer bon ber Pfalg gu Leben tragen follte k). Da aber berfelbe icon im J. 1668 fein Geschiecht beschloffen batte, fiel alles wieder der Pfalz anheim. Endlich ward durch den im 3. 1698 mit ben Rheingrafen errichteten Austausch auch Die be-Kimmte jabrliche Abgabe ber 150 fl. genglich aufge-Doben i).

Die Rabe fligset worbei, burch bas Dorf aber bie im Badesheimer Balde entspringende Arebsbach, wie auch aufferhalb besselben die sogenannte Erollmählbach, welche leztere die obere und untere Arollmählen betreibet. Durch den Ort ziehet die von Bingen nach Kreuznach führende Landstrase, und

wied darin der Boll erhoben.

Richt nur ber oben bemertte befte Thurn Trogbingen, fonbern auch ber fogenannte alte Thurn befin-

finden fich noch in gutem Stande.

An Gebäuben finden fich 2 Kirchen, 2 Schulbaufer, 68 burgerliche und Semeindshäufer nebst den Ethhen. Die Gemarkung enthält 296 Morgen Aeder, 104 M. Wingert, 16 M. Wiesen, 4 M. Garten, 340 M. Wald und 46 M. Weide. Es sollen sich keine freie Guter darin befinden, wiewohl das ehemalige

a) Mojors Erläutetung des Westphälischen Friedens 25 ad Art. IV, p. 178.

A) Instrum. Pacis Ofnabrug. Art. IV, § 18 & Monast. Area V, §. 26.

n der obangezagenen grandlichen Musführung, Beil. Lie, C. pag. 26.

Benediktinerflofter St. Alban zu Mainz im 3. 1323

einen Sof bafelbft befeffen bat k).

Die Kirche ist den heil. Aposteln Peter und Paul geweihet, und in der Rirchentheilung den Katholisschen zugefallen, dermalen auch mit einem eigenem Pfarrer bestellet, der zum Algesheimer Landkapitel gehöret, und nebst den Kurpfälzischen Dörfern Laubendeim, Dorsheim und Großheim, im Oberamt Strombers, auch das Kurmainzische Lebendorf Sarmsheim mit zu bedienen hat. Die Reformirten und Lutherischen pfarren nach Laubenheim.

Den Bebnten besiehet bas St. Stephansftift, und

bon Reubrachen Die Rurpfalzische Soffammer.

Das Gericht ift mit einemeber- und Unterschultbeifen, bann vier Schöffen und einem Berichtschreiber bestellet. Rachfolgende zwei Dorfer gehören unter Die Oberschultheiserei Munster.

60) Sponsheim oder bester Spansheim, ein geringes Dorf von etwa 40 Bausern, oberhalb des verhergehenden auf der rechten eite der Rahe gelegen. Kurf. Ludwig III soll es im J. 1431 an Heinrich Wolf von Spanheim verpfändet haben 1). De und wie dang diese Pfandschaft zewähret, ist nicht bekannt. Jedoch ward Sponsheim noch im J. 1577 unter die Pfälzischen Ausdörfer gerechnet w. Währendem dreisigjährigen Kriege verpfändete K. Ferdinand II im J. 1630 die beiden Darfer Manster und Sponsheim an Heinrich Brömser von Rüdesheim, wie het ersterm Barfe schon angefähret wosden »).

Die Rabe, Die eine viertel Stunde weit von bem

Al Mindemein Subsid. diplom. Tom. I., pag. 267.

Ala Comprom. apud Chlingensperg pag. 132 es heiset awar baselbst Spanheim, mahrscheinlich aber soll es Bonsheim bedeuten.

a) Justic. Causse Palac. Lib. I, Cap. V., pag. 82.
a) Joh. Jak. Mofer in seiner Einseitung jum Kurpfale
zischen Staatsracht p. 669 rebet gen dem Bort Gaule

Dorfe borbei flieset, treibt alba bie sogenannte Mac denmuble. Die Landstrasen von Alzei und Kreuznach nach Bingen ziehen durch den Ort, in welchem der Boll erhoben wird. Die Semarkung enthält 724 Mossgen Aeder, 4 R. Bingert, 31 A. Biesen, 3 M. Bärten.

Unter ben Feldgrunden ift begriffen ber sogenanns te Herrenbof oder das Arnoldische Rameralgut von x46 M. Aeder, und 3 M. Wiefen; ferner die zur Pfarrei, Schule und dem Kloster Aupertsberg ge-

borige Guter.

Bon ber Rirche bes Ortes findet fich in bem geiff. lichen Lebenbuche bes Rurf. Philippe folgende Rachricht: "Item Die Paftory ju Spansbenm bat mon ,, gnedigfter Der Pfalzgrabe ju loben , und ber Be-" for bafelbft beißt ber Johann Rirchbenm bon " Erunnach, bat es in Befeff gehabt vietzig Jat, , und hat den Behnden halb dafelbft ic. ,, Die Rirche ift bem beil. Georg geweihet, und vormals in Das Ergbiatonat bes Probften gu U. 2. 3. im Belb pber gu Beiligfreug einschlägig gewesen o). In ber Rirchentbeilung erhielten fie Die Ratholifchen, murbe aber erft im 3. 1726 wieder bergeftellet, und amangig Jahre barnach gu einer Pfarrfirche erhoben. Die Rapelle ju Afpizheim ift ihr als ein Filial einberleibt. Sie geboret jezo unter bas landfapitel Al-Die Reformirten and Lutherifchen find Deiberfeits nach Laubenbeim Stromberger Dberames eingepfarret. ...

Am grofen Bobnten beziehet die Kurfürfil. Gofo

beim als einem Galichischen Erbleben, vielloicht hatte es mit Sponsheim die nämliche Beschaffenheit.

i) Nuch besagtem geststlichen Lehenbuche; presentatus est praeposito Ecclesie beate Marie virgidis in Campis entra muros Moguntinesids &c. ad Ecclesiam parochiatem in Spaniseim Mogunt. Dioeces. Sebastianus Henais de Gendalpen &c. Pariesberg 12. Septembrin 1499/\*\*

fammer eine, und ber Laib. Pfarver bie anbere Balfe

te, ben fleinen aber Der legtere allein.

Das Dorfgericht ist mit einem Schultheise und vier Schöffen bestellte jedoch den Oberschultheiserei Munker untergeben.

61) Afpiebeim. Ein mittelmäfiges Dorf von 83 Saufern, fünf Stunden von Alzei nordwestwärts entlegen, hat gegen Sud das Baadische Dorf Sprendlingen; gegen West Horweiler, Genfingen, Sponsbeim; gegen Nord die Kurmainzische Orte Ora-

mersbeim, Odenheim zc. ju Rachbaren.

In dem Alzeier Saal- und Lagerbuche vom T.
1420 beiset es: "Aspisheim bat sine Sture an Geld,
" an Wyn, und an Korn viel Jar zein Alzei geben,
" das fellet nun zeyn Erugnach. " Jedoch soll erst
im J. 1430 Friedrich von Monifort dem Pfalzgrafen Ludwig III das Dorf Aspesheim ganz, und das Dorf Wolfsheim halb, wie solche von Pfalz zu Les ben rührten, um 40 fl. Gülten und 800 fl. Hauptgeldes verkauset haben p). Von dieser Zeit an scheinet das Dorf stets bei der Pfalz geblieben zu seyn. Wesnigstens wird solches in den Saalbüchern von 1494 und 1577 nicht mehr unter die sogenannten Ausdorsfer gerechnet.

Die Gemarkung enthält 982 Morgen Aeder, 166 M. Wingert, 27 M. Wiefen, 3 M. Garten, 231 M. Balb ober heden, Die einigen Inwohnern eigen find.

Das Domfapitel, Die Domfüsterei, beide Rollegiatstifter zu St. Johann und St. Stephan in Maing q), Die Freiherren von Greiffenklau, und

<sup>)</sup> In Acis Compromist pag. ray wird der Ort ierig Ab bezheim genannt, und die Summe gaf 8000 fl. gesetet.

a) Diese Guter hat der Scholafter Strumpel oder Finte bem Stift im J. 1363 wermacht. Vid. Jessnis coc. Mog. Script. Tom. II, pag. 161.

bon Daberg +), ber Deformirte Pfarrer und Chant-

meifter befigen bier gewiffe Freigater.

Die Rirche mar bem beil. Martin geweihet, und aeborte in bas Erzbiafonat bes Probften ju U. 2. R. im Felde aufferhalb Maing., Im J. 1236 verliebe Der Probft zu St. Johann bas Patronatrecht zu Afpenabeim ben Chorberren feines Stiftes au Berbefferung ihrer Pfranben s). Es mar eine Rrubemefferei babei und eine Pfrunde auf bem Altar ber beil. Ratharina t). In ber Rirchentheilung fiel folche in bas Loos ber Reformirten, ift aber nur ein Filial Der Pfarrei Bormeiler Stromberger Dberamts. Die Ratbolifden baben auf ihrem Schulhaufe eine Rapelle errichtet, wozu ein Reformirter Burger im J. 1730 feine Wohnung gegen 300 fl. baar und lebenslangliche Abgabe von britthalb Malter Rorn vermacht bat. Sie mard im J. 1756 ber Pfarrei Sponsbeim als ein Bilial einverleibt. Die Lutherischen geben nach Genfingen im Oberamt Rreugnach gur Rirche.

Den grofen und kleinen Zehnten in der Hauptgemarkung beziehet das Kollegiatstift St. Johann in Mainz; von einer Sewande aber das Stift St. Stephan daselbst, und von einer andern die Herren von

Reipoltsfirden.

62) Wolfsheim, ein bem vorhergehenden gleichmasiges Dorf, vier Stunden von Alzei nordwärts, gränzet gegen Oft an das den Freiherren von Ballbrunn und von Bambold gehörige Dorf Partenheim, gegen Sad an Rieder-Beinheim, gegen West an das Bordez-Spanheimische jezt Baadische Dorf Sprendlingen, und gegen Nord an Ober-Dilbers.

r) Diese hat Dieterich Sammerer und Subechin seine Spes fran eingetauschet. Gudenus Codex diplom. Tom. V, pag. 706.

<sup>3)</sup> Journis I. c. p. 699. Guden. I. c. Tom. III, p. 262, und Wirdsweis Dioce. Mog. Tem. I, psg. 238.

t) Wärdewein 1, a. pag. 294.

beim, bas zum Oberamt Kreugnach geborig ift. den Lorscher Urkunden vom I. 701 kommt ein Ort im Bormbagu unter bem Ramen Gozolvesbeim por »), meldes für gegenwärtiges Bolfsbeim gebalten wird x). In einer St. Maximinifchen Urf. bes R. Duo des grofen vom J. 962, wird einer Kirche au Bozolvesheim im Rabegowe gedacht. Wis folde Pfalzaraf Godefrid von Raive mit andern Orten in Befig genommen und zu leben begeben batte, befabl R. Beinrich V im J. 1125 alles wieder au erftatten & Daber auch Diefer Rirche in einer bom Babft Innogeng II über bie Mariminifche Befigungen ertheilten Bestättigung vom J. 1140 gebacht wird wi.

Das Dorf felbft geborte mit andern Diefer Begend unter Die Raugrafliche Gerichtbarteit, und mar mit Borbebalt der landesberrlichen Dberbothmaffafeit gu Leben begeben. Denn in bem Alzeier Saal- und Lagerbuche bom J. 1429 beifet es: "Dies fint bie " Dorfer die bienent und gebent alle Jar minem " gnedigen herrn herzog Ludwig Binng, Bebe, Stu-" re und andere, als fie bertommen fint off die Bura " au Mgei zc. Item. Bolfsheim bas Dorf gibt alle , Jar 36 fl. Anung :c. ,, Day Friedrich von Montfort bas Dorf Bolfsheim balb an Pfalggrafen Lub. wig III im J. 1430 verkaufet habe, ift so eben bei Afpisheim gefagt morben.

Die gandstrafe von Borms nach Bingen giebet burch ben Ort, in welchem auch ber Boll erhoben wird. Die Gemarkung enthalt 887 Morgen Meder, 73 M. Wingert, 10 M. Wiefen ac.

Die Rirche mar dem beil. Martin geweibet, uub geborte unter Das Ergdiakonat des Probfen U &. J. auf bem Relde. Es mar eine Pfarrei, und babet

e) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1237 fq. fobann Tom. III. uum. 3660.

a) Ac. Acad. Palat. Tom, I, pag. 275. g) Housbeine hift. Trevis, Tom. I, pag. 293, 513 & 544

eine Pfrände auf dem Altare U. E. F. z). Seiges Offen im sogenannten Oberfeld findet man die Uebend bleibsel einer Kirche oder Kapelle zu St. Katharine auf einem Berge, welche der gemeinen aber ungewissen Sage nach für ein ehemaliges Ronnentloster geschalten wird. Jene Kirche siel in das Loos der Ressormirten; und ist mit einem eigenen Prediger beschlit, der unter dem Inspettor der Klasse Obernheimssehet, und das Ritterschaftliche Dorf Benderscheimsneht Rieder-Weinheim zugleich bedienet. Die Kastholischen haben vor ungefähr 50 Jahren eine Kapelle erbauet, die zur Pfarrei Rieder-Weinheim gehöret.

Den grofen Bebnten beziehet Die Rurfürstl. Softammer, und ben tleinen ber zeitliche Dberschultheist zur Befoldung, unter welchem auch die zwei nachst-

folgende Dorfer fteben.

63) Nieder-Weinheim. Ein mittelmäfiges Dorf von 63 haufern, drei Stunden von Alzei nordwärts gelegen, wird zum Unterschied von andern im Borms-gau gelegenen Orten gleiches Ramens auch Gau-Weinheim, und Weinheim bei Wallercheim, an welches Gräst. Leiningisches Dorf es gegen Sad gränzet, zugenannt. In einem Juldischen Schankungs-briefe vom I. 772 kommt Wihinheim mit Truck-maresheim (jezo Dromersheim) und Sulziheim (dermalen Sulzheim) vor a). In Anbetracht diesser das gegenwärtige Weinheim sehoft kein anderes, als das gegenwärtige Weinheim sehost korfc vom I. 774 genannte Dorf Gauzwinesheim e).

Es scheinet hernach ber Burg Stromberg beige-

z) Würderein Dioeces. Mog. Tom. I, pag. 249 & 294, a) Schannat Corp. Tradit. Fuld. num. XXXV.

<sup>6)</sup> Ad. Acad. Palat. Tom. I, pag. 275.

botoh I gebacites Stromberg im J. 131x an Grafen Simon III bon Spanbeim mit aller Zugehor berpfändete, waren auch die Derfer Schymelsbeins und Wychenheim darunter begriffen d). Die diefe beide bon Stromberg getrennet, und bem Oberamt Alzei einverleibet worden, habe ich nicht entdes Gen können.

Das Gräfliche Saus Nassau hatte wegen ber Bolandischen Erbschaft auch einige Leibeigene zu Weinheim hergebracht, die aber durch den öftens angezogenen Austausch im J. 1579 an Pfalz abgetretten worden find.

Die Gemarkung enthält 847 Morgen Aeder, 90

MR. BBingert, und 27 MR. Wiefen.

Auffer bem Pfarr-Bittum und 15 M. Aeder, melche bem Abeingrafichen Saufe geboren, find feine

Breiguter borbanden.

Die Kirche zu Weinheim ist der heil. Katharine geweihet. Sie dat vormals in das Erzdiakonat des Probstes zu U. L. F. auf dem Felde und der Pfarrtaz dem Rasegiatstift U. L. F. auf den Staffeln in Wainz gehöret. Dabei waren zwo befondere Pfründen, eine auf dem St. Riklaus und die andere auf U. L. F. Altare o). Bei der Kirchentheilung siel solsche in das Loos der Katholischen, die einen eigenen Pfarrer daselbst haben, der unter dem Alzeier Landskapitel sehet, und das Grässich-Leiningische Dorf Wallertheim mit zu versehen hat. Eine andere Kirche haben die Resormirten für sich erbauet, die von der Pfarrei Wolfsheim abhangt. Die Lutherischen gehen nach Wallertheim zur Kirche.

Am grofen Frucht- und Beinzehnten beziehet bes fagtes Rollegiatstift U. E. R. in Maing zwei, und

e) Wardenein Diestel. Meg. Tom. I, Comment. II, 12g. 250 & 294.

a) Abhandlungen der Kurbaierischen Akademie der Wissenschaften Tom. III, pag. 119.

bas Stift St. Johann allde bas abrige Drittel. Am fleinen hat ber Rath. Pfarrer zwei, und gedachtes Stift St. Johann ebenfalls ein Drittel.

64) Schimsheim. Ein geringes Dörflein von 20 Naufern, 2 Stunden von der Oberamtsftadt nordwärts entlegen, granzet gegen Off an das Rheingräftiche Dorf Cichenloch, gegen Sad an Armsheim, gegen Weft an das nach Mainz gehörige Dorf Gaubäckleim, gegen Rord an das Leiningische Wallersbeim. Bon deffen ehmaligen Berbindung mit der Burg Stromberg ift so eben bei Rieder-Weinheim geredet worden.

Reben biesem Dörstein flieset bie von Armsheim Commende Wis- oder Aricobach, vor Alters Wiza genannt, und fällt bei Genfingen oberhalb Bingen in

Die Rabe.

Die Gemartung beffehet in 525 DR. Aeder, 24

M. Bingert, 20 M. Biefen zc.

In Diefer Gemartung befindet fich ein Sof, welder dem ehemaligen Cifterger Ronnentlofter Rofenthal bei Stauf zuftändig war, und bas Reformirte

Pfarraut.

Die Kirche des Ortes war dem beil. Martin geweihet, und gehörte in das Erzdiakonat des Domprobktes zu Mainz, und zum Landkapitel Münkerappel. Im I. 1259 übergab Erzbischof Gerhard dem
Augustinerklofter zu Schwabenheim den Pfarrsaz zu
Schemesheim gegen Entrichtung jährlicher sechs
Pfund Bachs f). In der Kirchentheilung fiel solche
in das Loos der Reformirten; sie war aber damals
schon verfallen, und ist dieber nicht wieder aufgebauet worden. Die Inwohner sind Jilialisten der
Pfarrei Armsheim, aufgenommen die Katholischen,
welche nach Spiesheim gehören.

f) Gudenus Code diplom. Tom. I, pag. 663. unb Wurdmein Dioesel. Mog. Tom. I, pag. 97.

Den großen und fleinen Behaten beitehen ber Deformirte Marrer und Schuldiener zu Armsbeim.

Das Dorfgericht, bas mit einem Schultheife und zween Schöffen bestellet ift, stehet unter bem Ober-fcultheife zu Bolfdheim.

65) 2(rmebeim. Gin fconer Marttfleden, 300 Stunden non Algei nordmarts, wird in einer Urtun-De Des Rlofters Lorich vom 3. 775 Aribimesheim gemannt g). Der Det foll urfprunglich jum Erzftift Mains geboret baben, und nebft ber bortigen Burg ben Grafen bon Belbeng gu Leben gegeben worden fenn. Diefe befamen auch einen Bof Svon genannt, bon bem Ergflift Trier zu Leben h). Rach Ableben bes legten Grafen tam Armsbeim an ben mit beffen Lochter Anna bermablten Pfalzgrafen Stephan, melder mit feinem Schwiegerbatter Friedrich über famt. liche fomabl Pfalgifche und 3meibrudifche, als Spanbeimische und Belbengische gande unter feinen weltlichen Gobnen im 3. 1444 eine formliche Erbordnung errichtet, nach welcher Armsbeim, Burg und Stadt, Dem jungern Sobne, Bergog Ludwig bem ichwargen, au feinem Theil geschlagen worden i). Diefer lies Die Burg mohl beveftigen. Als er aber feinen Better, Pfalzgrafen Friedrich I. in allen Gelegenheiten feindlich behandelte, und Diefer ibn in Der Stadt Meiffenbeim belagert batte, verglichen fich beibe im 3. 1461 unter Bermittelung bes Marggrafen bon Baden dabin, daß der Bergog die Beffe Lichtenberg pon der Pfalz zu Leben empfangen, dafür aber unter andern auch Armfem jum Pfand einsegen follte b).

d) Cod. Laureshi Tom. II., num. 1322.

b) Sieh Ad. Acad. Palat. Tom. II., pag. 245, und in Tom.
IV die Belehnungsurfunde vom J. 1352, pag. 372, Beil.
num XVI.

i) Grundliche Gegenableinung in der Beldenz. Succesfion, Beil, num. III.

<sup>4)</sup> Rremers Geschichte Rurf. Friedrichs I. pag. 229.

Blackbem aber Bergog Lubtig abermals fich in ber Rebbe mit ber Stadt Beifenburg gegen ben Kurffirften gebrauchen toen, aberfiel biefer feine in ber Pfalz gehabte Besizungen. Armsheim ward far Die besteste Stadt auf dem Gane gebatten. Der Rurf. belagerte fie im Brachmonate 1470, und bie Befagung Des Bergogs ergab fich fcon ben fegten Lag bes Desnates. Der flegende Friedrich lied barauf alle Mainein und Thurme niederreiffen. Im folgenden Jahre tam Der Friede gu Stande ; worin unter andern auch bie Stadt Armebeim bem Aurfarften Aberlaffen wurde. In seiner Berordnung vom J. 1472 ward ausbrücklich bestimmt, bag biefe Stadt jur Pfalg geboren folle f), mobei es auch, nach bem bes Bergogs Lub. wig Sohne im 3. 1489 ganglich Bergicht barauf gethan, ftete geblieben iff.

Babrender Baierischen Zehbe bemächtigte fic Landgraf Wilhelm von Heffen dieses Ortes im J. 1504, und zändete ihn an, so daß er samt der darin gestandenen prächtigen Kirche eingeäschert, und er-

barmlich gu Grunde gerichtet worden m).

Durch ben Bleden lauft bie bon flonheim tommenbe Bigbach (Biga) und treibt brei Dabfmublen.

In dem Orte befindet fich auch die fogenannte Honfleinische Burg, welche ben Berren von Boinedurg ju honflein geboret. Heinrich von Beimelberg hat sie von Herzog Ludwig dem schwarzen, bessen Marschaft er gewesen »), zu Leben empfangen. Db es die alte Burg, oder der Trierische Hos Spon sei, bessen vorhin Erwähnung geschehen, bavon habe ich keine Nachricht.

Der Fleden befiehet bermalen aus 2 Rirden, 2 Schulen, 103 andern Saufern, nebft 3 Mublens Die

<sup>1)</sup> Ibid. pag. 437, 470 &cc.

m) Trithem. Chronic. Sponh. edit. Freher. p. 420 n) In der angeführten Geschichte Kurf. Friedrichs I.

Gemarkung aus 1482 Morgen Ceder, 215 M. Wins

gert, 11 MR. Biefen ic.

Dierunter find bas Rammeral-Baugut, bie Giter bes Freiherrn von Boineburg, bas Sofpital gu Bincen, ber Reformirten Pfarrei, und bes Rlofters St. Natobsberg in Maing o) begriffen. Die alte Rirche foll urfprunglich bem beil. Remigius und bernach gu fonderbarer Ehre bes Fronleidinams U. B. J. C. im 3. 1431 eingeweihet p) worben fenn. Bon ihret Berftbrung in ber Buterifchen Jebbe babe ich fo eben Relbung gethan q). In ber Rirchentheilung fet folde in bas Lood ber Reformirten, beren Prediger gur Infpettion Obernheim geboret, und bie Dorfee Spiesbeim und Schimsbeim ju Bilidliffen bat. Die Ratbolifchen baben eine Rapelle auf bem Ratbbaufe errichtet, Die mit Der Pfarrei Spietheim verbunden Die Lutherifchen bedienen fich ber Rirche ine Mbeingraff. Dorfe Bornbeim.

Den Behnten in der Gemarkung beziehen Die Aurfürfil. hoftammer und der Reformirte Pfarrer, mit ben Freiherren von Dalberg und Boineburg.

Das Bericht ift, wie in ben Dorfeen, mit einem Schulebeife, vier Schöffen, und einem Gerichtscheis ber bestellt.

aur eine Stunde von Alzei; hat Bibelnheim und bie Stade Dernheim gegen Dft, Alzei gegen Sab, Beit mersheim und bas bem abelichen Frauenklofter Eis

<sup>.)</sup> Dieses Hoses wird in einer Urkunde Philipps von Has hensels im J. 1263 bei Gudenas in Cod. dipl. Tom. I. pag. 697, sodann einiger Guter des Klosters St. Alban im J. 1325 bei Wurdewein in Subsid. diplom. Tom. I., p. 267 gedacht.

p) Buttinghausen Beitrage zur Pfalzischen Geschichte. LSt. pag. 64 fg.

sal Sich auch hievon Trithemii histor. belli Bavarlet in Fres heri Script. eer. Germ. Tom. II., pag. 124.

bingen zuständige Dorf Bermerkheim gegen Bot, Spiecheim und das zum Oberamt Stromberg gehövier- Dorf Ensheim gegen Rord zu Nachbaren.

3m 3, 768 erhielt bas Rlofter Lorfd ju Albude im, Bormagque einen Bof, Bingert, und breifig Morgen Meder, mogu in furger Beit ein betrachtlicher Bumachs gefommen r). Die Abtei St. Marimin bei Erier hatte ebenfalls verschiebene Guter und Berechtfame bafelbft. Befonbers aber wird in ber Begattigungeurfunde R. Otto I vom 3. 962 über beffelben Befigungen im Rabegaue bereits ber Rirche gu Albucho gedacht s). Als R. Beinrich II von ge-Dachter Abtei 6656 Bofe in verfchiebenen Gauen emoffeng, die er unter andern an den Vfalggrafen Eggs 4m 3. 1023 gur Leben gab, wurden Die Guter gu 24-Ducha ber Abter ausbrudlich vorbebalten t). Den folgenden Bestättigungen ber Raifer und ber Pabite mird ber Rirche ju Albucha ofters gebacht #). Als daber die Gebruder Godefrid und Beinrich von Schevelena auf bas Batronatrocht gebachter Rirde einen Anspruch machten, entschied ber Ergbifchof gut Maing Konrad Die Sache im J. 1191 gu Gunken Des Rlofters #). Dem ungeachtet muß diefes Rockt bald bernach entweder getheilet ober anbermarts at Leben gegeben, vielleicht aber bon ber Abtet St. Dawinth adr veräusert morben fenn Denn Bbulipp und Berbard Truchfeffen von Algei erflarten im J. 1272, das Die Sobne Lufrids, eines Ebelknechts. Deter und Bogo, welche ibre Burgmanner gemefen, auf ben von ben Ebeln Bogo nnd Johann von Ran-Ded ihnen gum Leben verwilligten Rirdenfag ju 211-

r) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1838 bis 1850, & Tom.

s) Houtheim histor. Trevir. Tom. I, pag. 293. e) In Ac. Acad. Palat. Tom. III, pag. 105.

s) Ibidem pag. 513 & 544. und bei Gudense Cod. dipiom. Tom III, p. 1041.

x) Idem Gudenas i. t. pag. 1072. \*\*

Dect Bergicht gethan batten y). Enblich ichentte Dietherich von Randed, Schultheis zu Oppenheim, Diefes Recht bem Siftergerflofter Otterburg, und ber Erzbifchof Matthias bestättigte foldes im J. 1324 2).

Die Vogtei und Gerichtbarkeit über das Dorf bat zur Raugrafschaft gehöret, und ist damaliger Gewohnheit nach wieder zu kehen begeben gewesen. Davon fährte ein eigenes Geschlecht den Namen, dessen Stammvatter Herbord von Albich im XII Jahrdundert gewesen sepn soll u). Es ist gewiß, das die Truchsessen von Alzei das Dorf und Gericht zu Albich im Bestze gehabt, und solche nebst 60 Malter Korm Geltes im J. 1357 an Pfalzgr. Kuprecht I übergeben haben. Vermög des Alzeier Saal- und Lagerbuches vom J. 1429 gehörte dieses Albich unter diesenigen Orte, welche zu allen Gebothen auf die Burg zu Alzei dienen musten.

Nach der gemeinen Sage foll die Srundmauer der alten Burg hammerkein vor ungefähr 20 Jahren in einem Weinberge entdedet worden senn, der von undenklichen Zeiten her den Namen davon führet. Wahrscheinlich ist diese Burg von den ehemaligen Wetterauischen Saugrasen, die ihren Siz auf der unterhald Roblenz am Abein gelegenen Burg hammerstein gehabt, im XII Jahrhundert erbauet worden. Db das dermalen dem adelichen Geschlechte von Erthal zuständige Schlößlein, in dem Dorfe gelegen, mit jener alten Burg hammerstein eine Verbindung

babe, ift mir unbefannt.

Durch das Dorf fließt die oberhalb Seimersheim entspringende Engbach, treibt eine dem Freiherrn von Erthal guftandige Muhle und lauft nach Biebelnheim, woselbft solche den Namen Offenterbach an-

y) Ibidem pag. 1072.

z.) Datum Oppenheim Kalendis Aprilis, anno Domini MCCCXXIIII.

a) Bumbracht hochfte Bierbe Deutschlandes Tab. 238.

nimmt, und fich bei Bechtolebeim inibie Selfe ets giefet.

Dermalen bestehet biefer Ort in 2 Kirchen, 3 Schulen, 128 burgerlichen und Gemeindshäuferts. Die Gemartung aber aus 1758 Morgen Aeder, 75 M. Wingert, 68 M. Wiefen, und 3 M. Garten.

Freiguter besigen die Rurfhrftl. Doffammer wegen Des Antoniter Saufes zu Algei, Die geiftliche Bermaltung wegen ber Rirche, ber Freiherr von Erthal wegen bes Schloffes, und endlich ber Freiherr von

Dalberg b).

Ungeachtet bie Rirche ju Albich foon im X Jahrhundert beffanden bat, fo finden fich boch teine Rachrichten babon, ale baß fie gum Ergbiakonat bes Drob-Res ju Gi. Biftor ju Maing geboret haben folle. Es maren brei Pfrunden ober Raplaneien babei auf ben Altaren zu Allerheiligen, St. Ritolaus und. U. 2. S. Der Rirchenfag ift, wie oben angeführet morben, im 3. 1324 an bas Riofter Otterburg gefommen. Dennoch bat ber Abt ju St. Marimin im 3. 1401 die Pfrunde auf U.L. J. Altar noch zu verleis ben gebabt c). Die Rirche fiel in ber Theilung jum Lofe der Meformirten, und ift mit einem besondern Brediger bestellet, ber unter Die Infpeftion Algei geboret, auch Bermersbeim, Beimersbeim und Cons. beim ju verfeben bat. In biefer Rirche befindet fic ber Grabftein Berners von Albich, ber Burggraf gut Algei gewesen, und im J. 1440 berftorben ift d). Die Ratholifchen baben eine Rapelle unter bem Rath. baufe, Die ein Filial ber Pfarrei Beimerebeim iff. Die Lutherischen find nach Alzei eingepfarret.

Der Behnten ift in acht Lofe abgetheilt. Daran

<sup>6)</sup> Bormale hatte bas Riofter St. Alban auch betrachtliche Guter zu Albecho. S. Joannis rer. Mog. Script. Tom. II, pag. 746 & 751.

e) Wurdtwein Dioecel. Mog. Tom. I. pag. 353, 54 & 55.

2) Buttinghausen Beitrage zur Pfalzischen Geschichte
II B. I Stud, p. 99.

Deziehet bie zeiftliche Berwaltung wegen bes Klokers Diterberg die Salfte, und wegen des Klokers St. Johann ein Viertel; das abrige Viertel die Kurf. Softammer wegen der Burg Alzei, und die Freiherren von Erthal; von einigen Gewanden aber der Reformitte Pfarrer und Schuldiener.

## Unteramt Freinsheim.

I der Siz bieses Unteramts ist bas Stäbtlein, pon meldem es ben Damen führet, und von welchem fogleich ausführlich wird gehandelt werben. Diefes gehorte anfänglich , als es jur Rurpfalz gebracht worden, zum Dberamt Rena Habt, und blieb lange Beit babei. 216 Rurf. Friedrich III biefes Oberamt feinem jungern Sohe ne, Johann Rafimir , im 3. 1576 jum Genuffe aussezte, marb Freinsheim auch barunter bearife fen. Es war aber bamals noch tein besouberes Mimt, fonbern bie bagu gehörigen Dorfichaften mas ren theils ben Oberamtern Alzei und Meuftabt, theils bem mit bem Biftum Borms gemeinschafts lich gewesenen Umt Dirmftein untergeben. Dachs bem aber Dirmftein ganglich an Worms abgetrete ten worben, fo erhielt Freinsheim die Ehre ein besonderes Oberamt ju fenn, welches aber balb in ein von Alzei abhangenbes Unteramt vermanbels worden; babei es auch bis auf ben beutigen Zag perblieben ift.

I) Freinsheim. Ein artiges Landfidbtlein an bem auffleigenden Bebirge, 4 Stunden von Mann-

beim und 7 Stunden von der Oberamtsftadt Waet entlegen. Es wird beffen in ben gorfcher Urfunden bes VIII Jahrhunderts unter Diefem Ramen icon gebacht s). Mit ber Gerichtbarfeit mar es ber Grafe fcaft Leiningen und bem Landgericht auf dem Stalbobel untergeben. Bei bem Orte befand fich eine Burg, und an bem Bogteigerichte maren mebrere pom Abel berechtiget. Berbard von Redenbeim. Amtmann gu gautern, trug feinen Theil an bem Garten por ber Burg ju Freinsbeim R. Ruprecht gu Leben auf. In bem barüber ausgefertigtem Lebenbriefe ( Geben gu Beibelberg 1406 am nechften Dienfag por Allerbeiligen Lage) beifet es: "Der fin fro " eigen mas, und und uffgeben als ein Burgleben " ju Lutern enphangen worben , und folang bie " Pfanticaft zu Lutern wert, und barnach von un-, fern Rachtommen ac. Pfalggrafen endbangen fol-" le. " Eben biefer R. Ruprecht taufte bamals jenem Berbarben von Medenbeim f), bernach auch bem Rammerer Beinrich von Borms, und Johann bon Bittenmule, jedem die Balfte feines Theiles ab. Rriedrich von Medenbeim ber alte, Mitter, Rellte im 3. 1409 ein Beugnif und Rundschaft aus, bag er und feine Mitgemeiner bes Dorfes Freinsbeim bor 60 Jahren ober barüber fich mit ber Gemeinde bafelbft verglichen, bag Die Unterthanen von berfelben Beit an fur Bethe, Steuer, Mung, Frobn- und anbere Dienften jabrlich zwei bundert Pfund Saller Bormfer Babrung, und weiter teine Befdwehrben reichen und leiften follen.

Diefes Gemeinschafts-Recht, welches R. Ruprecht erworben hatte, ward in der unter seinen Sohnen im J. 1410 vorgegangenen Erbtheilung zum Loofe bes Pfalzgrafen Stephans geschlagen. Rurf. Lud-

e) Cod. Laureth. Tom. II, num. 1503, & Tom. III, nums 3659.

<sup>1)</sup> Fomnie Milcolla hift. Palat. pag. 21.

wig III faufte aber im 3. 1411 erftich von Dieterich Rolben von Bopparten, Rittern, Amtmann gu Caub, und Chriffine von Medenheim feiner ebelichen Sausfrau, einen Theil am Dorfe, Bogtei und Bericht au Kreinsbeim um 1600 guter Rheinischer Bulden i ameitens bon Bermann Bund bon Saulbeim, und Ennel von Medenheim, feiner hausfrau, auch einen Theil um 1200 auter Abein. Gulden. Im J. 1412 Theil um 1200 guter Rhein. Gulben. pertauften legtere Cheleute auch ihren andern Theil um abermalige 1200 fl. Rheinisch , und im folgenben Johann Bremfer, Ritter, Irland feine Sausfrau, Beinrich von Ber Sparre, Beinrich von Bingerten, Abam von Bad, Demut und Elfe Sefcwiffer von Bingarten einen Theil ebenfalls um 1200 fl. lich im 3. 1424 Enchin von Zeisfeim und Bolf von Medenbeim, ibr Sobn, einen gleichmäfigen Theil um 1500 fl. an gedachten Rurf. Ludwig III. bebielten fich aber bas Burglein, fo auswendig Breinsheim gelegen, mit feinen jugeborigen Gatern, Binfen und und Galten vor.

Pfalzaraf Stepban vertaufte zwar in eben biefem 3. 1424 feinem alteften Bruder Ludwig feinen Theil am Dorf und Gericht, nebff bem Burglein bei Freing. beim, wie bei ber Stadt Dgersbeim icon gemeldet morben g), auf eine Bieberlofe, allein bald bernach permehrte er feinen bereits durch Erbichaft erhalte. nen Theil, Da er im 3. 1427 von Beinrich Ramme. rer bon Borms feine übrige Balfte, bann 1420 bon Benne von Lewenstein genannt Randed, und Elifa-. beth von Lewenstein, Johannsen von Bunoltftein Bittib, Bertolf von Lemenftein, Johann, Friedrich und Beinrich von Gotern Bebrudern, und endlich auch im nämlichen Jahre von Johann von Megenhaufen Dem jungern ihre Theile an fich gekaufet. Golchemnach batten beide Pfalzgrafen, namlich Ludwig III Rurfurft, und Stephan ju 3meibruden und Simmern,

<sup>1) 3</sup>m 2 Theile biefes Berts, G. 356.

Abrile an Broutheim. Es gab aber fcon im %. 1417 einige Irrungen wegen Diefer Gemeinschaft b). und geben Jahre barnach ordnete ber Rurfurft in feis mem Testament, bag bie Pfandfchaft baran jederzeit bei ber Rur verbleiben folle i). Dagegen beffimmte Pfalgraf Stephan in ber mit feinem Schwiegerbatter, Grafen bon Belbeng, errichteten Erbordnung bom 3. 1444 Die Theile ju Freinsheim feinem altefen Sohne, Pfalggrafen Friedrich ju Simmern k). Dun bat Diefer feinen Antheil megen bes barauf baftenden fcwehren Pfandfchillings feinem Bruber, Bergog Ludwig bem Schwarzen gu 3meibruden, im 3. 1464 überlaffen D, Rurf. Friedrich I aber folches ibm mit gamsheim im 3. 1471 abgenommen m), und burch feine im 3. 1474 errichtete legte Billensmeinung verordnet, daß es ftets bei ber Pfalz bleis ben folle. Unter welchem Rurfarft ber Drt bie ftab. tifde Breibeiten erhalten, weis ich nicht. im XV Jahrhundert geschehen gu fenn. Denn bek Dem befannten Bauernfriege bielten es Die Freind-Deimer mit ben aufrubrifden Bauern; baber Rurf. Ludwig V und feine Bundesgenoffen, als fie bas Stadtlein mit den Baffen jum Beborfam gebracht. felbiges feiner Breibeiten beraubet baben n).

Aus perschiedenen Brunnquellen entfiehet in ber Bemartung Die Schleifbach, lauftneben dem Stabt-

lein

<sup>4)</sup> In Statu Caulae wegen ber Zweibrudischen Succeffion 2c. Beil. Lit. Tc.

d Ibid. Beil. Lie. Ii, p. 52.

bag. 55.

Teiner histor. Palat, pag. 73. und Zeiler in Topograph.

m) Rremers Geschichte Rurf. Friedrichs I. pag. 163 & 196. und in den Beil. pag. 501.

a) Petri Criniti (vulgo Harrer) historia Austicorum Tun mulauum, in Freheri Script, 2017, Gormanic, Tom, III. 2, 276, 189, IC.

fein vorbei, treibt eine Mable, und fallt bei Lams.

beim in bie gudebad.

Aufferhalb befindet sich noch die ehemalige Burg, welche in jungern Zeiten bas adeliche Geschlecht von Geispizheim befessen, das aber solche an den gewesenen Forstmeister Schäz zu Moßbach verkaufet hat. Sie ist dermalen in gutem Stande, und mit einem Graben umgeben. Nahe dabei ift ein Brunn, desa sen Wasser verschiedene gute Wirkungen zugeschrieben werden.

Die Bebollerung bes Stabtleins bestehet in 278 Jamilien, welche bei 1200 Seelen ausmachen. An Gebäuden sinden sich 3 Kirchen, 3 Schulen, 200 abeliche und gemeine Häuser. Die Gemarkung entsbält 1762 Morgen Aecker, 301 M. Wingert, 151 M. Wiesen, 22 M. Gärten, 1500 M. Wald, und 54

MR. Weide.

Unter diesen Feldgrunden sind Dirmsteinisch- Elzische, jezo Buschische, das Schäzische und das Rarmelitengut. Sodann besizet die geistliche Berwaltung Guter, welche vormals den Rlostern Limburg, Enkenbach und Hochheim ic. gehöret hatten. Auch haben der Reformirte Pfarrer und Schulmeister ben

fondere Guter zu geniefen.

Die alte Kirche war dem heil. Petrus geweihet, und der Pfarrsaz gehörte den Herren von Bolanden. Werner von Bolanden, Raiserlicher Hoftruchses, und sein Bruder Philipp von Falkenstein verschenkten aber dieses Recht im J. 1257 an das Prämonstratenfer Nonnenkloster Enkendach, und dieses verkaufte es im J. 1278 dem Domstift Worms o). Die Kirsche siel in der Theilung zum Loose der Reformirten, welche einen Prediger daran bestellet und ihm die Kirchezu Dackenheim als ein Filial untergeben haben.

e) Sehanner histor. Episcopat Wormat. P. I., pag. AI, & in Cod., Prob. pag. 124, num. CXXXIX.

Pf. Seographie, III. Th.

Beit bem bie Gemeinfcaft an Dirmftein bem Donzfift Borms abgetretten, ift bie bortige Infpeftion nach Freinsheim verlegt worden. Die Ratbolischen' baben anfänglich in dem hofgebaude, welches ber ebemalige Rurpfalgifche General, Graf von Effern, Den beiden Karmelitentloftern ju Mannheim und Beis Delberg bermacht, eine Rapelle errichtet, und barin lange Jahr hindurch ben Gottesbienft gehalten, feit turgem aber eine neue Pfarrfirche erbauet, und folde wieder dem beil. Detrus ju Ebren einweiben laffen. Sie geboret gum gandkapitel Dirmftein, und bat gu Bilialen Beifenbeim am Sanbe und Erpolgfeim. Ferner baben fich auch die Evangelisch-Lutherischen eine Rirche aus gefammelten Beitragen erbauet, beren Prediger befagtes Beifenbeim am Sande gugleich Beforget.

Am grofen Frucht- und Beinzehnten beziehet bas Domftift Borms die Halfte, das Stift Neuhaufen aber und die Grafschaft Falkenstein bas übrige. Am Bleinen geniefet ber Reformirte Pfarrer einen Theil.

In dem Stadilein ift eine Kurfarstliche Rellerei, welche der Beamte bewohnet, der nebst dem Amtschreiber und Ausfauth die Berichtbarkeit im ganzen Amt, wie auch die Kurfarstliche Gefälle zu verwalten hat. Es ist auch ein Heerfauth, und ein Zollbereiter daselbst angestellet. Ferner hat die geistliche Bewwaltung wegen der zu Freinsheim gestandenen Probsei des Rlosters Enkendach einen eigenen Schaffner dabier.

Der Stadtrath bestehet aus einem Dberschulthels se, welcher zugleich die Stadtschreiberei versiebers sodann einem Unterschultheise und vier Rathsverswandten.

Die Stadt führet in ihrem Wappen und Siegel einen quet gespaltenen Berzschild, in dessen obern Theile der halbe aufwärts gerichtete und mit einer Arone bedeckte Pfälzische Löwe im blauen Jelde, im untern Theile aber zwischen zween Weintrauben ein K im filbernen Jelde ersichtlich ift.

2) Dackenbeim. Ein mittelmafiges Dorf bom 40 bis 50 Baufern, eine balbe Stunde von Greinde beim gegen Beft gelegen, granget gegen Gab an Das Beiningen Bartenburgifche Dorf Berrbeim, acgen Beft an Beifenbeim am Berg, gegen Rorb an Rircheim an ber Ed und Bifferebeim, familice

Leiningifden Gebiets.

In einer Lorfcher Urfunde bom 3. 768 tomme Dagaftisheim, gleich nach Beifenbeim, Rartbach und andern nachft gelegenen Dertern bor p), fo ball es bas bermalige Dadenbeim zu fenn icheinet. Deutlicher aber wird beffelben in Der Beffatfigunggurfun-De R. Konrabs II über Die Bestaungen Des im IX Nabrbunbert geftifteten Rlofters Dunfterbreifen ge-Dacht, als worin brei Gater ju Dadenbeim angegeben werden y). Diefes Dorf geborte unter Die Botha mafigfeit der Grafen von Leiningen , welche, ba fie gu Anfang bes XII Jahrhunderts ein Augustinerflon fter ju Sanne, ober Begene, jezo gemeiniglich Bos ningen, in dem Leininger Thal fifteten, verlieben fie Demfelben die Rirche mit andern Gutern bafelbit e). bebielten fic aber Die Schirm- und Raftenvoatei aber Daffelbe por s). Als Die beiben Brafen Briedrich. ber alte und junge, alle jum Saufe Madenberg geborigen Guter im J. 1361 bem Bifchoffe von Speier Derpfandeten, murben bie Gater und Beelb gu Das Cenbeim darunter begriffen 2).

Rach Ableben des Landgrafen Beffo von Leinin= gen mar bas Dorf Dadenbeim auch unter benienigen begriffen, welche beffelben an Graf Rheinbard bon Befferburg verebelichte Schweffer Margaretha an Ruef. Friedrich I von ber Bfall jur Balbicbied aber-

p) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1141. q) In Ad. Acad. Palat. Tom. I, pag. 298.

r) Senkenberg Meditat. fasc. IV, medit. IV.

a) Ibid. adj. num. Il und in der Leiningen-Dachentsiffen grundlichen Debuktion adj. num. 2.

s) Gudenus Cod, dipl. Tom. V, pag. 647.

insten hat. Es heißt in dem Auszuge des Mannbusches, wornach die Dörfer und eigene Leute im J. 1467 die gemeinschaftliche Huldigung abgelegt haben 1200 if Dadenheim: haben gemeinschaftlich geseinschaftlich geseicht und bach das pherste Gericht, und Gebott und Verbott

... Braf Beffen geweft :c.

Diefer Rasauische Theil rührte von den Opnafen von Bolanden ber, und mag in der Folge wohl zu verschiedenem Jrrungen Anlaß gegeben haben. Denn es errichtete Kurf. Philipps mit den Grafen Philipps und Johann Ludwig zu Nassau-Saarbrücken im J. 1485 einen Bertrag, vermög dessen zwischen beisden eine Gemeinschaft darin errichtet worden, weil gedachte Grafen viele eigene Leute allda fizen, und sies ben Hubhöse, nehst einem Schultheise und Hubgesticht in dem Dorse bergebracht hatten x). Wie aber im J. 1481 das Leiningen-Westerburgische Antheil Bäuslich an die Pfalz gesommen, so wurde auch das Rassauische, durch Lausch und Vergleich endlich vollsommen damit vereiniget.

Mufferhalb bes Dorfes liegt ber sogenannte Monchhof, welcher vormals bem Rlofter höningen gehörig gewosen, und bermalen bem Domfift Speier zuftan-

Dig ift.

Die Bemarfung enthält 661 Morgen Meder, 52

M. Bingert, und 71 MR. Biefen.

Die zu obgedachtem Monchofe, zu ben Rameral-Sofen, und zum Pfarr-Bittum gehörige Gater mas ben ben beträchtlichften Theil Diefer Gemartung aus.

Die alte Rirche ju U. E. J. bat bas Rlofter Soningen aus einer bem Patronatrecht antlebigen Schulbigkeit erbauet. Es befand fich ein Siechenhaus ba-

a) Leiningen-Westerb. rechtliche Muszige, im Anhange

<sup>&</sup>quot;) Datum auf Dinfing nach unfere herrn Frohnleichnames Rage 1485.

bei, weichem im J. 1492 einige Giter, die bas Seb schlecht ber Nothaften von Merenberg zu Leben ges tragen, einverleibt worden y). Rach der Reformation zog Kurf. Friedrich III die Gefälle ein, und machte daraus eine Kirchenschaffnerei, die noch beskebet. Die Rirche bekamen die Katholischen in der Theilung, und bestellten solche mit einem eigenen Planerer, der zum Landsapitel Dirmstein gehöret. Die Reformirten sowohl als die Lutherischen haben auch eine eigene Kirche Schauet: erstere ist ein Filial der Pfarrei Freinsheim, die andere aber von Grose karlbach.

Den grofen Bebiten Begiebet bas Domftift Speier,

ben fleinen ber Ratholische Pfarrer.

3) Großkarlbach. Ein Dorf von 100 Haufern, 4 Stunden nardwestwärts von Mannheim gelegen, und gegen Sud an die Stadt Freinsheim, gegen West an das Gräslich-Leiningische Dorf Vissersheim w. angränzend. Es hat seine Benennung von der durche sliesenden Bach, an welcher auch weiter oben das Färst. Leiningische Aleinkarlbach lieges. In den Lorscher Urfunden heiset es Carlobach z). Der Bach sowohl als der beiden Dörfer wird zu Ansfang des XI Jahrhunderts in einer Berordnung des Bischosses Burkard I von Worms ausdrücklich gedacht a). Rleinkarlbach trugen die Grafen von Leiningen von der Abtei Murbach zu Lehen b), Großalarlbach aber war eigen. Im I. 1443 verpfändeten Friedrich Graf zu Leiningen, Hesse und Friedrich

y) Schaunat histor. Episcopat. Wormat. pag. 14.

a) Cod. Lauresh. Tom. I, num. 505 & Tom. II, num.
1073 bis 77.

a) Schannas histor. Episcop. Wormat. Tom. I, pag. 212.
b) In den Leiningen-Hartenburgischen schließlichen Eins teben Beil. Lit. C. 2, pag. 96, wo es Karlebach superius deiset.

Gebrider, Grafen und Sobne gu Leiningen, an Frieb. rich Bilbeim von Spiesheim fechszig Gulben Celt& auf bie Beethen, Gulten: und Binfen, Die fie fallen hatten in ihren Dorfern und Bezichten ju Grostarl. bach, hefteim und Buffeim zc e) Rach des Land. grafen Beffo Lode überlies beffen Schweffer Dargaretha von Befferburg felbiges jum halben Theif an Rurf. Friedrich I. In ber im 3. 1467 errichteten Duibigungsurfunde beifet es alt " Grosfarlena, bach haben gemeiniglich gofdebren meinem gna-, bigen herrn, und ber Frauen ale obfeth, und , gang Graf Soffen feel geweft. ,, Endlich fam Durch Den zwifchen Aurf. Philipps und Braf Affeine Darb von Leiningen-Wefterburg im 3. 1481 vorge. gangenen Rauf über bes legtern Theil auch Diefes Dorf ganglich an bie Bfala

Die oberhalb Altleiningen entfpringende Karls hach treibt bier in und auffer bem Dorfe feche Dable mablen, und fiefet fodann nach Laumerebeim, Dirms

Rein zc.

Die Bemarkung enthält nobe Morgen Meder, 349 B. Bingert, 33 B. Biefen, britthalb DR. Garten. Darunter befinden fich mehrere freie Guter. Gia men gum Riofter Otterberg vormale geborigen Bauhof und Duble bat bie geiftliche Bermaltung gegen Die Dberfteinische Guter ju Offftein vertauschet. Der Erwerber baute barauf ein Schlöflein, melches er Mublemthal nannte, und bas jego ber Freiberr von Beifpigbeim befiget. Bur Rirche geboret bad fogor mannte Brenngut, Die abrigen aber bem Rlofter Barien-Ranfter bei Borms. R. Auprecht belehnte im 3. 1401 zu Beidelberg Dienstags nach Petri ad Vinrula Konrad Rolben bon Bartenberg mit ber grofen

A Leiningen-Befterburgifche rechtliche Musgige, in ben Beil. num. 29.

e) Geben uf Donnerftag nach bes heilig Erenges Sag Inventionis au Latin genannt.

Wiese in Karlbacher Mark, und dem Baldlein oben baran. Item mit zween Manns-Mattwiesen in Lumersheimer Mark ic. Auch haben die Freiherrn von Dalberg, vormals die von der Hauben, und die von Langen, der Pfarrer und Schulmeister ihre besondere Freiguter.

Die Gemeinde ift gleich den umliegenden Orts schaften berechtiget sich in dem grofen hinterwald des

Rlofters Limburg zu beholzigen.

þ

Die alte Kirche bes Dorfes war bem beil. Jatob geweihet, und foll bor ber Reformation nur ein Rilial der Pfarrei auf bem Berg Bafelbach gewesen fenn e). Bei ber Rirchentheilung fiel folche in bas Loos der Reformirten, und ward mit einem eigenen Prediger bestellet, ber unter die Inspettion Freins. beim geboret. Die Ratholischen und gutberifchen baben fich auch eine eigene Rirche erbauet. Erftere Daben Die ibrige bem alten Patron St. Jafob eingeweihet. Gie fiebet übrigens unter bem Lanbtapitel Dirmflein. Alle brei Beiftliche berfeben zugleich Das Dorf Oberfulzen als ein Kilial. Bor etwa breit hundert Jahren bat eine Rapelle in diefer Gegend geffanden, nach bem geiftlichen lebenbuche bes Rurf. Philipps, worin es unter andern beifet : " Im Dirm. fteiner Ampt, Grodfarlebach. 3tem, fo ift eine .. Clauffe in Rirchenmer Gemarten über Grostarlen-, bach gelegen, die Bafthafar von Bifer bat beifen abbrechen , Die mit, aller Gerechtigfeit mon gne-, bigften Berren guftunde, feint Die Binngen und " But in Dem Spital ju Dirmflein zc. Der Clufner ,, ift mom gnedigften Berrn , und mit lob und But " verfallen gewefen, un folt man all wuchen ein Det " in derfelben Clufen ban gebalten ze.

Den grofen Frucht- und Beingebnten begiebet bas Rlofter Marienmunfter bei Borms; ausgenom-

d) Schannat hiftor. Bpilcopat. Wormat. pag. 26.

men einige Gewanden, worin der Reformirte Pfarver dazu berechtiget ift. Der kleine Zehnten geboret Der Gemeinde.

4) Weisenheim am Sand. Ein ansehnliches Dorf von mehr als 180 Sausern, zwischen Freinsheim und Lamsheim, hat seinen Beinamen zum Unterschiebe bes zur Grafschaft Leiningen gehörigen und gegen Weif gelegenen Weisenheim am Berge. In ben Lorscher Urkunden kommt Wizenheim und Wizzinbeim vor f).

Rachft bem Dorfe fließt bie von Breinsheim fommenbe Schleifbach fibmarts vorbei, und mirb babier bie Boferbach genannt : fie fall unterhalb

Lamsbeim in Die fogenannte Ruchsbach.

3mifchen Beifenbeim und ber Stadt Lamsbeim bat vor Zeiten ein befonderes Dorflein Bigersbeim geftanden. Bielleicht mar es bas in ben Lorfcher Urfunden vorfommende Agrisbeim g). Schon im XII Jahrhundert wird einer Rirche ju Egersbeim gedacht, welche in bas Ergbiatonat bes Domprob. fen au Borme einschlägig mar. Der Pfarrfag geborte bamals bem Pfalzgrafen Beinrich, und ben Bebrubern Berner und Philipps von Bolanden, bie folden dem Ronnenklofter Enkenbach im 3. 1221 jum beffern Unterhalt aberlaffen baben A). Diefes Dorf. lein ift aber icon langst eingegangen, und auffer einer Duble nebft einem bem Freiberen von Ballbere geborigen hofgut und ber Bemartung, Die jum Beifenbeimer Bebiete geschlagen worben nichts mebr Davon übria.

f) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 952 & 1140.

g) Ibid. num. 1077. Agirsbeim wird zwar für Ogersbeim gehalten. Beil es aber mit Karlbach vorkommt, fo kann das gegenwärtige Egersbeim auch darunter verstanden worden.

<sup>6)</sup> Schannar hifter. Bpilcopet. Wormat. Ced. Prob. p. 105. num. CXI.

Beibe Bemarkungen alfo gufammen genommen enthalten 3219 Morgen Meder , 747 Morg. Bingert, 553 M. Wiefen, 28 M. Garten, 130 M. Bei-

de, und 1560 M. Wald.

Das fogenannte Monchgut, welches borbin 24 bem im Beffrich gelegenen Ciftergerflofter Bernerd. miller geboret, ift icon langft ber Gemeinde vertauft worden. Die geiftliche Bermaltung befiget Die Guter ber Ribfter Diterburg und Entenbach; ber Deutsche Orden, bas grofe und fleine Rommendurgut: fobann find ber Johanniterorden, das Rollegiatflift GL Daul in Borms, und Die Rarmeliten ju Mannbeim affda begutert. Ein geringes Balblein geboret bem Breiberen von Sade, ein anderes aber ber Gemein. De, Die mit andern Ganerben in ben Durtbeimer

Bordermald berechtiget ift.

Die alte Rirche bes Ortes mar gur Chre bes beil. Rreuges und bes beil. Epriaf geweibet. Der Pfarr. fas geborte bem Dombechant und Rapitel ju Borme. Diefes aber tratt folches Recht im J. 1379 mit anflebenben Befällen bem Rollegiatstift ju Reubaufen Bei ber Theilung fiel Diefe Rirche in Das Loos ber Reformirten, und ward mit einem eigenen Prediger bestellt, ber anfänglich die an ber Drimm gelegene Dorfer Bell, Barrbeim und Riefernbeim gu. gleich verfeben mußte, bis fie nach ber Sand ber Pfarrei Beppenheim auf ber Biefe einverleibet worben. Der Pfarrer ftebet unter ber Inspettion Freind. Die Ratbolifchen und Lutherifden baben fich auch eigene Rirchen gebauet, welche beide aber von ibrer Pfarrei ju Freinsbeim abhangen. Erftere ift bem beil, gorens geweibet.

Den grofen Bebnten in ber Beifenheimer Semar-Zung beziehet bas Stift Reubaus als eine Bugebor. Des Patronatrechts; ben fleinen aber ber Reformirte

<sup>3)</sup> Sebannas 1. c. Toma I, pag. 48.

Pfarrer. In ber Eigersheimer Gemarkung bat bie geiftliche Berwaltung Ramens des Klofters Enken-

bach allen Bebnten allein.

Das Dorfgericht ift mit einem Oberschultheis, Unwalt, 4 Schöffen und einem Gerichtschreiber befellt. Es führet im Siegel ben beil. Laurentius mit bor fich haltendem Rooft.

5) Gerolebeim. Ein vogteiliches Dorf, swifchen Lambbeim und Dirmftein, bon welchem in altern Beiten nicht die minbefte Rachricht fich finbet. Im XIII Jahrbundert kommt zwar in den Urkunden bes Rlofters Schonau ein Geroldesbeim vor, weldes aber allen Umffanden nach auf ber rechten Seite bes Abeins gelegen mar. Bielleicht ift foldes burch ben geanderten Lauf bes Rheins verschlungen, Die Inmobner fich jenfeit Diefes Bluffes gu retten geamungen, und bas gegenwartige Dorf Berotsbeim gu erbauen veranlagt morden. Das Dorf beift eis nentlich Gerolsbeim am Palmberge. Im 3. 1401 belebnte R. Ruprecht Johann von Bartenberg mit 6 Morgen Biefen; Anthis Engelmar von Dirmftein mit 36 Morgen Meder, 2 und einem balben Morgen Bingert, und einer hofftatt; fodann Ronrad Rolb bon Wartenberg mit 30 Morgen Aders und zwei Baufern in Beroldbeim bem Dorfe und beffen Be-Das Dorf felbft befafen Die von Ingel. beim, Die fich mit bem Bifchoffe von Strasburg ber-Randen baben follen, felbiges als Leben von ibm gie Bon bem Ingelbeimifchen Befchlechte erfennen. tam es an die von Dalberg, Belmftatt und Rnebel. welche es viele Jahre binburch von gedachtem Sode fift Strasburg als ein mit 500 Gulben ablosliches Pfandleben getragen, und noch im 3. 1665 bermog ibred ausgestellten Reverfes erflaret baben, baf fie gegen Empfang jenes Pfandschillings bem Stifte Stradburg, ober wem es bas Stift gonnen werde, bas Dorf Scrolbbeim mit aller Gerechtigfeit wieber

abiretten wollten. Bell nun icon mehr als 200 Jahre vorber ber Bifchof alles Recht, fo er auf bergleichen Pfandschaften gehabt, bem Rurfurften bon ber Pfalz übergeben, und Die Stiftifche Bafallen an felbigen verwiesen batte k), so machte Kurf. Kark Ludwig diese Befugnis auf einmal rege, kundig te ben Ganerben Die Bieberlofung an, und meil fie fich in Gute nicht bagu bequemen mollten, fo lies er ben Pfandichilling bei ber Reichsftadt Speier binterlegen , und im 3. 1671 Gerolebeim wirflich in Befit nehmen. Rurf. Johann Bilbelm belehnte aber im 3. 1699 Johann Georg Freiheren bon ber Bauben mit ber Bogtei biefes Dorfes aus neuen Bnaben, und weil die Dalbergische Familie noch Unfpruche barauf machte, fo ertheilte gedachter Rurf. im Jahr 1711 bem Bolf Cberbard Rammerer gu Borms, Freiheren von Dalberg, Die vorläuffige Unmartichaft auf bas Leben, bas auch nach Erlen, fdung bes alten Beschlechts von ber Sauben mirf. lich an feine Familie gefommen ift. Bu Bermaltung, Der vogteilichen Berichtbarteit ift ein eigener Beame ter angeordnet.

5) Zesteim. Ein mittelmäsiges Dorf von 69 Dausern, nur eine halbe Stunde von Frankenthal' westwarts entlegen, wird in den Lorscher Urkunden des VIII Jahrhunderts Zessenheim genannt 1). Es ik auser Zweifel, daß dieser Ort ehmals zur Grafschaft Leiningen, und zwar zum Landgericht auf dem Stalbohel gehöret, nach Ableben des Landgrafen Hess aber, wie andere in dieser Gegend, an Kurpfalz

k) Vernnthlich bat dieses einen Bezug auf die Einung, welche Auefürst Friedrich 1 mit feinem Bender Ruptecht, Bischof von Strasbur, zu Zabern auf den Sonntag Ins vocavit im J. 1456 errichtet hat. Siehe Kremers Gesschildte von diesem Aursütsten, unter den Beilagen nur XLIU, p. 119.

A Ced. Lauresh, Tem: II, num. 1231 fq.

gefommen fei. In dem Auszuge bes Mannbuches, und Berzeichniß der zur huldigung gezogenen Dereter heifetes: "heßheim haben gemeiniglich geschwoh. ren, ift ganz Graf heffen gewesen " w). Seits bem ift es immer bei der Pfalz verblieben.

Durch das Dorf ziehet die von Worms nach Landau fahrende gemeine Strase, und wird ein Landzon darin erhoben. Die Gemarkung enthält 1518 Morsen Acker, 27 M. Wingert, 28 M. Wiesen, und 94 M. Weide.

Darunter sind Gater ber geiftlichen Verwaltung wegen bes Rlosters Enkenbach, bann ber Rirchen zu Freinsheim und Dadenheim. Auch besizet bas Domstapitel und bas Vifariat zu Worms, mit dem Domssift Speier dergleichen freie Gater in ber Gemartung. Die Unterthanen sind mit andern Gemeinden in den Rloster-Limburger Hinterwald, Zeydenfeld genannt, berechtiget.

Die Kirche des Orts war dem heil. Martin gesweihet, und der Pfarrsaz gehörte dem Domkapitel zu Worms. Es soll noch im J. 1401 ein eigenes Landkapitel in heßheim gewesen senn »). Zu Ende des nämlichen Jahrdunderts aber wird diese Kirche schon unter das Dirmsteiner Landkapitel gerechnet. Bei der Rirchentheilung stel solche ins Loos der Rastolischen, wobei es aber derglichen wurde, daß der Mitgebrauch den Reformirten so lang, die sie sie sie eigene Kirche erbauet haben wurden, gestattet seine eigene Kirche erbauet haben wurden, gestattet sein solle. Sie ist also noch zur Zeit beiden Reliszionstheilen gemein. Ratholischer Seits ist sie mit einem Pfarrer bestellet, der die beiden Nittesheim mit zu versehen hat. Reformirter Seits siehet der Prediger unter der Inspektion Freinsheim, und hat die

m) Leiningen-Westerburgische rechtliche Auszüge, im Ans hange Beilage num. 29. n) Sebannar bikor. Episcopat. Wormat. pag. 29.

Dorfer Beintersheim, Glomersheim und Eppftein gu Rilialen

Den grofen Behnten beziehet bas Domtapitel gu Borms, ben kleinen aber ber Reform. Pfarrer.

7) Slomersbeim ift ein gemeines Dorf von 5g Saufern nachst Frankenthal sudwarts gelegen. In einer Urkunde vom I. 765 hat der Bischof zu Meg der Abtei Gorze einige im Wormsgau gelegene Guster, und unter solchen auch die zur Schre des beil. Gorgonius gemeihete Kirche zu Flamersbeim mit einem Herrenhof, Haus und andern Gedäuden, abertragen. In gedachtem Herrenhofe zu Flamersbeim sichtet, und jährlich drei ungeboden Ding gehalten werden u. s. wo.

Entweder zu Flamersheim selbst, oder auf dem nächst gelegenen Hofe Ormsbeim war das mallum publicum, für die umliegende Gegend des Wormsgaues, und derjenige Stalbosel, welchen in folgender Zeit die Grafen von Leiningen unter dem Namen des Landgerichts auf dem Stalbuelzwischen Worms und Frankenthal von der Pfalz zu Lehen getragen baben p).

Die Abtei Gorze batte auf dem St Georgienberg gu Pfedersheim eine besondere Probstei errichtet, und Die Miter zu Flamersheim dazu geschlagen. Der Probst Arnold von Geispizheim verkaufte aber die Davon fallige 70 Malter Korn Gult. im J. 145x der Rirche zu Freinsheim um 500 fl. Wormser Wahrung 9).

e) Calmer histoire de Lorraine Tom. I. Preuv. colum. 28t & sq. Die Urfunde ist sonderbar, wegen der feltenen Diensten, welche die Bauern zu leisten schuldig waren, merkmurbig.

p) Sich hievon meine Abhanblung von den Stalbohelft im zwolften hefte ber Aheinischen Beitragen vom J. 1778, S. 427.

g) In die Annunciationis fande Marie virginie,

Ein anderer Theil der Sater rubrie von der Pfalggrafschaft zu Leben, so daß eine zwischen Anna von Sidingen und Hanns Morsbeimer wegen eines Subhofs zu Flamersbeim im J. 1434 vorgegangene Beredung von Kurf. Ludwig III als Lebenheren bestättiget werden muste.

Mach Ableben des Landgrafen heffo von Leinina gen tam das Dorf felbft nebft der Gerichtbarteit in den gemeinschaftlichen Best der Rurpfalz und der Grafin Margareth von Besterburg r), und im J. 1482 Laufte Rurf. Philipps den Leiningischen Antheil und

brachte bas gange Eigentum an Die Pfalz.

Durch ben fublichen Theil ber Bemartung flieset bie von Eppftein tommende Solzbach, und burch ben nordlichen die von Lamsheim tommende Juchs. Dach, welche beibe nach der Stadt Frankenthal und in ben baftlibft angelegten neuen Kanal ablaufen.

Die Gemartung enthält 1504 Morgen Meder und

50 M. Beide.

Dazu gehören 5 Freihöfe, wovon die geiftliche Berwaltung benjenigen bestzet, welchen, wie obgesdacht, die Kirche zu Freinöheim erkauset hat; sowann einen andern hof mit 265 M. Landes, den die Herren von Wondheim ehedesten gehabt, und der Graf von der Wark im J. 1733 an besagte Verwalswaltung käuslich überlassen hat. Die übrigen dreihöse gehören den Herren von Dalberg, von Erthal, und dem Grafen von Degenfeld.

Die Rirche hat anfänglich mit der Hauptfirche bes beil. Gorgonius in dem Rlofter Gorze bei Mez einerlei Patronen gehabt. hernach ift fie dem beil. Stephan geweihet worden, und die Rapelle zu Orms. heim bei Frankenthal war ihr Filial s). In den Zeisten der Religionsanderung ward diese Kirche zu ber

r) G. Leiningen-Westerburgifde rechtliche Muszuge, Aus

e) Sehannas histors Spileppat Wormet, pag. 20.

Pfarrei Bespeim und Beintersheim gezogen, in welscher Berfassung sie guch noch ben Reformirten zuw Kändig ist. Die Ratholischen sind im J. 1716 an die Pfarrei Eppstein gewiesen worden.

Den grofen Behnten beziebet die Kurfürfil. Sofe tammer Ramens der eingezogenen Probfiei St. Georgiberg, samt zwei Drittel am fleinen. Das übri-

ge Drittel geniefet ber Ref. Pfarrer.

8) Gros-Aittesheim. Ein ansehnliches Dorf von 74 Käusern, gränzet gegen Sud an Heßheims gegen West an Heuchelheim, gegen Nord an Hepheims beim auf der Wiese, und Rlein-Nittesheim. Es scheinet mit dem dabei gelegenen Uzelnheim, jezo Klein-Nittesheim, wo nicht einerlei gewesen zu sepn, doch im engsten Verbande gestanden zu haben. Weanigstens dat es mit selbigem, so viel man weis, stets die nämlichen Bestzer gehabt, und ist auch von selbigen zu gleicher Zeit an die Pfalz gesommen, wie sogleich gezeiget werden soll.

An ben Granzen ber Semarkung lauft bie Rarlfach vorbei, und die Landstrafe von Worms nach Durtheim ziehet burch bas Dorf, worin ber 30ff er-

hoben wird.

Die Bemarkung enthält 913 Morgen Aeder, 86

MR. Wingert, und 40 MR. Weibe.

Darunter ist das Rurf. Grosherrengut von 348. R., das Domstift Speierische Rammergut von 30 R. und das Lutherische Pfarrgut von 17 M. Landes bearissen.

Die Kirche war bem beil. Petrus geweihet, und fou ichon im XIII Jahrhundert zur Domprobsteis Worms gehöret haben t). Nach der Reformation ward der Lutherische Gottesdienst darin eingeführt, und weil beide Dorfer Rittesheim bei der Kirchenscheilung zur Grafschaft Falkenstein gehörten, so konns

<sup>2)</sup> Sebannas hiftor. Episcopat. Wormet. pag. 42.

te weiter niemand einen Anspruch barauf machen. Auch nach dem erfolgten Austausch blieb es beim vos rigen bis auf den heutigen Lag. Die Katholischen find Filialisten der Pfarrei Besheim, die Reformirsten aber haben keinen bestimmten Kirchengang.

Am Behnten trug vormals das adeliche Geschlecht von Guntheim zween Theile von der Abtei Julda zu Leben. Im J. 1315 verkauften David und Sigelo, Gebrüder von Guntheim, diese zween Theile am grosen und kleinen Behnten in dem Dorfe Kliebensbeim Wormser Bistums mit allen Rechten und Zugesdrungen an das Cisterzer Ronnenkloster Rosensthal w. Die Aebtissin und der Konvent gedachten Klosters haben im J. 1335 verschiedene Güter und Gefälle dem Domkapitel zu Worms käuslich überlassen auch begriffen gewesen sen Theile des Behnten auch begriffen gewesen sehn müssen, da besagtes Domstapitel noch wirklich vier, die Kurfürstl. Hofkammer zwei, und der Lutherische Pfarrer des Orts drek Reuntel vom ganzen Behnten beziehet.

9) Alein-Aittesheim. Ein mittelmäsiges Dorf von 54 Häusern, in det Nähe des vorhergehenden nordwärts gelegen, hat vor Alters Uzelnheim geheisen. Darin hatten die Herren von Dune verschiedhene Rechte und Gefälle, die hernach durch Heyrath an die Grafen von Virneburg zur Hälste gelanget sind. Das Kollegiatstift zum heil. Andreas in Worms hatte aber auch einige Gerechtsamen daselbst. Im I. 1331 verliehen desselben Dechant und Kapitel ihsen Schuz zu Uzelnsheim an Johann Kemmerer, Gerhart Kemmerers Bruder, mit allem Rechte zu nusen, und was dazu gehörte ze. y). Wilhelm Graf

a) Schanner Clientela Fuld. beneficiaria Prob. num. CCCVIII. a) Id. histor. Episcopat. Worm. pag. 188.

<sup>7)</sup> Gudenne God, diplom, Tom. V, in Syllog. Chart. inedia.

bon Birneburg, und Frangista bon Robenmachern Cheleute an einem, Birich von Dune, Berr gu Dberftein, und Margaretha Grafin von Leiningen feis ne grau am andern Theile errichteten im 3. 1456 eine Begrathsabrede swiften ihren Rindern , namlich Meldior von Dune und Irmgard bon Birneburg, nach welcher der legtern Batter gedachtem jungen von Dune das Schlog Kalfenstein und das Thal Darunter am Donnereberg mit allen Mannen und Burgmannen, auch andern Dorfern, besonders aber Mittelsbeim verschrieben bat z). Solchemnach scheinet ber alte Ramen Ugelnheim fich anfänglich in Migelsbeim, und gulegt in Rittesheim bermanbelt gu baben a). Endlich ift auch Die bermalige Unterscheis-Dung ber beiden bei einander gelegenen Grod- und Rlein-Mittesbeim entftanden.

Nachdem Raiser Friedrich III die herrschaft Jalkenstein zu einer unmittelbaren Reichsgrafschaft erpoben, und das obere Eigentum davon im J. 1458
ben herzogen von Lotharingen zu Lehen gegeben, so mußten die Grafen von Falkenstein solche als ein Lotharingisches Afterleben erkennen. Wegen der Erbfolge gab es in abzewichenem Jarhunderte mancherlei Handel. Endlich kaufte Herzog Karl III von Lotharingen den Grafen von Falkenstein Broichischer Linie im J. 1660 ihr Recht auf diese Grafschaft ab, und gab solche seinem Sohne, dem Prinzen Karl Heinrich von Baudemont b). Als nun Kurf. Karl Ludwig das althergebrachte Wildfangsrecht in den zu ge-

a) Senkenberg Select. jur. Publ. Tom. II, pag. 699, num, XLV. Ju biefer Urfunde mird gemelbet, bag ber Pfalja graf unter andern auch auf benauntes Dorf bamals ein Pfandrecht gehabt.

a) Dergleichen Namensveranderungen haben sich im alten Wormsgau mehrere zugetragen. Denn so hies Landstuhl vor Alters Nannenftul, Laubenheim Nubenheim 2c.

<sup>6)</sup> Schweders Theatrum praetensionum Lib. VI., Sed. XVII., Cap. IV.

Pf. Geographie. III Th.

dachter Graffchaft Jalkenstein gehörigen Orten ausaben wollte, verband sich der Berzog von Lotharingen mit den übrigen misvergnügten Fürsten und der Ritterschaft, hauptsächlich deswegen, weil in beiden Börfern Gros- und Rlein-Nittesheim schier alle Einwohner als Rurpfälzische Leibeigene angesehen werben wollten c). Durch den bekannten Beilbrunner Schiedsspruch wurde Rurpfalz in seiner flar erwiesenen Besugnis bestättiget, und dieses gab Gelegenheit, das Raiser Franz, als damaliger Berzog von Lotharingen, sich mit weil. Rurfürst Rarl Philipp im I. 1733 berglichen, und beide obige Dörfer gegen Berzicht auf alle Wilbsangsgerechtigkeit an Rurpfalz auf ewig abgetretten bat.

Ums 3. 1750 murden zwar befagte beibe Darfer bem Aurtollnischen geheimen Rathe von Stepfne mit ber vogteilichen Gerichtbarkeit und samtlichen Rameralgefällen zu Lehen gegeben, aber auch bald wieder zuruck gezogen, und bem Unteramt Freinsheim aufs neue einverleibet.

Die bon Dirmftein tommenbe Karlbach, welche auch die Alt-Leininger und Schenfelbach genannt wird, scheibet beibe Gemarkungen von einander.

In Rlein-Mittebheim befindet fich ein Schlöflein bes Freiherrn von Bagern, fodann ein anders aber liches Wohnhaus bes Freiherrn von Berg.

Deffen Gemarkung enthält 1206 Morgen Meder, 140 M. Bingert, 1 M. Wiefen, und 2 M. Garten.

Die zu besagten abelichen Hösen gehörige Guter betragen über 200 M. Landes. In einer Urkunde des Rlosters himmelskrone bei Hochheim vom J. 1282 wird eines Guts von 100 M. Aecker und Wiessen im Dorse Uzelnsheim gedacht, welches Dyrolf Ritter von Worms, und seine Chefrau Agnes dem

e) Justit. Causae Palat. Cap.X, pag. 293.

Rapellah des gedachten Klofters zum Unterhalt an-

gemiefen batten d).

Die Kirche zu Uzelnheim war dem heil. Severin geweihet. Den Pfarrsaz daselbst trugen Gerbod und Godefried von Moro von dem Domstift Worms zu Leben, übergaben aber dieses Recht mit Bewilligung des Bischofs Eberhard im J. 1270 dem Dechant und Kapitel des Stiftes zu St. Andreas in Worms e). Da die Franzosen im J. 1684 den Katholischen Gotesdienst darin eingeführet batten, so wurde bei erstolgter Abtrettung des Dorfes an Kurpfalz bedungen, daß solche zwischen den Katholischen und Lustherischen gemeinschaftlich bleiben solle. Katholischen Seits gehöret sie als ein Filial nach Heßbeim; ans derer Seits aber ist sie mit einem eigenen Prediger verseben.

Den grofen Fruchtzehnten beziehet bas St. Anbreabstift allein; am Weinzehnten aber nur zwei, und die Rurfürstl. Hoffammer ein Drittel. Den kleinen Zehnten genieset der Lutherische Pfarrer.

10) Zeppenheim auf der Wiese ift eines ber Schönsten und grösesten Dörfer an der Eisbach, und hat zu Nachbaren gegen Oft Horchheim, gegen Sad Dirmstein, gegen West Offstein, und gegen Nord die Stadt Psedersheim. Es wird in den alten Urtunden des Klosters Lorsch Zepphenheim geschrieben. Dieses Kloster bat unter R. Pipin und R. Karl dem grosen so diele Güter daselbst empfangen, daß beinahe die halbe Gemarkung darunter begriffen gewessen sein habe die halbe Gemarkung darunter begriffen gewessen mag. Junfzehn ganze Vauerngüter mit Gestäuden und Scheuern, 20 Morgen Wingert, und 260 M. urbare Aeder werden in 40 Briefen nach eins

a) Datum & acum Wormstine anno Dom. CCLXXX fee cundo fexta feria ante Dominicam Qualimodogeniti.

ander bemerket f). Rachber gehörte der Ort unter Diejenigen, welche nach ber Berordnung bes Bischofs Burfard I jum Bau und Unterbalt ber Stadtmauern au Worms bom St. Andreas bis jum St. Martinsthor beitragen muften, indem alle Ortschaften auf beiden Seiten der Eisbach bis an das Dorf Mertes. beim baju angemiesen maren g). Als bie alte Regimenteverfaffung im beutschen Reiche eine Beranberung erlitten, fo icheinet biefes Dorf bon ben Pfalzarafen als Erbbergogen Des Abeinifchen Kran. fens eingezogen worden zu fenn. In bem oft angegogenen Mannbuche, bas nach Ableben bes land= grafen Beffo von Leiningen über Deffen Berlaffenschaft perfertiget worden, beifet es im 3. 1467: "Bep-" benbeim uff ber Wiefen ift meines gnedigen Berrn. " Sind bes Graf Beffen eigene Leuthe dafelbffic. h). Mithin geborte bas Dorf und Bericht Damals fcon gur Pfalg, welche bad Leiningifche Leibeigenfchaftsrecht durch den Rauf bom 3. 1481 damit verbunden bat. Den Beinamen auf der Wiese bat biefes Dorf bon bem mit vielen Dbftbaumen bepflanzten grofen Biefengrunde angenommen, um fich bon zween anbern Beppenheim, babon eines nabe bei Alzei ober im Loch, bas andere aber an der Bergftrafe liegen, Rurf. Philipps verliebe biefem au unterfcbeiben. Porfe, welches in ber Bebbe mit bem Ergbischof gu Maing ic. im J. 1460 berbrannt worden &). berichiebene Breibeiten.

Durch daffelbe flieft Die von Offftein kommende Eisbach, und treibt brei beträchtliche Mablmublen.

Es bestehet aus 3 Rirden, 2 Schulen, 169 burgerlichen und gemeinen Saufern : Die Bemartung aber

f) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 858 bis 897.

<sup>2)</sup> Sehannar hifter. Episcopat. Wormat. Tom. I, pag 211.
2) Leiningen-Westerburg. rechtliche Auszüge, im Anhang num. 29.

<sup>3</sup> Rtemers Beschichte Rurf. Friedrichs I pog. 162.

aus 2772 Morgen Aeder, 82 M. Bingert, 97 M.

Wiefen, 90 M. Weide, und 1 M. Wald.

Darunter find viele Freiguter begriffen. Bon R. Ruprecht empfieng (uff den Samftag nach Peter und Pauli 1401) "Benne Boltbub von Borms, ein But in bem Dorfe ju Beppenheim, bag man nennet uff ber Biefen, bag er berluben bat um 5 Malter Korn Gelte, und etlich Bingert Die bargt ,, geboren, um zwei Malter Rorn Gelte zc. bag von , Dem Myche ju Leben raret. , Die Rurfarftliche. Soffammer besiget Die gur ehemaligen Probstei Des St. Georgiberge bei Pfedersheim geborige, bann Die von bem Gefchlechte ber ebeln von Morsheim in 3. 1664 beimgefallene Lebenguter k): Die geiftliche Bermaltung aber die von den Rloffern Dochbeim, Liebenau und Enfenbach berfommenbe, ferner Die bernach getaufte Oberfteinische ober Dublenthalische, Die Pfarr- Schul- und Die Rriegsheimer Rirchengus ter : Das Domtapitel ju Borms einen Sof D. An-Dere gehören den Rollegiatstiftern St. Paul, U. E. J. und St. Andreas, bem Richardsfonvent ju Borms, bem Sofpital gum beil. Beift in Beidelberg, der Rite che ju hoben-Galgen , bem Wormfer Gut-Leuth-Saufe, ber elenden Bruderschaft ju Sorchheim, ber Pfarrei Dafelbft, endlich bem Freiberren von Bambold, und bon Bagern.

Schon zu Ende des VIII Jahrhunderts schenkte ein Priester Namens Gromonolf die Kirche zu heppbenheim dem Kloster Lorsch m). Diese muß aber im XII Jahrhundert den Bischöffen von Worms zuständig gewesen senn, weil im 3. 1204 solche Bischof Lu-

11

g,

16

N

15

10

De

to )et

ø

k) Acta Comprom. pag. III.

<sup>1)</sup> Der Dombechant Burthard vermachte dem Kapitel schon im J. 1259 seinen Bof zu heppenheim, den er für seine eigen Gelb erworben hatte. Schannas hist. Episc. Worm-Lib. I, p. 79.

m) Cod. Lauresh. Tom. II, num. \$78.

pold feinem Domkapitel, und dieses breists Jahre barnach sowohl den Pfarrsaz als Zehnten dem zeitlichen Domprobsten übergeben hat »); wobei es auch verblieben ist. Sie war dem beil. Petrus geweihet, und gebörte zum Dirmkeiner kandkapitel. Bei der Airchentheilung siel solche ins Loos der Resormirten, und ward mit einem eigenen Prediger bestellt, der die Kirche zu Ofstein mit versiehet. Die Ratholischen haben im J. 1759 einen Theil des Rathhauses zu Ersbauung einer Kirche verwendet, und solche dem beik. Laurentius weihen lassen. Sie ist ein Filial der Pfarrei Ofstein, und hat nur alle 14 Läge Gottesdensk. Auch die Evang. Lutherischen haben eine eigene Kirse mit einem Prediger, dem das Filial Ofstein zusgeben ist.

Am grofen Behnten beziehet Die Domprobffei Borms feche, und ber Reformirte Pfarrer, nebft

bem fleinen Bebnten, bas übrige Giebentel.

Bwifchen Beppenheim und Pfedersheim ift im Aderfeld ein altes Gemäuer entbedet worden, allweine Burg geffanden ju haben scheinet, weil einige Biefen noch wirflich die Burgwiefen genannt werden.

Das Gericht ift mit einem Ober- und einem Unterschultheise nebst feche Schöffen bestellt. Ersterer

verfiebet jugleich bie Berichtschreiberei.

auch an der Eisbach gelegen, ist schon feit dem VIII Jahrdundert bekannt, und wurde damals Offenstein genannt. Im J. 770 schenkte einer Namens Odolfried dem Rloster Landrisheim und Offenstein Landrisheim und Offenstein o). Diese beiden Orte kommen einige mal nit einander vor, wovon das erstere auch Lendrichesheim bestennet wird. Es ist aber eingegangen, und die das

a) Schanner histor. Episcopat. Wormat. Tom. I, pag. 22.
c) Cod. Leuresh. Tom. II, num. 987, 1000, 1262 fq.

gu gehörigen Gater find ber Offfeiner Gemarkung einverleibet worden. Roch ift die Begend unter bem

Damen Lindesbeim befannt,

Offfein selbst mit der Vogtei mögen die alten Gerren von Lichtenberg im Unter-Elsas ursprünglich zu Lehen gehabt, und wieder an andere zu Afterlehen übergeben haben. Denn die von Oberstein erkannsten es wenigstens zu Ende des XV Jahrhunderts von den Grafen von Hanau, als Miterben der herrschaft Lichtenberg, zu Lehen. Jenes adeliche Geschlecht von Oberstein trug aber auch von Kurpfalz viele Aecker und Wingert zu Mannlehen. Als nun solches im I. 1661 mit Georg Anton Christoph von Oberstein erloschen, zogen sowohl Kurf. Karl Ludwig, als die Grafen von Hanau Lichtenberg ihre verfallene Lehen ein, trasen aber hernach einen Tausch, wodurch das Dorf Offstein gegen die Schaffnerei Hangenau ganz an die Pfalz abgetretten worden.

Das abgegangene Dorf Lindesbeim aber trugen Die Grafen von Zweibruden von dem Domftift Borms au Leben. Graf Cherbard von Zweibruden und Bitich, Agnes feine Gemablin, Balram fein Bruber, Beintich und Simon feine Sobne vertauften ihr Dorf Aydrichesheim mit bem Gerichte im 3. 1298 an bas Rlofter Monnenmanfter bei Worms, und festen basegen Billenbeim zum Leben, und das Dorf Ruttenbeim gum Unterpfand ein p). Als aber Lindesbeim ganglich eingegangen, gerfiel auch bas Bericht, und tam mit Offfein gulegt an Die Pfalg. Die Altofalsifchen Lebenstude ju Offftein find im J. 1703 bem Rriegerath und General-Leib-Adjutanten Grafen bon Lechrain mit andern Oberfteinischen Leben aus neuen Snaben verlieben, und von Diefem zwei Jahre barnach dem Freiberen bon Bundbeim verfaufet morben q).

p) Schannar hiftor. Episcopat. Wormat. pag. 241. A Sieh hievon bei Epftein im 2 Bande, G.351.

Die Cisbach, die neben dem Dorfe vorbei filefet, treibt in felbigem eine, und unterhalb zwo andere

Mabl- und Delmublen.

In der Semarkung liegt eine alte Burg Oberffein genannt, welche Die geiftliche Berwaltung mit gugehörigen Gatern kauflich an fich gebracht bat. Sie ift dermalen als ein hofgut in Bestand verliehen.

Die Bevölferung befiehet in 98 Jamilien, 555 Seelen: Die Gebaude in 3 Rirchen, 1 Schule, 86 burgerlichen und Gemeindshäufern. Die Gemar-Zung enthält 1495 Morgen Aeder, 66 M. Wingert,

8 MR. Biefen, und 15 MR. Beide.

Die griffliche Bermaltung bat nebft ben gur Burg Dberftein geborigen Feldgrunden noch mehrere Im T. 1232 that Die Reifterin und Guter babier. Der Konvent zu Marienthal Bergicht auf alle Ansprus de, Die fie an ein Gut des Rlofters Simmelstron au Offitein batten r). Auch befiget Diefelbe bas fo. genannte Badhaus und bas St. Jafobs Altargut, welche famtlich ber Rellerei bes Rlofters Schonau in ber Reichsstadt Borms einverleibet find. find das Richardstonvent zu Borms, die Freiherren bon Sobened und bon Sturmfeber , Die Riesmannis fche Erben zc. in Diefer Gemarkung begutert. einen mit bem Fürftlichen Saufe Raffau vorgegangenen Austausch erhielt die Rurfürfil. Softammer in ber zu Offitein geborigen Lindesbeimer Gemarkung eine Korngult nebft 13 Morgen gelb, mobon bet Bebnten bem Rlofter Rofenthal entrichtet wird.

Die Rirche 3: Lidricesheim foll schon im XI. Jahrhundert gestanden haben. Wegen des Pfarrsazes daselbst entstund zwischen dem Rapitel und Probsse des St. Andreassists zu Worms ein Streit. Der Probst Konrad tratt im J. 1208 sein Recht dem Ras

r) Gegeben bo man zalte vun Godes Geburte dusint den bundirt unde zwei unde drizic Jare, an Sante Lauren cien Dage.

pitel ab, bus foldes bernach bem zeitlichen Dechant zueignete s). Runmehro ift weber von dem Dorfe

noch von ber Rirche etwas übrig.

Die Rirche zu Offftein war bem beil. Martin ges weibet, und gehörte zum Landkapitel Reu-Leiningen t). Im J. 1212 tratt der Probst zu Neuhaus; Heinrich Graf von Saarbrud, bas Patronatrecht darüber seinem Kapitel freiwillig ab u). Bei dek Kirchentheilung siel diese Kirche in das Loos der Rastholischen, und wurde mit einem Pfarrer bestellt; welcher unter das Landkapitel Dirmstein gehöret, und Heppenheim als ein Filial zu versehen hat. Auch die Resormirten und Lutherischen haben eigene Kirchen erbauet, die beiderseits unter ihren Pfarreiem zu Beppenbeim steben.

Den grofen und kleinen Zehnten beziehet bas Stift Meuhaus, als eine Bugebor bes ehemaligen Patronatrechtes; von einigen Bezirken aber in ber kindesa beimer Gemarkung bas Fürftliche Baus Naffau, me-

gen des Rlofters Rofenthal.

twan 60 Bohnungen zwischen Dirmstein und Grunkadt. Rebst diesem Sulzheim ift ein anderes bet ber Reichsstadt Borms, und ein brittes unterhalb Alzei. Daber läßt sich nicht wohl bestimmen, weldches unter diesen drei das alte Sulzheim seyn möge, welches in den Lorscher Urkunden vorsommt x). Dassieniga, wovon bier die Rede ift, wird zum Unterschied Ober-Sulzen, das andere bei Borms Los ben-Sulzen genannt; welcher Unterschied aber in den altern Nachrichten selten beobachtet worden. Im J. 1234 verkaufte der Abt Ernst des Rlosters hirsau

s) Schannar histor. Episcopat. Wormat. pag. 38.

r) Ibid. p. 51, wo es abet Uffftein genennet wird.
w) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 422.

a) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1088 fq.

te weiter niemand einen Anfpruch barauf machen. Auch nach dem erfolgten Austausch blieb es beim vorigen bis auf den heutigen Lag. Die Katholischen find Filialisten der Pfarrei hefteim, die Reformisten aber baben keinen bestimmten Kirchengang.

Am Zehnten trug vormals das abeliche Geschlecht von Guntheim zween Theile von der Abtei Julda zu Lehen. Im J. 1315 verkauften David und Sigelo, Gebrüder von Guntheim, diese zween Theile am grosen und kleinen Zehnten in dem Dorfe Niedensstein Wormser Bistums mit allen Nechten und Zugesdrungen an das Eisterzer Ronnenkloster Rosenstal w. Die Aebtissin und der Konvent gedachten Klosters haben im J. 1335 verschiedene Güter und Gefälle dem Domkapitel zu Worms käuslich überlassen wir worunter jene zween Theile des Zehnten auch begriffen gewesen seyn müssen, da besagtes Domskapitel noch wirklich vier, die Kurfürstl. Hoskammer zwei, und der Lutherische Pfarrer des Orts dret Reuntel vom ganzen Zehnten beziehet.

9) Alein-Aittesheim. Ein mittelmäsiges Dorf von 54 Häusern, in der Rähe des vorhergehenden nordwärts gelegen, hat vor Alters Uzelnheim gebeisen. Darin hatten die Herren von Dune verschied dem Rechte und Gefälle, die hernach durch Henrath an die Grafen von Virneburg zur Hälfte gelanget sind. Das Kollegiatstift zum beil. Andreas in Worms datte aber auch einige Gerechtsamen daselbst. Im I. 1331 verliehen desselben Dechant und Kapitel ihsen Schuz zu Uzelnsheim an Johann Kemmerer, Gerhart Kemmerers Bruder, mit allem Rechte zu nuzen, und was dazu gehörte zu. y). Wilhelm Graf

s) Schannar Clientela Fuld. beneficiaria Prob. num. CCCVIII.
s) Id. histor. Episcopat. Worm. pag. 188.

<sup>7)</sup> Gudeune Cod. diplom. Tom. V, in Syllog. Chart. inedia.

bon Vieneburg, und Franzista von Robenmachern Cheleute an einem, Birich bon Dune, Berr gu Dberftein, und Margaretha Grafin von Leiningen feine Frau am andern Theile errichteten im 3. 1456 eine Beprathsabrede swiften ihren Rindern , namlich Meldior bon Dune und Irmgard bon Birneburg, nach welcher ber legtern Batter gedachtem jungen von Dune bas Schlof gallenftein und bas Thal barunter am Donnersberg mit allen Mannen und Buraman. nen, auch andern Dorfern, besonders aber Mittelsbeim verschrieben bat z). Solchemnach scheinet ber alte Damen Upelnbeim fich anfänglich in Minelsbeim, und gulegt in Rittesheim verwandelt gu baben a). Endlich ift auch die dermalige Unterscheis-Dung Der beiden bei einander gelegenen Gros- und Rlein-Mittesbeim entftanden.

Nachdem Raiser Friedrich III die herrschaft Falkenstein zu einer unmittelbaren Reichsgrafschaft erpoben, und das obere Eigentum davon im J. 1458
ben herzogen von Lotharingen zu Leben gegeben, so mußten die Grafen von Falkenstein solche als ein Lotharingisches Afterleben erkennen. Wegen der Erbfolge gab es in abzewichenem Jarhunderte mancherlei handel. Endlich kaufte herzog Karl III von Lotharingen den Grafen von Falkenstein Broichischer Linie im J. 1660 ihr Recht auf diese Grafschaft ab, und gab solche seinem Sohne, dem Prinzen Karl heinrich von Baudemont b). Als nun Kurf. Karl Ludwig das althergebrachte Wildfangsrecht in den zu ge-

a) Senkenberg Select. jur. Publ. Tom. II, pag. 699, num, XLV. In dieser Urkunde wird gemeldet, daß der Pfaljagraf unter andern auch auf benauntes Dorf damals ein Pfandrecht gehabt.

a) Dergleichen Namensveranderungen haben sich im alten Wormsgau mehrere zugetragen. Denn so hies Landstuhl vor Alters Mannenftul, Laubenheim Rubenheim zc.

Schweders Theatrum praetenfionum Lib. VI, Sed. XVII, Cap. IV.

Pf. Geographie. III Th.

den wollte, verband sich der Herzog von Lotharins gen mit den übrigen misvergnügten Fürsten und der Ritterschaft, hauptsächlich deswegen, weil in beiden Dörfern Gros- und Rlein-Nittesheim schier alle Einswohner als Rurpfälzische Leibeigene angesehen werden wollten c). Durch den befannten Heilbrunner Schiedsspruch wurde Rurpfalz in seiner flar erwiessenen Befugnis bestättiget, und dieses gab Gelegens beit, das Raiser Franz, als damaliger Herzog von Lotharingen, sich mit weil. Rurfürst Rarl Phisipp im I. 1733 verglichen, und beide obige Dörfer gegen Berzicht auf alle Wilbfangsgerechtigkeit an Rurpfalz auf ewig abgetretten bat.

Ums J. 1750 murden zwar besagte beibe Dörfer bem Aurtöllnischen geheimen Rathe von Stepfne mit ber vogteilichen Gerichtbarkeit und sämtlichen Kame-ralgefällen zu Lehen gegeben, aber auch bald wieder zuruck gezogen, und dem Unteramt Freinsheim aufs neue einverleibet.

Die von Dirmftein fommende Karlbach, welche auch die Alt-Leininger und Schenfelbach genannt wird, scheidet beide Gemarkungen von einander.

In Rlein-Rittesheim befindet fich ein Schlöflein bes Freiherrn von Bagern, fodann ein anders abeliches Wohnhaus bes Freiherrn von Berg.

Deffen Semarkung enthält 1206 Morgen Meder, 140 M. Wingert, 1 M. Wiefen, und 2 M. Garten.

Die zu besagten abelichen Hösen gehörige Guter betragen über 200 M. Landes. In einer Urkunde des Klosters Himmelskrone bei Hochheim vom J. 1282 wird eines Guts von 100 M. Aeder und Wiessen im Dorse Uzelnsheim gedacht, welches Oprolf Ritter von Worms, und seine Chefrau Agnes dem

e) Justit. Causae Palat. Cap.X, pag. 293.

Rapellah bes gedachten Rlofters zum Unterhalt an-

gewiesen batten d).

Die Kirche zu Uzelnheim war bem heil. Severin zeweihet. Den Pfarrsaz daselbst trugen Gerbod und Godefried von Moro von dem Domstift Worms zu Leben, übergaben aber dieses Recht mit Bewilligung des Vischofs Eberhard im J. 1270 dem Dechant und Rapitel des Stiftes zu St. Andreas in Worms e). Da die Franzosen im J. 1684 den Katholischen Gottesdienst darin eingeführet batten, so wurde bei erfolgter Abtrettung des Oorfes an Kurpfalz bedunzen, daß solche zwischen den Katholischen und Lutherischen gemeinschaftlich bleiben solle. Katholischer Seits gehöret sie als ein Filial nach heßheim; anderer Seits aber ist sie mit einem eigenen Prediger verseben.

Den grofen Fruchtzehnten beziehet bas St. An-Dreakfift allein; am Weinzehnten aber nur zwei, und die Rurfürstl. Hoffammer ein Drittel. Den Eleinen Zehnten genieset der Lutherische Pfarrer.

10) Zeppenheim auf der Wiese ist eines der Schönsten und grösesten Dörfer an der Sisbach, und hat zu Rachbaren gegen Oft Horchheim, gegen Süd Dirmstein, gegen West Offstein, und gegen Nord die Stadt Psedersheim. Es wird in den alten Urstunden des Klosters Lorsch Zepphenheim geschrieben. Dieses Kloster hat unter K. Pipin und K. Karl dem grosen so diele Güter daselbst empfangen, daß beis nahe die halbe Gemarkung darunter begriffen gewessen sein habe die halbe Gemarkung darunter begriffen gewessen fen sen mag. Funfzehn ganze Bauerngüter mit Gestäuden und Scheuern, 20 Morgen Wingert, und 260 M. urbare Aeder werden in 40 Briefen nach eins

d) Datum & acum Wormstize anno Dom. CCLXXX fascundo fexta feria ante Dominicam Quafimodogeniti. z) Sebannas histor. Episcopat. Wormat. pag. 282.

Berichtbarteit tauflich an Rurpfalz, und find bisbere

auch unverandert Dabei geblieben.

Rachft Otterebeim flieset Die in Den Budesbei. mer Biefen entfpringende Ammelbach fudmaris porbei, treibt die Rammeral-Beifenmuble und faft au Barrbeim in Die Drimm. Bei Immesbeim aber lauft die Primm nordwarts vorbei, und treibt bie gu bortigen Stiftebofen geborige Rleinmuble.

In beiben Dorffein gufammen gablte man voriges Jahr 52 Fam. 256 Seelen, I Rirche, I Rapelle, 2 Schulen, 34 burgerliche Meyer- und Gemeinbs. In beiden Gemarkungen 1490 Morgen

Meder, 102 M. Biefen, und 2 M. Bald.

Daran find betheiligt Die Rurfurfliche Softam. mer, Die geiftliche Bermaltung i), bas Domftift Borms, Die Bifchoffiche Soffammer bafelbft, ber Malthefer-Orden, und Die Rarmeliten ju Borms.

Die Rirche zu Otterebeim ift bem beil. Amanbus geweihet, und bie Rapelle ju Immesheim bagu geborig. 3m XV Jahrhundert werden fie fowobl gum Mainzischen Landfapitel Rircheim k), als zu bem Bormfifchen Landfapitel Neu-Leiningen gerechnet f. In der Theilung fiel die Rirche und Rapelle den Ratholischen zu, die einen eigenen Pfarrer barauf angeftellet baben, ber Die Rirche ju Bubenbeim gugleich berfiebet, und unter bas Landfapitel Dalsbeim. mitbin aur Bormfer Dioces gegablet wird.

Den grofen Behnten beziehet bas Rollegiatftift gu St. Paul m), ben fleinen aber ber Bfarrer.

Gerhard II, gebohrner Raugraf, mit Bewilligung feines

i) Adeldruth von Sochheim vermachte im J. 1276 dem dortigen Monnenflofter 70 Morgen Aders ju Diersheim.

k) Wardenein Dioec. Mog. Tom. I, pag. 324 & 26.

d) In Lunig Spicil. Eccles. Conein. 3 wird Ottersheim als ein Filial von Quirnheim, und in Schannar histor. Episc.
Wormat. p. 52, als ein Filial von Stetten angegeben. Beibes ift aber ein handgreiflicher Irrthum.

Das Dorfgericht führet in seinem Siegel ben beil. Bischof Amandus, mit der Umschrift: Amandus Patron von Ottersheim und Imsheim.

15) Bubenbeim. Gin geringes Dorf auch im Beffer Thal zwischen Barrheim, Rindenheim, Ottersbeim und Immesbeim gelegen, bon welchem bas in Dem Ingelheimer Grunde gelegene betrachtlichere Dorf Bubenbeim mohl zu unterscheiden ift. Um bie Mitte Des XII Jahrhunderts haben Ludwig Graf pon Arnftein und feine Chefrau Guda von Bomeneburg, als felbige ibre Burg Arnftein un ber Labn in ein Bramonftratenferflofter bermanbelt batten, bas gegenwartige Bubinbeim famt ber Rirche, und allen Dagu geborigen Leuten, ben Geiftlichen Dafelbit als ein Stiftungstheil übergeben n). Dieses Rlofter Arnstein batte Dabero alle Des Dris Guter, und übte Darüber Die niedere Gerichtbarfeit aus, blieb auch aber 400 Jahre lang in berfelben Befige, bis ber Abt Briedrich alles mit bem Behnten und Pfarrfag im J. 1478 an Das Rapitel bes Rollegiatftiftes ju St. Martin in Borms abgetretten bat o).

Bon Dieser Zeit an gehöret Bubenheim Das Dorf mit ber vogteilichen Gerichtbarkeit gedachtem Stift, ftebet aber jeberzeit unter Kurpfälzischer Oberbothmäsigkeit, und wird unter Die sogenannten Ausdörser gezählet.

Reben bem Dorfe lauft die Ammelbach vorbei, treibt die Dorf- und Reumuhle, und fallt eine halbe Stunde vom Orte bei harrheim in die Primm.

Die Gemarkung foll 710 Morgen Landes enthal-

Brubers, bes Bifchoffen Eberhard, fcon im J. 1270 bem Rapitel bes Stiftes einverleibet hat. Worüber gebachter Schannar am angezogenen Ort pag. 123 nachzusehen.

m) Hontheim hist. Trevir. Tom. I, pag. 549, 53 & 76. um Gudenus Cod. diplom. Tom. II, p. 10 & sq.

e) Schanner histor. Episcopat. Wormat. pag. 13.

ten , wobon funf hofguter bem St. Martinsftift ge-

boren, welche erbbeffandlich verlieben find.

Die Kirche zu Bubenheim ist dem beil. Petrus geweibet, und gehörte als eine besondere Pfarrkirche zum Landkapitel Neu-Leiningen. Nach erfalgter Resormation lies Kurpfaiz darin den Reformirten Gstetesdienst einführen p), durch den Answicklichen Frieden aber muste sie dem St. Martinsstift wieder eingeraumet werden. Deswegen kam sie nicht in die Kirchentheilung, sondern blieb bei den Katholischen ohne weitern Anspruch. Sie ist nun ein Filial der Pfarrei Ottersbeim.

Den Zehnten beziehet mehrgebachtes Stift. Rurpfalz hat darin feinen befondern Zauth wohnen. Das Dorfgericht aber wird von dem Stift bestellet.

## Unteramt Erbesbüdesheim.

Frbesbüdesheim. Der Hauptort dieses Amtes, von welchem es den Namen führet, ift ein grosses Dorf oder Marktsleden anderthalb Stunden von der Oberamtöstadt Alzei westwärts entlegen. In dem Karolingischen Zeitalter wird er ohne Beisaz Borinesheim und Bütinisheim genannt. Das Klosser Lorsch bekam schon unter K. Pipin und Karl dem grosen eine Menge Güter, unter andern auch eine zur Ehre des heil. Nichaels geweihte Kirche dasselbst go. Drei besondere Dörstein oder Höse, Kade oder Koth, Aulheim oder Ulenheim und Eiche was ren ehmals dabei gelegen und sind mit dem Dorfe Büdesheim vereinbaret worden. Da aber drei Büscheim

e) Struve Pfalzische Kirchenhistorie pag. 804.

bestein, namtich gegenwärtiges Erbesbübesbeim, Rübenbudesbeim und Budesbeim bei Bingen. im ulten Wormbaaue vortommen, fo fallt es fcmebr gu bestimmen, auf welches bie nurvon Bubesheim überbaupt redende Dachrichten gu beuten fepen. Tolder Sattung ift eine Urfunde des Ergbifchofe Ronrad von Maing über einen Taufch der Abtei St. Alban mit der Probstei Flanheim vom J. 1186, wodurch erftere ben Bebnten gu Badensbeim erhielt r). 3. 1333 bewilligte Graf Friedrich von Leiningen und Jutta feine Chefran , bag Godfried von Ranbed bie bon ibm gu Leben rubrende Guter in ben Dorfen und Marten, wie man fie nennet gu Budesbeim, ju Robe, gu Ulnbeim, und gu Mache, von bem Ebden Beren Johann Grafen gu Spanbeim und feinen Erben empfangen moge s). Drei Jabre barnach murbe gedachter Godfried von Randed und Schonette bon Biersheim, feine ebeliche hausfrau, "mit ", dem Bove und Dorf Mindwilre, Erweiebit-, dinsbeim, Ulenbeim, Macti und Rade, und ", mas bargu gebbret, " nachdem fie folche Stude ernanntem Grafen aufgetragen batten, wiederum be-Aebnet t). Aber auch die Bildgrafen batten verfchie-Dene Gater Dafelbft. Wildgraf Dito belebute im I 2373 Dieterich von Morsbeim mit einem burgerlichen

e) Senkenberg Medit. In jus publ. kafc. I. p. 62, Prob. II. Og das Stift St. Alban dermalen keinen Theil ans Pennten zu Erbebuhbesheim, wohl aber zu Bubesheim bei Hingen ben Pfarrfag hat, (Wardenen Dioec. Mog. Tom. I., Commont. II., pag. 217 fq.) fo wird wohl legter res dahier zu verstehen foot.

a) Leiningen-Westerdurgische rechtliche Auszuge zo. im Anhange Beil. num. 31, wo aber statt Bubespelm ierts Lübesheim stehet.

e) Aremer diplomatische Beiträge zu, g Stud, in ben urf, num. xxxii.

Hause und der Mable zu Erbesbüdesbeim »). Jene Spanheimischen Gerechtsame blieben nach Ableben des leztern Grafen Johann. Zwischen seinen Erben, Friedrich Grafen von Beldenz, und Bernhard Marggrafen von Baden, dergestalt in Gemeinschaft, das die Lehen von dem Aeltesten empfangen werden mussten. Derwegen belehnte gedachter Graf von Resdenz im J. 1438, als der älteste, Godfried von Randbed und seinen Bruder Philipps mit "solchem Gut, "das sie dan pzunt hant im Dorf und Marken zu "Büdesheim, zu Rode, zu Uvelnheim und zu "Vacke, off Inhalt des Briefes, den er von dem "Bohlzebohrnen Grave Friedrich zu Lyningen und

" Jutten finer Suffrauen inbatte x).

Das Patronatrecht der Kirche zu Lyche trugen die Steln von Nacheim als ein Gelderisches Leben. Denn als Franko von Nacheim und Demuth, seine Hausfrau, mit Bewilligung ihrer Kinder Simon, Johann, Peter, Demuth und Elisabeth dieses Recht dem Kollegiatstift zu St. Peter bei Mainz überlassen, willigte Arnold, Herzog von Geldern und Gulich, darein, in einer darüber ausgefertigten Urkunde vom J. 1448, worin es heiset: "daß wir zc. den Kirchensag, und die Kirche zu Erche gelegen zuschen Erbesbü", besheim und Wendelsheim mit aller siner Zuge", hörung und Herkommen zc. gegeben, dem Stift
", Sant Peter gelegen uswendig der Stadt zu Men-

Die oberfte landesherrliche Bothmäfigkeit batte jedoch von jeher dem Kurhause Pfalz zugestanden. Denn als Pfalzgraf Johann II von Simmern, als Braf von Spanheim, verschiedene Rechte, die der Oberlandesherrlichkeit allein anklebig find, in Un-

a) Aurzgefaßte Geschichte bes Wild- und Abeibgt. hauses, pag. 58.

n) Gudenus Cod. diplom. Tom. IV, pag. 244.
7) Jonnnie rer, Mog. Script. Tom II, pag. 385.

pruch nahm, und darüber mit Kurf. Ludwig V in Irrung gerieth, verglichen fich beibe Theile im J. 1537 mit einander, so daß die Unterthanen zu Erbesbädesheim wegen des hergebrachten Kurpfälzisschen Erb- Schuz- und Schirmrechtes, jährlich 50 Malter Schirmhaber nach Alzei liefern, sie auch bei gefodernder Nothdurft Kurpfalz allein, und sonst viemand, die Frohnen zu leisten, Reise- Folge- und Schazungsgebühren dahin zu entrichten schuldig, und dem zeitlichen Burggrafen unterworfen sent

folten z).

7

Als Pfalggraf Briedrich von Simmern nach Ableben Rurf. Dttheinriche gur Rur gelangte, verglich er fich mit feinem im Bergogthum Simmern nachfolgenden Bruder, Pfalzgrafen Georg, im J. 1559, und nach beffen Tobe auch mit feinem fungern Bruber, Pfalzgrafen Richard, im 3. 1570; als welchen er unter andern bas Dorf Erbesbudesbeim gegen Das Amt Bedelnbeim jum Simmerischen gandestheil abgetretten, jedoch aber die in ben Bof 34 Borms geborige Fruchtgefalle fich vorbehalten batt.
a). Diefes Dorf blieb alfo bei ber Simmerifchen Linie, bis folche im 3. 1508 gum erftenmal erloschen Als bernach Rurf . Friedrich IV feinem jungften Pringen Ludwig Philipp Diefen Landestheil abermals Bum lofe bestimmte, ward auch Erbesbudesheim bagu gefchlagen, und babei folang gelaffen, bis mit Dergog Ludwig Beinrich im 3. 1673 biefe neue Gime merifche Linie ebenfalls erlofchen , und beffen Lan-Destheil mit ber Rur wieder vereiniget worden ift. Bon biefer Beit an marb also Erbesbubesbeim zu einem befondern Unteramt gemacht, und Die nachfole genden Drie batu gezogen.

<sup>2)</sup> Datum auf Samstag Conceptionis Marine, anno Domie ni 1537.

Dix adj. ad notamina Super Stravii formul. Success. Pal. Lit. L & M.

Aus einigen Brunnquellen zu Aufheim und sonft entspringen zwei geringe Bachlein, wobon jedes, zwo geringe Muhlen treibt, und fich bei Wendels-beim mit der Griesbach vereiniget. Die neue Land-firase von Alzei auf Kreuznach ziehet durch den Ort, und wird darin der Jokarhoben.

Bon ben eingegangenen Dorflein ober Beilern Roth, Aulheim und Eiche ift weiter nichts mehr vorhanden. Der gemeinen Sage nach foll zu Aulheim in alteften Zeiten ein Klofter, zu Eiche aber eine Kir-

che gemefen fenn.

In dem Fleden besindet sich noch die sogenannte Weise Burg, und an dem Dorfgraben westwarts die Rothe Burg. Beide besas vormals das adeliche Beschiecht von Morsbeim samt dazu gehörigen Gatern als ein Wildgräsliches Leben. Solche kamen mit Anna Elisabeth von Morsbeim im J. 1640 an ihren Chmann, Wolf Adolph von Karben, und von diesem an Samuel Friedrich von Rochau, der auch im J. 1727 darin verstorben ist b). Dessen Sohne verkauften beide Burgen mit aller Zugehör im J. 1729 an Ludomilla vermittibte von Laroche, Edle von Starkenfels.

Voriges Jahr wurden in bem Orte 183 Jamilien, 726 Seelen, 2 Kirchen, 4 Schulen, 140 burgerliche und Gemeindschäufer gezählet: in der Semarkung aber 3205 Morgen Meder, 15 M. Wingert, 85 M.

Wiesen, 20 M. Garten, und 361 M. Wald.

Unter Diese Feldgrande geboret das beträchtliche Larochische Schlofigut, so allein aber fanfthalbhunbert Morgen Landes ausmacht; der sogenannte Probfeihof, welcher vor Zeiten der Probstei Ravengiersburg zuftändig gewesen, von dieser aber an das
Prämonfratenserklofter Sann unter Bolanden getommen, und nachher zur geistlichen Guterverwaltung

<sup>4)</sup> Siebe Gauhens Abels Lexicon pag. 1906.

Bejogen worden ift; ferner ber Beibafer Sof, melthen bie Rurfürfil. hoftammer befiget, fodann bie Freiherrlich-hunolifteinische Guter.

Bon befagter Baldung gehöret bas fagenannte .- Cicher ober Babesheimer Balblein verschiedenen Unterthanen eigenthämlich, Die abrigen bier Bezirke aber ber Gemeinde.

Unter diesen leztern ift ein Distrikt, ber tiefe Graben genannt, worin nächst dem Hunolisseinischen Dorfe Rad Quecksibererz gegraben wird. Die Grusbe heißt Karlsglad, und hat im I. 1774. 355 Pfund 12 Lothreines Quecksiber Ausbeut gegeben a). Wahes scheinlich ist es das nämliche Wert, welches schon vor drei hundert Jahren im Baue gestanden. Denn Kurf. Philipp hat im I. 1486: "Luren Rephun genannt Rechenberger, seinem Amtmann zu Gemonst, den, und Meister Jörgen Bernbed von Frysingen, ein Psenerz und Bergwerk bi Erwisdüdesheim und in derselben Gemarkung an dem Berg uff der Blatten genannt, an Wendelsheimer Mark kosend, verliehen e).

Bon ber alten St. Michaelsfirche, die bem Rlos fer Lorfch übertragen gewesen, finden fich in folgenden Zeiten teine weitere Nachrichten. Bielleicht war es die borbin angeführte Kirche zu Eiche.

Das Patronatrecht ber Rirche zu Erbesbades. Deim war Pfälzisch, und Kurf. Friedrich I hat solches noch im 3. 1463 ausgeübet f). Die Rirche ist bem

<sup>4)</sup> Johann Jatob Serbers Bergmannische Nachrichten, iMietau 1770) p. 61.

d Datum Beibelberg uff Luurenzi Martlerstag.

f) In dem gestlichen Lebenbuche heifet es bavon: Pracfentatus est Wernherus Franck Praeposito maj. Ecclesio in Dioecesi Mag. ad pastoriam seu Ecclesiam parochialem in Erbeibudeibeym. Datum in Oppido nostro Heidelberg die Mercurii tertio mensis Augusti anno 1463.

beil. Bartholomans geweihet. In der Archentellung ward solche als überschiefend ausgesezt. Beil aber die Ratholischen schon zuvor im Beste gewesen, so wurde sie ihnen auch gelassen. Sie gehöret dermalen zum Afzeier Landkapitel, und ist mit einem eigenen Seelforger bestellt, der zugleich das Mein-gräsliche Dorf Wendelsheim als ein Stial beforget. Die Reformirten haben auch eine eigene Kirche ersbauet, die ihrer Pfarrei zu Ensheim im Oberamt Stromberg untergeben ist. Die Lutherischen kediennen sich der Rirchen in den nächstgelegenen Abeingrafilichen und Ritterschaftlichen Orten.

Um Zehnten in der Hauptgemarkung beziehet die Grafschaft Falkenstein fünf, der herr von Laroche sieben, das Kollegiatstift zu St. Peter in Mainz drei, und der Kath. Pfarrer eben soviel Achtzehntel. Die Rirche zu Flonheim genieset den Fasel- der Schulmeisster den Glocken- und der Johanniterhof den Baier-

forfter Bebnten g).

In dem Orte wohnet der Unterbeamte, welcher nebst der Gerichtbarkeit auch den Empfang der Kamsmeralgefälle, und die zur geistlichen Verwaltung gestörige Schaffnerei des ehmaligen Klosters Hann unster Volanden zu versehen hat. Sonst ist das ordentsliche Gericht mit einem Schultheise, vier Schöffen, und einem Gerichtscher bestellet.

2) Bechenheim. Gin Dorf von etwan 50 Hate-'fern, nur eine Stunde füdwestwarts von dem vortgen entfernt, kommt im IX Jahrhundert mit dem Ramen Vechenheim vor. Es hat nämlich der

g) Was dieses für ein Johanniterhof sei, und ob nicht die Urfunde in Gudenns Cod. diplom. Tom. IV. p. 872, wors nach Efebert Schent von Eibenstein seine Sinsen von dem Deutschorbens hofe zu Wienenseim mit Bewilligung des Pfalzgrafen Otten im J. 1229 gedachtem Kitterorden überlaffen hat, hieber gezogen werden moge, deruhrt auf einer uchern Untersuchung.

Steuereinnehmer bes Königl. Pallastes zu Ingelheim einen Hof und 74 Morgen Aderselbes im Jahr 853 zu Bechenheim im Wormsgau dem Kloster Prümm vertauschet k). Im J. 1303 haben zween Gebrüder genannt die Boschen von Offenheim ihr Gut daselbst und zu Bechirheim dem Kloster Spon um 700 Pfund

Baller verfauft i).

Die vogteiliche Berichtbarfeit mar anfänglich ein Reichsleben, R. Ruprecht belebnte im 3. 1401 Beinrich Biffen bon fein und feiner Ganerben megen, gu einem Theile, und Rungen von Speier bon fein und feiner Banerben megen gu ihrem Theile ic. mit Dem Bericht Des Dorfe Bedenbeim und Bugeborungen, wie fie folches vormale von bem beil. Reiche au Leben getragen baben k). Gin anderer Theil geborte gur Raugrafschaft, und tam vermuthlich burch Theilungen an bas Gefchlecht von Bolanden, bernach burch Beprathen an Die Grafen von Spanbeim und Sobenlobe, gulegt aber auf eben folche Beife an Die Grafen von Raffau-Beilburg, bei melden er amei hundert Jahre lang geblieben, bis bie Grafen Albert und Philipp burch den mit Rurf. Ludwig VI im 3. 1579 gefchloffenen Austaufch unter andern bielen Studen und Gerechtigkeiten auch bas gange Dorf Bedenbeim der Pfalz überlaffen D.

Die Gemarkung enthält 403 Morgen Meder, 22 M. Wiefen, und 64 M. Wald, welche ber Gemeinbe geboren, und unter ber Hute bes Jörfters ju Df-

fenbeim fteben.

Die Kirche des Ortes ift dem heil. Alban geweistet, und in der Kirchentheilung als überschiesend

i) Die bavon handelnde ungedructe Urfunde ift bei Offens beim G. 175 angeführet.

<sup>4)</sup> Vid. A&. Acad. Palat. Tom. I, pag. 277, und bie bas felbft bemertte Urfunde.

<sup>4)</sup> Datum Moguntie tertia feria ante festum Jo. Bapt. 3 Sieb oben bei bem Dorfe Splesbeim S. 48.

ausgefest geblieben, nachgehends ober zum gemeinsfchaftlichen Gebrauch für alle drei Religionen angewiefen, und im J. 1755 wieder neu erbaues worden. Jedoch haben die Ratholischen den Chor allein, und find Filtalisten der Pfarrei Weinheim. Reformirter Geits ist salche ein Filial von Offenheim. Die Lustherischen sind nach Alzei eingepfarret.

Um Behnten beziehet die Aurfürfliche Soffammer eine Solfte, und die geiftliche Bemaltung Romens bes Alofters Spon die andere.

3) Mersfeld. Ein geringed Dorf von 34 Adustern, 2 Stunden von Erbesbüdesheim westwärts gerlegen, ist eine Zugehör der Raugrafschaft gewesen. Im J. 1382 war das Gericht haselbst verpfändet m). Aurf. Ludwig IH tosee aber von wegen gedächter Raugrafschaft Dorf und Gericht im J. 1420 jur Pfalz wieder ein n). Daher wird solches auch nach dem alten Gaal- und Lagerbuche vom J. 1429 unter diezienigen Dörfer gesezt, die zu allen Gebothen auf die Burg zu Alzei dienstbar gewesen.

Eine viertel Stunde von dem Dorfe gegen Off mg vormats das Cisterzer Nonnenktoster Deinedach, von dessen Ursprung und nichts bekannt ist. Im J. 1296 hat Wolfram von Lemenstein, genannt der kleine, settigem durch sein Testament einige Gefälle vermacht o). Es scheint in bedürftigen Umständen gewesen zu seyn. Denn Ugnes die Aebtissin und bei Konvent verkausten im J. 1362 an Ludrat, und ihre zwo Schwostern, Nonnen zu Syon: "ein ewig Male der Haler Gesos, das sie hatten zu Rodte auf wem Hove und dem Gude, die hieder waren Herin

m) Ada Comprom. in canfe Practent Aurel, pag. 131.

m) Ibid. pag. 132.

e) Datum & Adum anne Dom. MCCXCVI. Kal. Aug.

merides und Lubrat finre ebelich Frauen bon.

Im J. 1499 lies Erzbischof Berthold von Mainz durch den Abt Johann von Dissodenberg eine Untersucht in die gebührende Ordnung herstellen g). Mein es kam dennoch wieder in Verfall, und Kurf. Friedrich II erwirkte bei dem Pabst, daß es im J. 1551 der hohen Schule zu Heidelberg mit noch andern Rlöstern zu Verbesserung dortiger Lehrstühle einverleibet, auch bei dem hernach mit Kurf. Friedrich III im J. 1563 getrossenen Austausch derselben überlassen worden. Es ist dermaien in einen Meyerhof verwandelt, welchen die hohe Schule in Erbbestand begeben hat.

Unweit diefes Rloffers befand fich ichon bor mebrern Jahren ein ergiebiges Quedfilber Bergwert, welches R. Ruprecht im J. 1403 an Konrad Sommer zum bagen verlieben. Babrend ben mit Erzbifchoffen Diether von Maing entstandenen Irrungen machte Diefer auf Die Landesbobeit einen Anspruch. Rurf. Briedrich I bewies aber burch zwo in den Jahren 1459 und 1460 aufgerichtete Rundschaften, bas Deimbach bas Rlofter in Pfalgifcher Dber- und Berrlichkeit gelegen, auch bas Belait, und ber Bilba bann baju geborig feven. Als nun beide gurffen fich endlich wieder verglichen batten , verfchrieb fich Erg. Difchof Diether im 3. 1461, daß Die Pfalz das Berg. wert zu Deimdach zu ihrem Beffen und Rothdurft bauen laffen, auch fonft verleiben oder felbft benugen Rurf. Friedrich befreite bernach Diefes Bergmoge.

p) Datum anno Domini MCCCLXII, feria fexta post Remi-

<sup>9)</sup> Joannis Spicil. Tabul. vet. pag. 146. und Oliveril Legipontii Monafticum Mogunt. p. 19.

wert \*), und ernannse Jakob Bargkeiner zum Genmeister, Bergvogt und Bereuter aller Bergwerke in
den Aemtern Afzei, Kreuznach, Sobernheim, Roppenstein und Semunde s), verliehe ihm auch die Erusde an dem Richenberge zu Daimbach insbesondere t). Kurf. Ludwig V errichtete darüber eine formliche Bergordnung a), und Kurf. Friedrich III befahl feinem Schultheise zu Alzei, Georg den Kellegdach, sich zu erkundigen, wie das Bergwerk zu Daimbach gebauet werde so.

Dermolen wird dieses Werk, die alte Grube genannt, seit mehrern Jahren mit Zubusen gedauet. Eben so verhalt es sich jezt mit einem andern neuern Werke, der Karl Theodors und Elisabethen Grusbe, das im J. 1774 eine Ausbeute von 20009 Pfund Quecksiber geliefert hat y). Solches befindet sich den zwischen Dorfschaften Blonheim, Uffhofen und Wendelsheim gemeinschaft-

lichen Baldungen.

In bem Dorfe sammlet fich ein Bachlein, treibt bie Beisensteiner Mahlmuble und fallt in die Kriegs-bach.

Die Gemarkung bestehet aus 830 Morgen Aeder, 46 M. Wiesen, 70 M. Wald, und 166 M. Weide.

Den Rammeral Schartenhof bat Die Gemeine gegen eine beständige Korngult zu geniesen. Die übri-

e) Datum heidelberg uff Dinftach nach Margaretentag anno Dom. MCCCCLXXII.

s) Datum heibelberg uff Dornstag nach St. Michelstag anno Domini millesimo, quadringentelimo septuagesimo secundo.

e) Datum heibelberg uff Dinftag vor St. Michels bes heif.
Erzengelstag anno Dom. MCCCCLXXVII.

a) Aftum Seibelberg uff Sonntag nach Kiliani auch MD siebenzehen.
2) Datum Lorbach ben 4ten Februarii 1564.

<sup>-3</sup> Bon ber Eigenschaft Dieser Erze find Ferbers Bergmans nifche Rachrichten ic. Mietun 1776, pag. 51 & fq. nachs auleien.

gen frete Gater geboren ben Freiherren bon Dalberg, und ber hohen Schule als eine Zugehör bes Klofters

Deimbach.

Rebst obiger Waldung find x437 mit ben Rheingräflichen Gemeinden Wendelsheim, Uffhosen und Flonheim gemeinschaftliche Morgen, und die soge-Mannte fünf Wildhäge von 12 Worgen der Kurfürstl. Hoffammer zuständig. Ueber alle diese Waldungen ist ein besonderer Kurfürstl. Förster gesezt, der in Werdselb seine Wohnung hat.

In jenem gemeinschaftlichen grosen Balbe liegt bie zerfichrte Burg Wissenstein, die vormals bem abelichen Geschlechte von Randed gehörte, davon ein Zweig ben Beinamen geschret hat. Johann von Wizenstein kemmt im J. 1331, und 10 Jahre batnach Margareth Binterin von Uzei, Johannsen von Randede, den man nannte von Bisenstein, hintertassen Bittib, mit ihrem Sohn Godsried von 2).

In dem Mainzer Spnodalregister wird eines Rapellans zu St. Antoni und eines Altarpfründners
von Deimbach erwähnet, welche zum Erzdiakonat des
Domprobsten, und zum kandkapitel Rünskerappel gehörig waren a). Die Kirche zu Mersfeld ist im der Theilung den Reformirten zugefallen, die sie ib, ret Pfarret zu Kriegsfeld untergeben haben. Die Katholischen sind gleichfalls dahin eingepfarret, und haben im I. 1722 unter dem Rathhause eine Kapelle zur Ehre des beil. Michaels ertichtet.

Am grofen Zehnten beziehet Die Abtei St. Martmin bei Erier zwei, und ber Reformirte Pfarrer ein

Drittel; ben fleinen aber Die Bemeinde.

4) Briegefeld', ein ansehnliches Dorf von mehr als 100 Saufern, beilaufig eine Stunde von dem vorhergehenden fadwarts entlegen. Es scheinet bas in

<sup>2)</sup> Gudenus Cod. diplom. Tom. III, pag. 276 & 3164, a) Wurdtwein Dipec. Mog. Tom. I, pag. 91.

ben lorfder Urfunden nach bem Doufe Beeime beim bortommende Regingifesfelde ju fenn, mo bie . Abtei im 3. 788 einen Theil des Baldes erbalten hat b). Urfprunglich gehörte es jur Raugraffchaft, und ein Theil dabon tam in ber Folge an die Berren bon Bolanden. Rach dem alien Saal- und Lagerbuche aber bom 3. 1429 mar es schon damais ju ale Jen Gebothen auf Die Burg Alzei ju Dienen fcufbig. Im 3. 1431 berpfandete Raugraf Ott feinen Theil am Dorf und Gericht ju Rriegsfeld an Bermann bon Aldenheim fur 200 fl. auf Bieberlofung. Da nun im 3. 1457 gebachter Raugraf alle feine Mannleben und Pfanbichaften an Rurf. Friedrich I vertaufte. fo tam auch fein Theil von Rriegsfeld an bie Bfall Das Bolandische marb schon vorber burch bie an Graf Beinrich von Spanbeim vermablte Runegund bon Bolanden auf biefes graffiche Gefchlecht, bernach an die bon Sobenlobe, und endlich en die Grafen bon Raffau bererbet worden. Durch den mit Rurf. Ludwig VI im 3. 1579 zu Stand gekommenen Austauld murde Diefer Theil ebenfalls an Die Dfala abgetretter, und fo das bolle Eigenthum erworben.

Unterbalb bes Dorfes entspringt die Ariegabach, und im Wiesengrunde das Wasenbachlein. Beide vereinigen sich mit der von Oberwiesen herkommenden Wisbach, und treiben in der Gemankung die sogenannte Schiffenberger Ruble. Durch ben Ort ziehet die von Alzei nach Meisenbeim führ vende Landftrase, und mird darin der Boll erboben.

Die Bemarkung enthält 1481 Morgen Aecter, 242 W. Wiefen, 10 M. Garten, 50 M. Beibe, und 133 M. Balb.

In dem Bezirke Diefer Gemarkung liegen berfchiedene in neuern Beiten entftandene Menerhofe, und gwar erstens, Wafenbach, welcher urfprunglich

<sup>6)</sup> Cod. Tradit. Lauresh. Tom. II. num. 1755. unb Ac. Acad. Palat. Tom. I, pag. 285.

Dem Cifferzer Ronnenkloster Weidas bei Dautenheim gehöret hat. Es wird insgemein dafür gehalten, daß es ein Kloster gewesen; allein in einer Urkunde von Pfalzer. Rudvlph I im J. 1306 wird Wasenbach ausdrücklich ein Hof genannt c). Er wurde mit dem Rloster Weidas der hohen Schule zu Heidelberg eins verkeibt, hernach aber von Kurf. Friedrich III gegent andere Gesälle eingetauschet, und ist dermalen erbslich verliehen.

Aweitens, Schrifftenberg mit ber oben bemerten Muble, drei viertel Stunden von Kriegsfeld. An diesem Hofe haben die Edeln von Morsheim einen Theil von Kurpfalz zu Lehen getragen, welcher im J. 1464 heimgefallen ift a). Das übrige soll Ichon vorber an die Wögte von Hunoltstein verlauft worden senn, welche auch den hof und die Rüble

noch wirklich im Befige haben.

Prittens der Lindenbubl oder Landbeckenhof, welcher von der Kurfürstlichen Hoffammer in Erbbe-

fand verlieben ift.

Biertens die zween Meidhecker Zofe, ungefahr 200 Morgen Landes ftart, liegen eine halbe Stunde von Rriegsfeld, und gehören der geistlichen Ber-waltung.

Fünftens die Strutwiese, eine Stunde bom Dorfe im Bald, geboret der Rurfürstlichen Sof-

tammer.

Sechstens das Zannsen Zausgen, und bie Holghauers Satte auf dem Schwarzen Graben, nur eine halbe Stunde entlegen, ebenfalls im Balbe.

Ueber obbefagte ber Gemeine guftanbige Balbungen haben Die Rurf. hoftammer, Die geiftliche

e) Rudolphus Com. Palet. Rh. mendet advocato sup in Alcei, ut religiosas Dominas, Abbatissam & Conventum Sanctimonialium Fontis S. Marie in Weydas Ord. Cisterc. in Curia sua Wasenbach manutenère deheat. Dantum 1306.

A Ada Compress. spud Chingensperg pag. 1111

Berwaltung und ber Freiherr von Dunaltsein, weit mehrere im Besige. Darüber ift ein befonderer Kursturslicher Forstmeister geseget, der alle Waldungen der beiden Oberamter Alzei und Oppenheim zu besforgen, und in Kriegofeld seine Wohnung hat.

In dem Kammeralwald ift ein Bezirf, Spigenberg genannt, worin Quedfilber- und Zinnober-Erz, auch Berg-Pech und Schwefeltieß gefunden worden. Diefes Bergwert wird annoch mit 7 Arbeitern be-

trichen.

Die Rirde bes Ortes war nebft bem ordentlichen Pfarrer auch mit einem Raplan befellet, und geborte in bas Erzbiatonat bes Domprobften ju Maing, und in das kandkapitel Münfterappel e). In der Pheilung fiel folde in bas Loos ber Meformirten. Deren Prediger jugleich Das Bilial Mersfeld verfiebet, und gur Inspettion Algei geboret. Die Ratholifden giengen anfänglich nach Erbesbudesbeim gut Rirche, bernach wurden Die geiftlichen Berrichtungen eine zeitlang burch einen Franzistaner aus Rreugnad berfeben, bis endlich im Jahr 1759 eine befondere Bfarrei errichtet worben, ju welcher Mersfelb und Dieberwiesen nebft famtlichen Sofen gezogen morben find. Jedoch ift feine Rirche bagu vorhanden , fon-Dem ber Gottesbienft wird in einer Rurfürftl. Saus-Tapelle ber Forftmeifterei Bohnung gehalten. Pfarrer ift ein Rapuziner aus Alzei, und geboret in Dortiges Landfapitel. Die Lutherifchen baben auch ein eigenes Rirchlein babier, beffen fich bie Dorfer Alfens, Mersfeld und Oberndorf zugleich bedienen.

Am grofen Behnten beziehet die Kurfürfil. Sof-Fammer zwei Drittel, die vorbin die von Lewenstein, und die von Morsbeim zu Leben getragen haben. Das übrige Drittel famt dem kleinen Behnten bezie-

bet ber Reformirte Pfarrer.

of Wirderein Diosesh Mog. Tom. I, p. 89 & 91.

5) Gberndorf. Ein mittelmäsiges Dorf von 38. Sausern an der Alsenz, 4 Stunde von Erbesbüdessbeim westwärts entlegen, kömmt zum erstenmal vor in der Bestättigungsurkunde des Erzbischofs Adelbert von Mainz, welche er dem damaligen Benediktinerskloser Distbodenberg über seine Bestzungen im I. 1128 ertheilet hat. Darin wird einer sichern Adelbeid und ihres Semanns Adalbero Gut zu Oberndorf, die Kirche mit dem Zehnten, Leibeigenen, Medern, Wäldern und Wiesen dem Altar des heil.

Difibods angewiesen f).

Der Ort felbft geborte gur Raugrafschaft, und mar pon Diefer ju Leben begeben. In Der Theilung ainter Cherbards bon Randed Gobnen im 3. 1327 mirb bes Bebnten zu Dberndorf gedacht, den fie im Befige batten g). Ale bernach alle Raugräffiche Be-Raungen und Lebenschaften an die Pfalz verfaufet morben, tam auch befagtes Dorf an Diefelbe, und Rurf. Friedrich I verliebe im J. 1458 einen Theil Des Berichts zu Obirndorf an Ronrad Marfchalt bon Balded zu Mannleben, wobei es beißt, daß gedachter Ronrad Diefes Leben mit feinem Bruder Abam in rechter Gemeinschaft besigen folle, wie fie und ibre Meltern es vormals von Raugraf Dite zu Mannleben getragen batten h). Gegen Die Mitte Des XVI Jahrbunderts erlofch bas Gefchlecht ber Marschalten von Balbed. Das beimgefallene Leben mard aber wieber vergeben, bis Rurf. Karl Ludwig im 3. 1660 bas Dorf Dberndorf von einem Beren ban Lands. berg gegen andere Gater eingetauschet bat i).

Die vorbei fliesende Alfeng treibet in Des Ortes

Bebiete amo Mablmublen.

Die Semarkung enthält 3x3 Morgen Aeder, 36

f) Joannis Spicil. Tabul. veter. pag. 110.

g) Gudenus Cod. diplom. Tom. III., pag. 254.

b) Senkenberg Modit. in jus publ. fale. L. Prob. 17, peg. 89.

<sup>-</sup> i) Acia Comprom. &c. pag. 98.

Dr. Wingert, 44 Dr. Biefen, 9 Mr. Garten, und

138 M. Balt.

Die Baldung liegt eigentlich im Pfalzzweibracia fchen Gebiete, und ift ber Gemeinde gegen einen Baldzins in Erbbestand verliehen.

Bormals ward allda ein Quedfiber-Bergwert bes trieben, welches Die Blifaberben Grube beift. Dan bat vor einigen Jahren auf bem Plaz wieder zu fchur-

fen angefangen, aber ohne Erfolg.

Bon ber Rirche ift fcon oben angeführet morben. Dag folde anfänglich jum Rlofter Difibodenberg acboret babe. In dem Mainger Spnobalregifter aber Das Erzdiakonat des Domprobken und Landkapitels Munfterappel vom J. 1401 wird ein Baffor und ein Dieban, wie auch zween Altarpfrundner, einet gu St. Ratharine, Der andere ju U. 2. 3. angeführt 2). Bei der Rirchentheilung fiel fie in das loos ber Sie liegt unten am Berg, und war Deformirten. ehmals bem beil. Balentin geweihet. Der Prediger flebet unter ber Infpettion Algei und bat bas Dorf Mannweiler im Unteramt Rodenhaufen mit ju ber-So baben die Ratholischen auch eine eigene Rirde und Pfarrei, melde jum Alzeier gandfapitel geboria ift.

Am Bein- und Fruchtzehnten beziehen die Reigerebergifche Erben zu Randed eine, und ber Refor-

mirte Pfarrer Die andere Balfte.

6) Schiersfeld, ein Beiler ober geringes Dorflein, eine Stunde von dem vorigen westwärts gelegen, scheinet ehebessen beträchtlicher gewesen zu senn, wenn es anders das Sceringesfeld ist, welches in einer von R. Otto I der Abtei St. Marimin ertheile ten Urkunde über derselben Bestzungen im Nadgaus im

<sup>4)</sup> Wardroein Dioecel, Mogunt. in Archidiac. dift. Toma I. pog. 89 & 91.

im 3. 962 vorfommt 1). In bem Mainger Synobalbuche bon 1401 wird unter dem Erzdiakonat Des Domprobsten im Landfapitel Munfterappel noch ein Pfarrer ju Scheringeefelt angegeben m). In Det Rolge muß ein Theil ber Reldgrunde au andern Dor-

fern gezogen morden febn.

Der Ort an fich felbft mar zwischen mehrern gemein. Ein Theil geborte urfprunglich gur Graffchaft Belbeng, und tam bernach an Die Pfalggrafen gut Bweibraden. Ginen andern batten Die Bilbgrafen im Beffge, bon melden es wieder ju Leben gegeben worden. Der legte Trager mar Johann Bolfgang bon Lewenftein, mit beffen Lobe bas leben beimgefallen ift. 3m 3 1660 aber verkauften Die Bildgrafen Georg Friedrich und Johann gu Daun ihren Salben Theil an Schiersfeld und Riederfirchen an Den Bergog Friedrich Ludwig git Pfalzzweibruden um 2000 fl. Bagen n). Die anbere Linie ber Bild- und Rheingrafen hatte barin Leibeigene, welche im 3. 1670 an Rurpfalz abgetretten worden o).

Ein gleiches geschabe 100 Jahre bernach mit ber Balfte an Riederkirchen, aber in Schiersfeld ift Bfalg-Imeibruden bis auf den beutigen Lag noch im

Befige feiner vorigen Rechte p).

7) Rupertoect, ein geringes Dorflein, binter bem Raffauischen Dannenfele, bat feinen Urfprung und Ramen von ber oberhalb in ihren Trummern

h Hontheim hift. Trevir. Tom. I, p. 293 & 544. Sieh auch bie Bestättigungenrtunde R. Seinrigs II vom 3. 1023 in Act. Acad. Tom. III, p. 105.

n) Wild- und Rheingraftiche Debuttion die Gemeinschaft,

Beil. num. XVIIII, pag. 519.

of Rurzgefaßte Gefchichte bes Wild- und Aheingraff. Baufes , 1 Theil , pag. 155.

<sup>2)</sup> Mehrere bavon findet fich in Bachmanns Pfalzaweis brudifchen Staatsrecht, pag. 327, S. 234.

noch fichtbaren alten Burg, die von einem ber Maxgrafen Ruprechten im XIII Jahrhundert erbauet und por bem Pavischen Bertrag an Die Pfalz getommen au fenn scheinet. In R. Raris IV Entscheid über Die Landestheilung zwifden ben Pfalzgrafen Rupred. ten , bem altern und jungern , bom 3. 1353 beifet es ausbrudlich : " barnach foll ber obgebachte Muprecht " ber alter, bemfelben feines Brubers Gobn feinen " Theil, ber bon feines Betters megen, Bergogen " Abolphs feligen, gevalen foll, . . . . ganglich ge-" ben, ale berfelbe Theil bernach befchrieben febet 2c. Jem Ruprectteect ac. foll man ibm lediglich ant-" morten ic. ,, q). Gedachter Pfalzgraf Ruprecht I faufte im J. 1390 bon Emmerich und Seifried von Lewenstein 12 Morgen Biefen und 8 MR. Aders bei ber Vefte Auprecheseck in Gerbacher Bemartung um 133 fl. r).

In ber Saupttheilung unter R. Auprechts Cobnen fiel diese Burg im J. 1410 an Pfalggrafen Stephan, und in der Erbfolgsordnung beffelben bom 3 1444 mard fie feinem zweiten Sobne, bem Bergog gudwig, ale eine Bugebor ber Graffchaft Belbeng ausgefcbieben. Als aber Dieferfich bernach mit Rurf. Friedrich I entameiete, rudte legterer im 3. 1470 por gebache tes Schlof Ruprechtsed, eroberte es am 15 Oftob. machte ben Maugrafen Abenbard und Sanns von Landed nebft gwolf Edeln und 43 reifigen Rnechten Bu Kriegsgefangenen , lies es ausplandern , abbrems nen, und ganglich fcbleifen. In feiner Berordnung bom 3. 1472 befahl er gmar, bag Ruprechtsed mit feiner Bugebor forthin bei ber Pfalz bleiben folle. Jedoch in feinen Dem Raifer im 3. 1474 überschickten Bereinigungsvorfclagen, erboth er fich folches

q) Notam. luper Stravii formulam Success. Dom. Palati Beilage Lit. C.

r) Ach Comprom. pag. 126. to aber ber Musbrud; Comisses de Lowenstein, fetiethaft ift.

bem Bergog Ludwig unter bem Bebinge wieber eine guraumen, bas es nicht wieder aufgebauet werben foute s). Es erfolgte aber feine Antwort, und fo wurde biefes alte Schlof mit feiner Bugebor, wie ein anderes Rurfürfliches Rammergut benuzet. 36 in bem mit Rurf. Philipps im 3, 1489 errichteten Bertrage baben die Sobne Ludwigs, Berg. Rafbar und Alexander gu Zweibraden, formlichen Bergicht Darauf gethan. In dem Alzeier Binsbuche vom J. 1429 tommen Repnfrid und Albrecht von Imsmp. fer als Burgmanner bor, bie jedoch augleich auf bie Burg Algei ja bienen foulbig gemefen find t).

Das Dorflein bestebet in 2 Schulen, 33 burges-Biden und Gemeindshäufern. Die Gemartung in por Morgen Aeder, 46 M. Biefen, und 95 M. Bald\_

Daju geboren eigentlich auch bie beiben Sofe

Chierwafen und bas fogenannte Forfignet. Die Katholischen Inwohner geben nach Rodena baufen gur Rirche, Die Reformirten und Eutberischen aber , mobin fie wollen.

Die Kurfürftl. hoftammer bat eine, und bis neikliche Bermaltung Die andere Balfte Des Zehnten.

8) Standenbobl, ein Dorffein von 29 Saufern, fanf Stunden von Algei fudmeftwarts, binter bem Maffau-Beilburgifden Dorfe Dreifen gelegen, von Dem es une an Radrichten aus aftern Beiten gange lich fehlet, aufer bag es in dem Alzeier Saalbuche bom 3. 1404 Steintenbobl genannt, und unter bie Rurpfaizifchen Ausberfer gezählet wird w). Leicht batte bas babei gelegene Pramonftratenferflofer Dunfterbreifen , und bas Benedittimertloften Limburg wegen ibren bortigen Bestungen eine Art

e) Rremers Geschichte Burf. Sriedrichs I pag-at, 443a 501. fodann in ben Beilagen p. 456 & 503.

<sup>2)</sup> Sieh oben S. 26.

a) Justitia Causae Palat. Libr. I. Cap. V. pag. 81.

Der bogteilichen Berichtbarteit über ihre Beffander, Die erft mit Einziehung beiber Rloftern erlofchen ift.

Racht bem Dorfe fliefet die eine Stunde davon entspringende Primm vorbei, nimmt das vom Donmersberg berablaufende Steinbachlein auf, treibt zwo Mublen, und sezet seinen Lauf nach Dreisen u. f. w. fort. Durch ben Ort ziehet die von Alzei nach Lautern und in das Westrich führende Landstrafe.

Begen Rord liegt ber Oberweilerhof, welcher bem Klofter Limburg zuftandig mar. Golden trug bas Beschlecht ber Ebeln von Oberftein zu Leben, und nach beffen Erloschung ift er im 3.1664 eingezogen

worden x).

Die Gemartung enthalt 225 Morgen Meder, 30

M. Wiefen, und 319 M. Balb.

Bon diesen Feldgründen bestätt die Kurfürstl. Hoftammer bei 18 Morgen, die geistliche Berwalsung Ramens, des Klosters Limburg 26, der Jürst von Rassau-Weildurg wegen des ihm abgetrettenem Klosters Münsterdreisen 114 M. Aeder und 20 M. Wiesen, der Farst von Leiningen 2 M., und die von Bogbeim ein geringes Stud.

Kon dem Balb aber gehören 139 M. der Kurf. Hoffammer, die übrigen 180 M. der Bamboldischen Gemeinde Beitersweiter. Es ift ein besonderer Fotd Eer darüber gesetet, der in Standebobl wohnet.

Die Ratholischen haben eine Rapelle auf bem Rathhause, die der Pfarrei Beitersweiler Mainzet Bistums und Alzeier gandkapitels untergeben ift. Die Reformirten geben nach Einseltheim zur Kirche.

Sowohl ben grofen als fleinen Bebnten beziehet

Die Kurfürftl. Hoftammer allein.

n) Add Comprom. &c. pag. 114.

## Oberamt Oppenheim.

## Vorbericht.

Diefes Oberamt ift zwar von mittelmäfiger Grofe, jedoch in vielem Betracht einer bes sondern Aufmerksamkeit würdig. Es liegt eigents lich im alten Wormsgane, und hanget nicht zub sammen, sondern ift zum Theil mit einem andern Gebiete vermischt und unterbrochen.

Es wird aber also eingetheilt: Erstlich in die Stadt Oppenheim, den Markisleden Rierstein, mit den Odrsern Dexheim und Schwadsburg, zwisschen Mainz und Worms. Zweitens in den Insgelheimer Grund, bestehend ans den drei Marktssleden Ober- und Nieder-Ingelheim, wozu das dei Stromberg gelegene Dorf Daxweiler gehöret, und Gros-Winternheim, sodann die Odrser Waschernheim, Frei-Weinheim, Saner-Schwadens heim, Bubenheim und Elsheim, zwischen Mainz und Bingen. Orittens in das Umt Stadecken, welches ans dem Orte gleichen Namens, und dem Dorse Ssenheim bestehet, in eben besagtem Insgelheimer Grunde.

Seine Benennung hat es von der Stadt Oppenheim, auf welche fich die ganze Geschichte besselben beziehet. hier ift also nur vorans zu bemerken, daß sowohl diese Stadt mit ben Orten Mierstein, Derheim und Schrabsburg, als ber gange Ingelheimer Grund ehmals unmittelbar pom Raiser und Reiche abgehangen, und jeber Theil feine besondere Berfaffung gehabt habe. Dach oftern Pfanbicaften tamen fie endlich burch Ginlosung unter Rurf. Ruprecht I an bie Pfalz. pon welchem Zeitpunkte an bas Oberamt seine bermalige Berfaffung erhalten bat. Borbin batten Die Raifer ihre Gerichthartelt vornamlich einem Mmtmann, Schultbeise, und ben Burgmannern au Opvenheim und Ingelheim überlaffen. In fes Dem Dauptorte war ein Reichsichultheis ben Rite tergerichten, bie aus ben abelichen Burgmannern

gezogen worben, vorgesezet.

Diefe Rittergerichte machten unter fich Gefege, nach welchen fie Recht zu fprechen hatten, und bestimmten, mas somobl an fie als an ben Raifere lichen Amemann und bie Reichsschultheisen gewies fen werben mufte. Es finbet fich noch ein Bruchs And von bergleichen Sagung ober Beisthum, worin es beifet : "Dis fint ber Burgmann Urtel " manne bie Reitmeister bie virte Rlag von ber " Burgmann wegen getan, fo fragen fie, wie " fie im Porter mit Recht nachgeben follen. Go ", weißen Schultheis und Schöffen, bag bie Reite " meifter figen follen über acht Lage, und unter " vierzehen Tage brei Tage, und vor Gericht bes , namen, und wer alsban fin Gelb nit entricht, ,, ben mogen fie fronen, als vor Alters bertoms " men ift. Item ift vor Alters bertommen, wels , der bas also foulbig mar, und auf ben erften , und andern Zag bis Mittag nit teme, und ass

k

k

, borfam were, an ber Begalung, ber verleurt " brei Tornes, und wer ben britten Tag auch " ausbleibt, ben mag man auch frohnen. " wer alfo gefrohnet wird, ber verleurt von bes " Binng megen, 3 Pfund Baller. Stem wer " Buner gibt in bie Relter, und die auch nicht ,, gabe, wie vorgeschrieben fteet, fo verleurt er auch 3 Pfund Baller, und wenn einer feine Gater als verloren batte und gefrohnet murbe, welcher , ban kommet in Sar und Lag, und bringet bie " Poen mit Roften und Schaben baruf von Ge-, richts megen ergangen, in einer nub die Gult , in ber anderen Danbe, bem foll man fein ges " frohnbet Gut wieber zu feinen Sanden tommen , laffen. Welches Gut aber also verbleibt in ber " Frohnung über Jar und Tag, und nicht ges ,, loft murbe, wie vorgeschrieben fteet, bas ift ,, eben bem Burgmann verfallen von Rechts .. wegen 2c.

Die Bothmäsigkeit bieser Gerichte erstreckte sich nicht allein über die Stadt Oppenheim und samtsliche Reichsborser, sondern auch über die in der Gegend ansässig gewesene Leibeigene und sogenannste Königsleute, die noch im I. 1522 in zwölf Hüner-Fautheien eingetheilet worden, nämlich zu Ingelheim, Finten, Bübesheim, Ingenheim, Beibelsheim, Esenheim, Weibelsheim, Genheim, Weibelsheim, Wodenheim, Momernheim und Selssen; wozu 112 sogenannte Ausdorfer gehöret has ben, welche ihre Leibsbeeth, Hüner, Schazung und andere dergleichen Dienstbarkeiten an die Hüssmer-Fauthen abliesern, dieser aber den Auslenten

und Leibeigenen vorgeben, ihnen bei vorkommens den Beschwehrben Beistand leisten, ihre Rlagen vor Gerichte andringen, und sich Bescheids erhos len mußten. In Folge der Zeit find diese Gerechts same meistentheils dem Oberamt Alzei zu vertrets ten beimgewiesen, und zulezt durch erfolgte Bers aleiche vieles daran abgeändert worden.

Das Oberamt Oppenheim ward also lediglich auf die Bothmasigteit der von den Raisern Rarl, Wenzel und Ruprecht an Rurpsalz pfandweis übers lassenen Stadt und Reichsborser beschräufet; wos zu erst in gegenwärtigem Jahrhundert das fleine Umt Stadecken durch einen mit dem Psalzgrässlachen Rause Zweibrücken geschehenen Bergleich ges

Lommen ift.

Die Fruchtbarkeit dieses Landbezirkes stehet fast durchgehends mit dem angränzenden Oberamt Alizet in gleichem Berhältnis. Dinr hat der zu Mierstein machseude Wein den Borzug unter allen in der ganzen Gegend berühmten Rheinweinen. Der Getralbhau, der Wieswachs, und die Bies bezucht sind nicht minder beträchtlich, aber die Waldungen nicht hinreichend, Bau- und Brands holz-Nothburst daraus zu bestreiten.

Im vorigen Sahre zählte man in der Stade und in samtlichen Orten des Oberamts 2272 Fas millen, worunter eine von Mennonisten, und 25 von Juden begriffen gewesen. Sie machten zussammen 10334 Seelen and. Un Gebänden sanden sich 31 Kirchen und Schulen, 1859 burgerlische und gemeine Sanser, nebst 37 Mühlen. Un liegenden Gründen enthält das Oberamt beinabe

20800 Morgen Aeder, ungefähr 2000 M. Winsgert, 2500 M. Wiesen, 914 M. Weide, über 4000 M. Walb 2c.

Es ist oben schon bemerket worden, daß die Raiser und Könige vormals einen Reichsamtmann zu Verwaltung ihrer obersten Serichtbarkeit geshabt. Diese Beneunung wurde auch nach gescheshener Verpfändung von den Pfalzgrafen beibehals ten. Sowohl von diesen Kaiserlichen als Pfalzsischen Amtleuten trift man folgende unvollständige Reihe in Urkunden und glandwürdigen Nachrichten.

1269 Philipps Herr von Bolanden, wird Bursgermeister genannt a).

1277 Cberhard Graf von Razenelnbogen, Umtmann, warb b) unter Konig Abolph im J.

1202 feines Dienftes entlaffen.

1332 Gobifried Berr zu Eppenftein, Amtmanne). 1350 Being zum Jungen genannt zum alten Schwas ben d).

1370 Heinz zum Jungen genannt zum Frosche .). Da um diese Beit die Pfalzgräfliche Pfand. schaft ihren Ansang genommen, so scheinet auch die Amtmannöstelle schon damals von dieser Seite bes sezet worden zu senn, wiewohl sich noch zur Zeit keiner namentlich vorgesunden hat.

a) gumbracht hochfte Zierbe Deutschlandes Tab. 243.

<sup>4)</sup> Bermog ber geschriebenen Oppenheimer Chronit.

c) Jannis rer. Mog. Script. Tom. II, pag. 606.
d) Gebachter humbracht und in Lehmanns Speierischer Chronit p. 715.

e) Um angezogenem Orte pag. 723.

1402 Johann Rammerer von Worms, wars nach Frankreich gesandt f).

1405 Thomas Ruebel von Kazenelnbogen, war zuvor Schultheis g).

1420 Biprecht von Belmflatt, Amtmann b).

1452 Philipps von Ubenheim.

1460 Johann Boos von Walbed 1).

1484 Sanns von Cronenberg, Amtmann &).

1503 Wigand von Dienheim, Amtmann D.

1507 Siegfried von Dienheim, Rath und Amts mann m).

1510 Philipps von Cronenberg ans bem Flagels stamme s).

1511 Bartmann von Cronenberg.

1515 Beltin Schent von Erpach.

1516 Michael Dabertorn von Bellingen.

1522 Thomas Ruebel von Razenelnbogen.

1531 Friedrich Rammerer von Worms.

1542 Thomas Rnebel von Razenelubogen o).

1550 Johann Stumpf von Balbed p).

1555 Cberhard von Graenrob q).

9) Bermbg gefdriebener Nadrichten.

643.

k) Burgermeifer Biblioth. Equeftris Tom. I, pag. 258.

m) Sumbracht Tab. 17.

a) Idem Tab. 12. e) Alle vermög Aurf. Ludwigs V Diener-Buches.

f) Vid. Act. Acad. Palat. Tom. II, pag. 212.

h Bar bei bem Bunbe ber Kreisftanbe, nach girschens Mung-Archive, Tom. I, pag. 209.

<sup>2)</sup> Kommt auch in einem Dingtags Protofoll vom 3. 1553

<sup>9)</sup> Er mar auf ben Reichstägen von 1555 und 1557. vid. Roch Sammlung.

2558 Friedrich Rammerer von Worms genannt von Dalberg r).

1560 Miklaus Schenk von Schmidtburg.

1563 Dietherich Rammerer von Worms s).

1569 Dieterich Freitag, Amtmann t).

1578 Wiprecht von Delenftatt, Umtmann #).

1588 Beinrich von Wattenau, Amtmann x).

3605 Georg Rourab von Belmftatt gu Leuters banfen y).

1613 Johann Friedrich von Stodheim, murbe Fant gu Germerebeim 2).

1614 Johann Rourad Blarer von Geiersberg.

1626 Autonio Franzisto, warb von den Spas niern, und

1632 Eruft Fuche von Lemnig, von ben Schmes ben, sobann

1633 Lubwig von Obentraut, von Pfalger. Lubs wig Philipp bestellet a).

1649 Emanuel Rog von Megenboven.

1667 Robert Rodwood von Stannigfielbt.

1674 Johann Georg von Donborf b).

a) Jumbracht Tab. 227. a) Nach bes Administrators Pfaizer. Johann Kafimire Dies ner-Buche.

3) Rach ber Oppenheimer Landidreiberei Rechnung. z) Rommt por in Befdreibung der heimführung bes Rurf. Friedrichs V Gemahlin.

a) Bermby einer geschriebenen Rachricht von ber Stadt Oppenheim.

<sup>7)</sup> Jumbracht Tab. 15, Lit. E. 2] Beide vermig Rurf. Friedrichs III Diener-Buches. 4) Er war bei dem Reichsabschied v. J. 1569. Vid. Roch Tom. III , pag, 285.

b) Diefe find aus Rurf. Rarl Ludwigs Dienerbuche, bie folgenden aber aus Rechnungen und andern achten Nachs richten gezogen.

1981 Cheifiebh Anbreas son Begloden".

1682 Moriz Johann Bertram von der Reck gut Gorft.

1689 Frang Freiherr von Sidingen, war gwar gleich Rammerprafibent.

1691 Friedrich Cherhard Freiherr von Benningen.

1710 Rati Freiherr von Benningen, bes vorigen Sohn.

1717 Beit Georg Chriftoph Freiherr son Argt.

1722 Bolf Cherhard Freiherr von Dalberg, war ber erfte Oberamtmann.

1743 Franz Deinrich Rammerer von Borms Freiherr von Dalberg.

1776 Theobor Freiherr von Dallberg.

Dermalen bestehet die zu Berwaltung der hos ben Gerichtbarkeit angeordnete Dienerschaft and obs gebachtem Oberamtmann, und in dessen Abwesens heit and dem Landschreiber, mit einem Amsschreis der. Da die Stadt Oppendeim und die ehmoligen Reichtlicher die Waisen-Fanthei derzebrache has dem, ist dahier nicht, wie in andern Oberamtern, ein besonderer And- und Baisen-Fanth angeordonet, und zu Sinsammlung der Leibeigenschaftssder Wildsangsgesälle ist lediglich nech die Fanthei Ingeldeim überte. Indessen hat das Oberamt sein versubern Physicum, zween Abvelagen, auch Ansthreiter und Bothen.

## Statt Dppenheim.

Sie liegt am linken Ufer bes Abeins, zwifchen Berms und Paing, und hat zu Nachbaren gegen Of den beilen Aheinftrofen, und jenfeit bestellen das zwifchen dem Mainzer Rlofter St. Jakobsberg, und dem Fürftlichen Saus Ifenburg gemeinschaft. liche Dorf Beinsheim, gegen Gud Dienheim, gum Dberamt Algei geborig, gegen Beft Derbeim, gegen

Mord Rierstein und Schwabsburg.

Die Erbauung wird ben Sueven nach Vertreis bung ber Bangionen unter bem Ramen Bonconica Da ber Romifche Felbherr Drufus augeschrieben. funfzig Schlöffer am Rheinfrobme angeleget , foll unter andern auch bei Oppenbeim Die Burg Ruffiama barunter begriffen gemefen fenn. Mehrere andes re bergleichen ungewiffe Erzählungen find von andern weitlaufig angeführet worden c). Reine Abficht if nur Die Befchichte Diefes mabrhaft mertwurdigen Dr. tes bon ben Karolingifchen Beiten an aus achten Quellen in der Beitordnung ju erlautern. Die Jahrbucher und Urfunden des Rloftere Lorich geben ba. bon die verläffigste Rachrichten. Denn eben Diefe Abtei erhielt nicht nur im 3.764, Dem erften feince Stiftung, einige Bingerte, Die in folgenden Beiten mit einer grofen Menge bon andern Gatern bermeb. ret worden, fondern R. Rarl ber grofe fchentte fos gar im 3. 774 bas Dorf Obbenbeim im Borms. gaue und am Rhein gelegen, mit allem mas bagu geborte, an Inwohnern, Leibeigenen, Beingarten, Balbern, Belbern, Wiefen, Beiben, Infeln, Baf fern, beweglich und unbeweglich, befonders auch ein Bu Thedidesbeim gelegenes Gut, fo von Alters bez au der Rirche in Obbenbeim geboret batte, gedachtem Rlofter d), woraus von felbft erbellet, dag ber Drt Damals noch ein Dorf gemefen fen. Berner ichentte

d) Cod. dipl. Lauresh, Tom. I, num. 7, & Tom. II, num.

1048, 1414, 1527 bis 1592.

e) Bei dem Magistrat der Stadt Oppenheim wird eine ges schriebene alte Chronik verwahrt, worin bergleichen Nachrichten ausführlich enthalten find. In des herrn Det tors Andreae Comment. histor. de Oppenhemio, so im' J. 1778 and Licht getretten, ift dapon mehrers enthalten.

R. Lubwig I im J. 814 ber Abtei Julba auch einem Dof und Saus im Dorfe Oppenbeim e), und im 3. 265 lies ber Abt von Lorfc bie Rirde gu Obbenbeim, mogu biele Berechtfame geborten, bon Grune be aus neu erbauen f). Im J. 1008 verliebe R. Beinrich II bem Abt Boppo bon Lorfc bas Recht auf Oppenbeim im Baue Wormesveld einen Marte aufzurichten, und alle Samfag offentliches Bewerb allda treiben ju laffen g), welches ber Anfang ber flabtifden Breibeiten gewefen fenn mag. Benn es richtig ift, wie bafur gehalten wird, bas R. Beinrich IV Die jenfeit bes Rheins gelegene berabmte Stade Trebur famt bem Ronigliden Ballaft gegen bas En-De bes XI Jahrbunderts megen Emporung bortiger Burger verftopren laffen, fo borfte auch nicht unge-grundet fenn, daß der Raifer ihre Freiheiten famt ben Steinen, womit Trebur gebauet gewesen, bem Dorfe Oppenbeim übertragen, und bamit ben einentlichen Grund ber neuen Stadt gelegt babe k). 3. 1076 bielten Die Stande einen Reichstag ju Dpa penbeim, und nothigten ben Raifer gu einem nicht gar rühmlichen Bergleich i).

Inzwischen gerieth bas reiche Rlofter Lorsch in Schulden, und konnte die zur Königlichen Rammer jahrlich zu zahlende hundert Pfund nicht mehr auf-bringen, deswegen vertauschte im J. 1147 ber Abs Folknand die drei Sofe Oppenheim, Gingen und Wibelingen an R. Konrad III mit allen Gerechtigs

e) Schannat Corp. Tradit. Fuld. num. 271.

e) Cod. Lauresh. Tom. I, num. LXXXXI.
4) Die Oppenheimer Shronif bestimmt Das Jahr 1085,

morin Erebur verftobret worden fepn folle.

f) Cod. Lauresh. pag. 67. Die Oppenheimer Chronif melbet, daß die St. Sebastianskirche im J. 803, und das Kloster Marienkrone im J. 814 erbauet worden, ein Bes weis, wie wenig berselben zu trauen sep.

i) Brane hift, belli Saxon. in Freheri Script. rer. Germ. Tom. I, pag. 210. Trithemii Chron. Hirlaug. ad ans qua 1077.

Reiten , und bebielt fich nur basjenige vor , was bes Roffers Bafallen von Alters her lebenweis im Befig

gebabt k).

Unter den folgenden Kaisern erhielt der Ort immer mehrere Freiheiten, und scheinet mit Ansang des XIII Jahrhunderts in eine ordentliche Reichskads erwachsen zu seyn. Denn schon im J. 1226 beschwehrete sich der Erzbischof zu Mainz, daß einige seinen Leute in der Stadt Oppenheim aufgenommen worden. Deswegen verordnete König Heinrich, daß alle Mainzische Dienst- und Burgmänner, auch übrige Angehörige dem Erzbischoffe zurud gegeben, und künstig keine mehr zu Oppenheim ausgenommen wers den sollten D.

R. Friedrich II ertheilte im Sept. 1234 ben Bargern baselbst eben die Freiheiten, welche die Stadt Frankfurt zu geniesen hatte, und befahl dem Reichsa schultheise, daß er die Stadt bei ihren Rechten und Bewohnbeiten zu Wasser und zu Lande schirmen solle.

Im J. 1244 begnabigte bessen Sohn, Ronig Konrab IV die Burgmanner, daß sie, ihre Beiber und
eheliche Leibserben, solang sie leben und dem Reiche getreu senn wurden, alle Gebäude, die sie in der Burg zu Oppenheim errichten wurden, don dem Reia the zu Burgleben ewiglich behalten und bestzen sollten; ein Recht, welches im folgenden Jahre von R. Briedrich selbst bestättiget worden ift.

Im J. 1252 verpfandete der gegen R. Konrad IV erwählte Wilhelm von holland dem Erzbischof Gerhard zu Mainz die Stadt Oppenheim und die Burg daselhst mit allen Zugehörungen 2c. um 2000 Mark Silbers, zu dem Ende, daß er gedachte Stadk und andere widerwärtige Reichsunterthanen nach allen Rräften bekämpfen sollte m). Im J. 1259 ber-

k) Cod. Lauresh. Tom. I, pag. 244 fq. num. CL.

1) Gudenus Cod. dipl. Tom. I, pag. 493 fq.

m) Ibidem Tom. II., pag. 103 & 104. Die Chronif melbet

Sanden sich Marquard der Schultheis, die Ritter,, Schöffen und Burger zu Oppenheim mit gemeinem Nath bei ihrem Eide "daß ein jegliche Geschicht und "Schade ir aller Geschicht und Schad senn soll it. "Also, daß nit die Ritter für sich, und die Burger "für sich etwas großes versuchen, sondern die 3Den, putirten die Reichsgulten von iren Gutern zu "Rierstein und Derheim zu Burglehen eingewinnen "follen. "

Beben Jahre hernach machte König Richard eine Rachtung, das die Ritter, und ihre Sohne ewiglich, von allerhand Uffhebung, Schazung und Gebung, frei und ledig fenn follen, ausgenommen, das sie, wit den Bargern, die ihr Biebe zur Bevde schie, den, den Biebeweeg auswendig der inneren Britanten, den nach der Stadt zu, jeder nach Anzale seines Biebes, nach Rath des Raths zu Oppenheim wies

" ber machen belfen follen. "

Als das Reich durch zwiespaltige Wahlen sehr gerrättet war, so verbanden sich die Städte Mainz, Worms, Oppenheim, Frankfurt, Friedberg, Weza far und Gelnhausen keinen König zu erkennen oder anzunehmen, der nicht den den sämtlichen Kurfürsten einmättig erwählet sepn wurde so. Dieses geschahe im Hornung 1273, und also kurz der Gehahe im Hornung 1273, und also kurz der Bahl K. Rudolphs den Habspurg, der drei Jahre bernach verordnete, daß keiner die Burg zu Oppenstein verwahren noch regieren dörse, der nicht Kaisserlicher Amt- oder Burgmann daselbst wäre, verssprach auch "fürbaß, keinen Fürsten, Graven, Stein, und dergleichen, den Burgmannschaft oder Burgmansschaft von Burgmannschaft oder Burgmansschaft oder Burgmannschaft oder Burgmansschaft oder Burgmannschaft oder Burgmannschaft oder Burgmanschaft oder Burgmannschaft oder Burgmannschaf

weiter, daß A. Wilhelm im J. 1254 die städtische Priv vilegia bestättiget, und im J. 1255 das Recht zu Muss zen ertheilet habe.

a) Angenas Sylloge var. diplom. pag. 476.

Jehen aufdringen zu wollen. " Damals warb Cher-Bard Graf von Razenelnbogen gegen 500 Mark Sila bers zum Burgmann aufgenommen, und bessen Burgleben mit 30 Mark Pfenning oder einem Juder Wein auf den Zehnten zu Rierstein neun Jahre darnach

bermehrt o).

Im J. 1277 gab R. Rudolph I hertwin von Albig funfzig Mark Nachner Pfenning auf der Judensteuer zu Oppenheim zu Bermehrung seines Burglebens, mit der Austage, daß er solche an ein liegend Gut verwenden solle. Ferner ertheilte dieser Kaiser im J. 1282 der Stadt die Freiheit, daß niemand als ihre Burger das wollene Luch daselbst schneiden, amd mit der Ehle verkaufen, auch auser ihnen niemand Wein zum Zapfen, mit der Mase ausschenken, sondern in ganzen Fässern oder Fuder verkausen solle.

Im J. 1285 begnadigte er auch die Burgmanner, Mitter und Ebele, daß, wenn ihrer einer mit jemand auswendig der Stadt Zwietracht und Irrung hatte, und die Burger keine Halfe leiften wurden, sie freien Gewalt haben sollten zu und aufzuthun, aus und einzugeben, "wider alle ihre Feinde und Widersa", der ihr Necht zu beschirmen, ohne alle Wider", rede der Burger, jedoch auch ohne derselben

er Schaden.

Im J. 1287 machte oftgebachter Raifer eine Sagung, nach welcher fechszehen Burger, mit fechszehen Rittern fich des Rathamts gebrauchen, und aus folden furbaß fieben Ritter und fieben Burger der Schöffen Amt vertretten follten. An der abgegangemen Ritter fatt sollten die Ritter, Nathleute und Schöffen Racht haben, andere Ritter, die Burg-manner find, und an der abgegangenen Bürger ftatt

o) Went hessische Landesgeschichte im Urfmbenbuche pag. 43, num. LXIII. & pag. 52, num. LXXV.

Pf. Geographie. III. Ch.

andere Bürger zu kiesen ic. Darauf folgte im J.
1290 eine andere Raiserliche Begnadigung, daß wenn ein Burgmann mit Tode abgienge und Rinderverliese, seine Wittib, solang sie sich anderwärts nicht verheurathet, die Burgleben ruhiglich nuzen und geniesen möge; nach ihrem Tode aber, wenn sie Göhne verliese, solche auf den ältesten Sohn, und wenn keiner vorhanden, auf die älteste Tochter fallen sollten ic.

Bei damaligen verwirrten Zeiten ward R. Abolph feinem Oheim, Grafen Eberhard von Kazenelnbogen für den ihm in Thüringen geleisteten Beistand 3500 Mark Silbers schuldig, weshalben er ihm 300 Mark Köllnischer Pfenning auf die Steuer, die Judenschaft und das Ungelt zu Oppenheim, sodann das Dorf. Nierstein mit aller Zugehöre und Rechten, besonders dem Zehnten von Wein und Korn, wie solche von denen von Hohenfels an das Reich rudgebracht wor-

ben, berfcbrieben bat p).

Im J. 1308 nahm die Stadt den Grafen Johann von Spanheim gegen ein jährliches Schirmgeld von 200 Mark Köllnischer Groschen zu ihrem Schuzherrn auf q), und im folgenden machte R. Heinrich VII Eberharden von Nandeck mit dem Beding zum Burgmann, daß er, wie bei den übrigen gebräuchlich, alle Jahre drei Monate lang in der Burg sich persönlich aufhalten, auch darin ein Bohnhaus erbauen sollte r). R. Ludwig IV bestättigte bald nach seiner Wahl den Burgmännern und Edeln zu Oppenheim alle und jegliche ihre Nechte, Freiheiten und Gnaden, die ihnen von Kömischen Kaisern und Königen ertheilet worden, wie auch ihre andere berge-

p) Wenk zessische Landesgeschichte, im Urfundenbuchspag. 66, num. C.

<sup>9)</sup> Rremers diplomatische Beitrage 2c. 3tes Stud, pag. 288.

r) Gudenus Cod. diplom. Tom. III, pag. 54. Datum Spyre, jdus Marcii 1209.

Brachten Gebräuche und Sewohnheiten. Hingegen verpfändete er im I. 1315 die Stadt und Burg famt Odernheim, Schwabsburg, Ingelheim und Rierstein mit ihren Nechten und Gerechtigkeiten zc. an den Erz-bischoffen Peter von Mainz um 10020 Pfund Häller, mit dem Zusaz, daß diese Städte, Burgen und Dor-fer nicht eher ausgelöset werden sollten, als der Erz-bischof in dem vollen Besize der ihm verschriebenen Burg Lindenfels senn wurde s).

Der König bestimmte auch gedachtem Erzbischosse drei bundert Pfund Häller zum Unterhalt der Burg und Stadt Oppenheim, Odernheim, Schwabsburg, 2) und befahl ihm alle Güter und Gerechtsame, die Der Burg und Stadt entrissen worden, wieder beis zubringen w); erklärte auch alle Burgmänner zu Opspenheim, die ihm wider seine Feinde bei Speier zu bienen verweigert, und ungehorsam gewesen, ihrer

Burgleben verluftig x).

Ingwischen verschrieben fich die Erzbischöffe von Maing nach einander, die Surgmanner gu Oppenbeim bei obgedachten ihren Freiheiten zu schägen und

zu bandhaben.

Bei den damaligen friegerischen Auftritten mache te die Stadt mit Strasburg, Speier, Worms und Mainz im J. 1325 einen Bund zur allgemeinen Landeksicherheit, wozu sie den Graf Johann von Spandeim als Hauptmann bestellten, und anfänglich den Bischof Emich zu Speier, wie auch den Erzbischof Mathias auf ihre Seite brachten y). Sie zogen un-

s) Guden. l. c. pag. III. Datum Wormatie XVII Kal. Febr. 1315.

Ibid. pag. 118. Datum in Castris apud Spiram nonas Marcii.

a) Ibid. pag. 119. Datum in Castris apud Spiram XV Kal. Aprilis.

a) Ibid. pag. 120. Datum apud Wimpinam VIII Kalenda Aprilis.

<sup>3)</sup> Lehmanns Speierische Chronit, Lib. VII, p. 774.

ter andern gegen den Wildgraf Hartard von Dhann und die Burg Abeingrafenstein los, verglichen sich über mit ihm im J. 1328 z). Die Stadt Oppenheim half endlich auch die zwischen der Burgerschaft und dem Abel zu Speier entkandene Strittigkeiten beilegen a). Im J. 1330 ertheilte R. Ludwig der Stadt annoch die Freiheit, anstatt der Steuer, dem Reiche mehr nicht als 200 Mark, je 3 Häller für einen Köllnischen Pfenning gerechnet, zu geben; ferner für sich, ihre Erben und Nachkommen, das Ungeld von allen Dingen zu nehmen, und in der Stadt Ru-

gen gu bermenden ic.

Im J. 1223 gab ber Raifer Godfrieden von Epa penftein die Berficherung, bag, wenn er feinen und bes Reichszoll zu Oppenheim anderwärts verlegen wurde, ibm bennoch feine brei Schiffinge verbleiben follten b). Er befahl auch im J. 1340 in der Stadt feine Pfablbarger zu balten c). Endlich gab Erabiichof Berlach Die feinem Domftift biebero verpfanbet gewesene Stadte Oppenheim und Obernheim Rraft eines Bergleichs im J. 1353 bem Raifer und Reiche gurud, gablte bie Burger auf offentlichem Rirchbofe ibrer Bflichten los, und Die Gemeine legte bem Raifer und Reich die huldigung ab d). auf gab R. Rarl IV ber Stadt bas Recht, bag bis Ritter und ber Rath famtliche Rathleute fiefen, und wenn die Ritter folches nicht mit ben Burgern thum wollten, es bie Burger allein ju thun, Dacht baben follten.

Richts befto weniger verpfandete gedachter Raifer abermals obgenannte Burgen, Stadte und Dor-

a) In der Abeingraftichen Debuktion die Gemeinschaft 26. pag. 445.

a) Letymann in angeführter Chronif, Lib. VI, Cap. VI, pag. 603.

<sup>6)</sup> Senkenberg Sel. jur. publ. Tom. II, pag. 614.
c) Ibid. p. 622. Geben in Spire.

<sup>4)</sup> Josephis rec. Mog. Script. Tom. I. pag. 669.

fer nebst sechszehen grosen Turnosen auf bem 30ll gu Oppenheim, halb der Stadt Mainz um 33000 fleisner Goldgulden von Florenz, und stellte derselben frei, auch den beiden Reichsstädten Worms und Speier Theil daran zu geben e). Im J. 1357 verschrieb der Raiser dem Pfalzgrafen Ruprecht dem sungern, zween Turnosen obwendig Oppenheim, an statt der zu Udenheim und Germersheim, empfansen zu können, erneuerte auch der Stadt das Ungelt und verordnete, daß niemand, er sen Sder, Pfass oder Len, so Wein oder Bier vom Zapsen schenkt,

Davon befreiet fenn folle.

Im 3. 1360 verfchrieb R. Rarl bem Eblen Cberbard bom Eppenstein 6000 fleine Gulden auf Die Bolle zu Oppenheim und Gernsheim f), wie auch im 3. 1365 bem Pfalggrafen Ruprecht bem jungern 5000 Gulben auf ben Bollen gu Maing und Oppenbeim, mit ber Freiheit, weil er ibm noch weitere 4000 Bulben foulbig gemefen, jene Bolle, melde andere Leute allda gehabt, aufzuheben. Balb barauf benachrichtigte er bem Burgermeifter, Rath und Burgerschaft zu Oppenheim, baß fein Gobn Benzeslaus und Erzbifchof Berlach fie von ber Stadt Rainz eingelofet , folglich fie biefen Beborfam gu leiften baben g). Allein im 3. 1375 ertheilte er auch ermahntem Pfalzgrafen Die Bollmacht, alle ber Burgerschaft zu Mainz verpfandete Orte, mit Ramen Oppenheim , Dbernheim, Schwabsburg, Dierfein , beide Ingelheim , Winternheim und Lautern einzulofen h); wie benn ichon im folgenden Jahre Dem Pfalzgrafen Die Pfandschaft mit bem Bedinge Die Stadt bei ihren Freiheiten gu laffen, eingerau

e) Lehmann Chron. Spir. Lib. VII, Cap. 50. und aus felbis gem Tolner Cod. diplom. p. 110.

f) Senkenberg Sel. jur. publ. Tom. II, pag. 661.
g) Gudenus Cod. diplom. Tom. III, pag. 479.

b) Chlingensperg in Ach. Comprom. pag. 130.

met worden seyn solle d). Soviel ist gewis, das der Raiser im J. 1378 den Burgmannern, Amtleuten, Mittern, Knechten, Landsassen, Burgermeistern und Räthen obgedachter Burgen, Städte und Dörfer beschlen habe, dem Herzog Auprecht dem ältern zur huldigen, und gehorsam zu seyn, auch im nämlichen Jahre Herzog Auprecht den jüngern dieser Pfandschaft theilhaftig gemacht habe k). Die Huldigung ersolgte im J. 1379, wobei zween Uebergabsbriese Raisers Karl und Königs Wenzeslaus borgezeiget worden.

3m 3. 1389 gerieth bie Reichsftadt Borms mit bem Rath ju Oppenbeim in einen Streit, und beibe Theile beflagten fich über unrechtmäfige Befangenbaltung ibrer Burger. Die Stadt Borms fuchte bei bem Pfalgifchen Sauptmann Bilbelm von Balbed, auch andern Rittern und Anechten zu Alzei ibr Berfahren ju rechtfertigen. Det Bandel mard burch Brafen Beinrich von Spanbeim und Beinrich gum Jungen babin entschieden , bag bie Bormfer ben Oppenbeimern fur ben ibnen jugefügten Schaben 300 fl. erfegen , und eine Chrenerflarung abaeben muften 1). 3m 3. 1401 bestättigte Konig Ruprecht ber Stadt ihre Breibeiten , verpfandete aber auch im folgenden Oppenbeim, und abrige bagu gefchlagene Drifcbaften, mit allen Rugungen, Bollen, und anbern Bugeborungen aufe neue feinem alteften Sobne, Pfaligrafen Ludwig bem Bartigen, um bundert taufend Abeinische Goldgulden, und zwar mit Bewilligung bes Erzbischofs Johann von Mainz, wor-

4) Die Urfunde in Ac. Acad. Palat. Tom. I, pag. 74. beziehet sich auf porbere dem Pfalzgr. Ruptget I gesichene Berpfandungen.

i) Dieses bestimmet die Oppenheimer Spronit, wie auch Zeiler in Topograph. Palat. Tolner in hist. Palat. und Joannis in Miscellan. Die Urkunde aber sindet sich nits gends.

A Senkenberg Sel. jur. publ. Tom. II, p. 677 & 685.

auf die Stadt im J. 1407 gedachtem Pfalgrafen ge-

Buldiget bat m).

Den 18 Mai 1410 verschied babier Konig Ruprecht, und im 3. 1418 errichteten biergeben Ritter mit ein und breifig andern Abelichen ein feierliches Beisthum ihrer althergebrachten Rechte und Gewoonbeiten.

Rurf. Ludwig III feste in feinem Teffament bom 3. 1427 bie Stadt Oppenheim mit allen übrigen gu Diefer Pfanbichaft geborigen Landesftuden feinem alteften Sobne, Bergog Ludwig, poraus jum Erbtheil aus #). Im J. 1436 brachte Die Stadt 14000 Gulben får gedachten Rurf. auf, und zahlte folche aus ibren Mitteln o). Im nämlichen Jahre vertauften Die Grafen von Razenelnbogen ber Stadt hundert Gulden jahrlicher Gulten auf einen Biebertauf um 2000 Bulben Sauptgut, und verpfandeten dafur ibre Stadt Gerau. Folgendes Jahr befahl ber Rurfurf Dem Rath und Burgern, feinem alteften Sohn Lud-wig zu huldigen, welches auch bald bernach gescheben ift.

3m J. 1452 huldigte Die Stadt dem Rurf. Fried. rich I, unter beffen Regierung verschiedene Bufam. mentanfte von garften, Grafen und Berren gu Dppenbeim gehalten worden p). Burgermeifter und Rath gaben bald bernach dem Rurfürsten 4000 Gul-

ben Bauptgelb freiwillig.

Rach Ableben Diefes Rurfürften errichtete fein

a) Das Testament stehet in Statu Causa, ober rechtliche Ausführung Pfalger. Chriftian III auf bas herzogthum Zweibruden, in den Beilagen Lie. Ii.

e) Ein gleiches geschahe im J. 1439, ba wieber 5000 fl. vorgeschossen worden find.

) Bremers Gefchichte Burf. Sriebrichs I, pag. 47, 247 321, 31, 45 & 500.

m) Man vergleiche damit Buttinghaufens Beitrage gur Pfalzischen Geschichte, II Band, I St. pag. 10 bis 13. und Joannis rer. Mog. Script. Tom. I, p. 721.

Rachfolger Philipps im J. 1477 mit ber Stadt einen Bertrag, wegen der Fisch- und Eismässer, Ber. then, Salmengründen z. wegen des Hags bei Diensdein und des Gelaits der Stadt, wegen ihrer Zokfreihelt z. worauf die Burgerschaft die Huldigungspslicht ablegte. In der Baierischen Fehde hat Landgraf Wilhelm die Stadt belagert und von solcher zo tausend Thaler erpresset. Sie blieb noch eine zeitlang bei ihrer alten Verfassung, die die abelichen Rathsalieder nach und nach abgestorben sind.

Rachgebends bat Die Stadt und Burg fomobl in bem breifigiabrigen als in bem Orleanischen Erb. folastriege grofes Ungemach mit ber gangen Bfala ertragen muffen, wie bann im Jahr 1689 bie Stadt ebenfalls ein Raub der Rlammen, Die Burg aber famt allen Bestungswerken gefprenget worden ift. Diele Gefchichtschreiber tonnen ibre vorberige Serrlichkeit nicht genug anpreifen. Sie foff brei grofe Borftabte gebabt baben, und mit 16 boben Thurmen beveftiget, Die aus 600 Burgern bestandene Inmobnerschaft aber in XI Bunften eingetheilt gewesen fenn. Man bat fogar Oppenheim mit ber Stadt Jerufafalem berglichen, ba bas Schlof Landetron fur Die Burg Davids ober Snon, Die Rirche gur beil. Ratharing fur ben Tempel Salomons, andere Gebau-De fur Saufer bes Bilatus, Caipbas, Berobes zc. angefeben morben.

Die durch die alten Ningmauern mit der Stadt verbundene Burg lag oben auf dem Berge und wurde von ihrer Lage Landesfron genannt. Ihre Befazung hat ehmals in vielen Rittern und Soelknechten bestanden, die man Burgmänner hies. Diese waren verbunden wechselweis in gemisser Zeit des Jahrs die Burghut personlich oder durch ihre Soelknechte zu versehen. Sie genossen dafür gewisse Güster oder Einfunste, die ihnen anfänglich von den Raissern und dem Neiche, hernach aber von den Pfandsinhabern zu Leben gegeben worden. Merkwürdig ist

Die Art ihrer jeweiligen Beraufferung. Als im R. 1333 3ba von Mach und Gotfeied von Ranbeden . ibr Gobn, bas vom Reiche gehabte Burgleben gut Oppenbeim an Mitolaus von Scharfenftein und Manes feine Chegattin bertauften, muften Die Bausgenoffen und Burgmanner bafur Die Bemabrichaft lei-Ren, und weil bamals bie Burg und Stadt bem Eraflift Main; verpfandet gemefen, Die Bertaufer auch bon beffelben Erabifchof Balbemin Die Ginmilliauna einbolen. Gleichwohl feste im 3. 1342 K. Ludwig IV gedachten Claus von Scharfenftein und Dieter Rammerer in die Gemeinschaft folder Reichsleben. 1, 1346 aber beftattigte R. Rarl IV nicht nur jenen Bertauf und bewilligte babet, bag nach bes bon Scharfenstein Tob feine Chefrau, Refe von bem Silberberg, Darin lebenslänglich figen bleiben burfte. fondern er gestattete auch im 3. 1354 Die Gemeinichaft zwifden gebachtem Claus von Scharfenftein und Dieter Rammerer q).

In dem Reichslehenregister R. Ruprechts tommen verschiedene Belehnungen vor; woraus man bie Damalige Burgmanner fann tennen lernen. Es wird

nicht mißfallen folche bier anzuführen.

1401 Sonntag nach Petri und Pauli zu Mainz hat Eleme, Knappe feel. Wittib von Sauwelnheim empfangen ein Burgleben zu Oppenheim, nämlich vier Mart Gelts, die alle Jar auf Sant Martins

a) Die hievon handelnde Urfunden sichen in Gudenus Coddiplom. Tom. V., pag. 615, 16 sq. 20 & 631. In der ers sten heiset es: Bors erste ward hiebei her Johan von "Basinheim, Schultheis zu Oppenheim, her Pilipps "ber Migdum in dem Ninagow, her Eberhard sin Bruder, "ber heter von Litwilre, her Nonk sin Bruder, "her Arnolt von Korch, her Thomas von Saweln-"heim, her Konrad von Kiddesheim, her Schillin e, "her Eberhard von Sluttern, her Herman hirte, "her heinrich von Lorche und her Burkard von Wols, sekfelen 16.

tage von ben Juben baselbs fallen. Item ein Shell bes hauses, hof und ber Guter zu Oberingeln-beim, barin er fizet in Gemeinschaft mit hirten von Sauwelnbeim und Damen Knebel bem jungen.

Item zu Beidelberg auf Dinstag nach St. Jakobstage hat Rauen Robe von Alzei empfangen ein Sechsteil an dem Zehnten zu Derheim, Wein und Rorn. Item an demfelben Zehnten an den anderen fünf Teilen hat er ein Zweiteil. Item den Zehnten an bierzig Morgen in demfelben Felde zu Derheim sonderlich.

1402 Item empfangt Konrad Rabenolt von Dieppurg zwölf Malter Korns Wormfer Maas zu Free-

tenbeim jum Burgleben in Oppenbeim.

1403 Item feria tertia ante Maria Magdalena au Alzei hat empfangen Johann Efel zu Busesheim einen hof in bem Dorf Derheim ben Oppenheim gelegen. Item zween Morgen Wingert, die an demsfelben hof gelegen sint, und andere Edere und Wiesen, und alles das zu demselben hof gehöret, als die Cunrat der alte, und Cunrat der junge von Nabensheim Rittere seiner Zeit ingehabt 20.

Item Gerhard Menrhorn von Spanheim nimmt feinen Tochtermann henne von Odenheim, ben man nennet helsewed, in Gemeinschaft fines Burglebens zu Oppenheim, bas ift neun Gulden auf ben Juden baselbst. Item ein Burgleben zu Alzei 12 Morgen

Aders bon ber Pfalg lebenbar.

Item Eberhard Beger, empfangt geben Gulben

auf den Juden zu Odernheim.

Item Henne von Hentschusheim, Diethers Son, bas Burgleben auf ben Juden zu Oppenheim, so burch Tod Hermanns von Eppelborn erledigt ift.

1405 Item zu Beibelberg, die b. Fabiani & Sebaft. empfängt Bilbelm von Balvede, Burggrafe zu Stalede, in Gemeinschaft mit Philipps Flachen von Schwarzenberg, seiner Schwester Sohn, ein Burgleben zu Oppenheim, mit Namen ein Fuber

Beingelts von bem Berge ober Oppenheim, genannt ber Salgenberg, und geben Malter Korn Gelts von bem Zehnten zu Olversheim.

Item zu Heidelberg uff Dienstag nach St. Erhardstag haben Hanns von Hirzhorn Nitter und Tham Anebel Marschalt ihre Burgleben zu Oppen-

beim aufgefagt.

Item auff Montag nach bem heil. Pfingstag hat Johann Remmerer von Worms Ritter, den man nennet von Dalburg, fürsich, seine Sohne und Tocheter, empfangen die Burgleben zu Oppenheim, und darzu zwo Fleischscharen, und die Wingert in der Stegen zu rechtem Leben, und als R. Karl seel. vormals Philipps von Wunenberg, etwan des egenanten Johann Remmerers Sweher, und Emerich von Prunheim sestigen ihr Leben gebessert zc.

Item zu Germersheim auff ben Fritag vor Allerheiligen hat Beinrich Ring von Bechtolsheim mit Friederich von ber Buben in Gemeinschaft empfangen die Leben zu Alabeim, die von Peter Burggrafen von Bechtolsheim feel. auf gedachten Ring ver-

ftorben fint.

1406 Item gu Beibelberg in die Dominica ante convers. sancti Pauli Apost. hat Cberhard von Hirz-born sein Burgleben zu Oppenbeim auffgesagt.

Item zu Germersheim in vigilia beati Johannis Baptistae hat Ring von Bechtolsheim, ben man nennt von Alsheim, sinen Mag Gobel Kranchen in Gemeinsschaft des Burglebens zu Oppenheim gesezt, mit Ramen das Ortehus mit seinem hoffe und Begriffe gesen der Wezlergasse zu Oppenheim gelegen, neben Jedel von Albich.

Item Dene von Scharffenftein, Burkhards von Nacheim seel. Wittwe, empfängt ihren Teil an dem Zehnten zu Wolfskele, Das ein Erbleben und ein Burgleben zu Oppenheim ift. Datum heibelberg

Sabbatho ante beate Lucie virg.

Item Cune bon Albeim bat empfangen ein Burg.

leben zu Oppenheim mit Ramen zwanzig Maltet Rorn und ein Fuder Wein zu Ofthoven, so die Johannes-Herren reichen, und dem Apche verfallen fint wegen Druhsels von Wachenheim.

1407 Item zu Beibelberg Dominica anto festum beati Johannis Bapt. hat Johann von Lewenstein Rich ter der junge empfangen ein Burgleben zu Oppenbeim, mit Namen, sechs Mark Gelts, die Gefallen von den Juden daselbst, und das von dem Riche lebig worden von Tods wegen Eunen seeligen von Guntheim zc.

Die Domherren zu Worms genoffen bor Alters auch bas Burgmannerecht ju Oppenbeim. aber ibre Dienfte perfonlich nicht leiften burften, muften fie einen Burghuter beftellen. 3m 3. 1356 batten fie ben Ritter Brendel von Ofthoven und feine Erben um jabrliche 25 Malter Rorn gedungen, bal er fie und bas Domftift vermannen und ju Oppenbeim verwesen folle r). Rachdem aber die Burg famt ber Stadt an Die Rurfürsten von Pfalg verpfan-Det gemefen, muften auch Die Leben bei felbigen empfangen und vermannet werden. 3m 3. 1441 verliebe Bergog Otto von Mosbach, als ber Vfalz Bormund, feinem Amtmann gu Lautern, Brieberichen bon Klersbeim, eine Bein- und Korngult auf bem Bebnten zu Abenbeim, Die bon Tobes wegen Schotten von Wachenheim ledig geworden , und im J. 1452 Rurf. Friedrich I genanntem von Riersbeim eine au Dierftein fallende Gult, Die vormale gudmig Rnebel gehabt, ju Burgleben in Oppenheim. Die Burg felbft liegt feit ber Frangofifchen Bermuftung in ibren Trummern. Bon ben Burgleben find innerhalb 200 Jahren viele beimgefallen und eingezogen, ber-

<sup>7)</sup> Sebannar histor. Episcopat. Wormat. Cap. III, pag. 70. Dieses Burgmannstecht hat noch K. Bengel im J. 1396 ben Domherrn bestättigt.

fciebene aber auch bis auf gegenwärtige Beit berer-

Der Rhein ftrohmt auf ber öftlichen Seite ber Stadt vorbei, über welchen eine fliegende Brude gur Ueberfahrt angelegt ift. Auf dem Strohme felbft fte-

ben zwo Schiffmublen.

Die von Mannheim und Worms nach Maing fubrende erhobene landftrafe ziehet durch die Stadt, und in derfelben wird ber Landzoll bes Dberamte erbo. Aufferhalb berfelben ift bie Rheinzollftatte. ben. Beiber Boll gehörte vormals ju ben Roniglichen Rama mergefallen, mard aber mit ber Stadt überhaupt. aumeilen auch nur gu fichern Theilen von den Raifern perpfandet, mie ichon oben bon Gobfried herrn bon Eppenftein gefagt worden. Dergleichen Theile maren mit alten Pfanbfcbillingen bestricket, Die aber-Rurf. Friedrich I und Rurf. Philipps nach und nach eingelofet und die famtliche Bollgefalle gur Rurpfalgifchen Rammer eingezogen haben. Rurf. Friedrich III wollte zwar zu Oppenheim bas Stappelrecht einführen; allein die Reichsftadt Speier beschwehrte fich Dagegen und bezog fich auf ihre Privilegien, fand auch Bebor und Rurpfalz ftand wieder bavon ab s).

Die Stadt hatte jederzeit auch die peinliche Gezichtbarteit in ihrem Gebiete; die Richtfiatte aber befindet fich in der Niersteiner Gemarkung, und ift amischen Oppenheim, Nierstein, Derheim und

Schwabeburg gemeinschaftlich.

Bu Berwaltung sowohl dieser peinlichen als burgerlichen Gerichtbarkeit hatten zwar nach oben angespogenen Freiheiten die Burgermeister und Schöffen die Befugniß. Die Kaiser sezten aber daneben jestemal einen besondern Reichsschultheis aus den Rittern und Burgmannern, wovon noch folgende in Urkunden angetroffen werden.

a) Gyllmans Symphor. Tom. II, Part. 3, Eit.18, fol. 338 & faq. und Webner Oblere. prad. rerbo Staffelrecht.

1230 Herbodus Scultetus in Oppenheim 1).

1259 Marquard Schultheis.

1276 Wernherus miles Scultetus in Oppenheim #).

1284 Berner Binter von Alzei x).

1299 Werner bon Duttelsheim y).

1300 Hartmanmus Scultetus in einem Bermachtnis fur bas Antoniter Baus.

1310 Cherhard von Randed z).

1322 Diether von Ranbed a).

1333 Johann von Bufensheim b).

1349 Berbord Ming, Mitter c). 1355 Philipp von Bolanden d).

2368 Tham Rnebel. Pfalggr. Ruprecht nennt ibm feinen Schultbeis zu Oppenheim e).

1376 Seinrich jum Jungen f). 1396 Tham Knebel ber Junge g).

Nach diefer Zeit sindet man ausser im J. 1526 Philipp von Werstatt, teinen besondern Schultheisen mehr, sondern es waren, wie in der Einleitung bemerket worden, die Amtmänner meistentheils auch Oberschultheisen, und als der Ritterrath ganzlich in Abgang gekommen, scheinet auch die Bestellung der abelichen Schultheisen aufgehöret zu haben.

Die Bevölkerung der Stadt bestehet dermalen in goo Jamilien; die Bebäude in 3 Kirchen, 2 Kapellen, 1 Kloster, 4 Pfarr- und 5 Schulbäusern, 2

p) Vid. Ac. Acad. Palat. Tom. III, pag. 101. w.) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 758.

z) Ibid. Tom. IV, pag. 947.

<sup>7)</sup> zumbracht Tab. 260.

g) Ibidem Tab. 289.

b) Gudenus Cod. diplom. Tom. V, pag. 615.

e) Wurdtmein Subfid. diplom. Tom. VI, pag. 270.
d) Schannat histor. Episcopat. Wormat. pag. 176.

e) In bem ausführlichen Unterricht megen Bieberlofe ber Stadt Raiferemerth, Beil. num. II, p. 13.

f) In Lebmann: Chronic. Spir. Lib. 7, Cap. 54.

Aurfärstlichen, 3 ber geistlichen Berwaltung zuständigen Wohnungen, einem Hospital und Nathhaus, 9 avelichen Hosen, und 254 burgerlichen Häusern. Die Gemarkung enthält 625 Morgen Aeder, 110 M. Wingert, 133 M. Wiesen, 214 M. Garten, 400

Mr. Beide, und 52 M. Bald.

Das stadtische Gebiet erstredt sich auch über ben Mhein. Freie Guter besigen bermalen die von Sparr, von Dalberg, von Schmidtburg, von Gemmingen, von Dienheim, von Cunzmann, das Rollegiatstift zu St. Stephan in Mainz, die Abtei Eberbach, das Burgerhospital, und die geistliche Verwaltung sämtliche vorhin zu dem Stift, Rlöstern und Kirchen ge-

borig gemefene Grunde.

Bon den Baldungen liegt ein Theil auf der reche ten, und ein Theil auf ber linken Seite Des Rheins. Das übrige beffebet aus Infeln und Anlagen. Bur erftern Sattung geboret die Anobloche-Ane, Die pormals die Edeln zum Jungen, vermuthlich als ein Raiferliches Burgleben, befeffen. Beinrich jum Jungen, Schultbeis zu Oppenheim, erhielt bon R. Rarl IV perschiedene Freiheiten, und sowohl diefe als die babei gelegene Que, bas Pfalzgraven-Worth genannt, biefen baber Schultbeifen-Quen. 1460 vertaufte fie ein anderer Beinrich gum Jungen an Beinrich Gelthans jum Jungen Abend, und bon Diefem fiel folche auf feine nachgelaffene Bittib Gertrud, Werners von Knoblauch Tochter. 3m 3. 2518 errichtete Rurf. Ludwig V mit gedachter Gera trud Knoblochin einen Bertrag, modurch fie und ibre Erben biefen Worth mit ben neuen Rheinanlagen bebielten, gegen den Erlag von 125 fl. Aber Rurf. Briedrich II brachte Diefe Que von ihren nachgelaffesien Tochtern im J. 1549 an fich, und gog folche gur Rammer h). Gie begreift ben Pfalzgrafen-Worth,

b) Act. Comprom. in cause practens, Aurel. pag. 97. Rach biefem ift ju ergangen und ju verbeffern, mas wegen

bas Ranenebal und ben Pfannenkiel, welche mit einander 306 Morgen gandes enthalten. Gerner befaet die Softammer auf ber rechten Seite bes Abeins mit Beffen-Darmftadt brei Begirte bon 146 Morgen, und mit ber Stadt Oppenheim ben in 38 Morgen beflebenben Zaderworth. Unter jenen ift ber fogenannte Sanenfande Desmegen merfwarbig, weil gegen Ende des XIV Jahrhunderts Diether bon Bidenbach ein Biertel babon an Bobe ben Beifpigbeim. eben foviel an Benne Roppe bon Sawelnbeim, und. Die andere Salfte an Beltult von Flanburne gu Len ben gegeben batte i). Der Stadt Oppenbeim gebo. ven ber grofe und fleine Geiftworth, und die mitten im Rhein gelegene Elifabetben- und Schufterworthe. Ueber alle folde Balbungen ift ein befon-Derer Rurfurftl. Forfter bestellet, Der auf Der Anoba lochsaue mobnet. Der Gergeanten-Worth liegt auf ber linten Seite, und geboret als ein Rammeral-Erbbeffand ben Erben bes ehmaligen Forftmeifers Baumen. Auf eben Diefer Seite liegt auch Die Rubfopfsane, Die aber unter Die Aufficht Des Bor-Gers zu Gimsbeim geboret.

Unter ben abrigen Merkwardigkeiten ber Stade felbst und ihres vorigen blabenden Zustandes ist auch das Andenken der daselbst bestandenen Runzskatte durch die von den Pfalzgrasen Ruprecht I und Ludwig III daselbst geprägte Goldgulden, und der aber ein Jahrhundert allda ausgeabten Buchdruckertunst durch mehrere ansehnliche Werke der Nachwelt auf-

Sehalten worden k).

eik.

dieser Anobiochsaue in Went deffischer Landesgeschiche te p. 648, not. g gefagt wird.

s Schneibers Erbachische Siftorie, Urtunden jum 2ten Sag num. VI, Cap. I.

Won den Mungen ift des herrn Prof. Exters Vem fuch

Alb R. Red der Grofe das Dorf Obbenbeim bem Rlofter Lorfch übergab, mard ichon einer Rirche dafelbft und ihrer Bugeborung gedacht. Der Lorfchen Abt Theodrich, welcher im 3. 865 ju feiner Barde gelanget, bat Diefelbe von Grunde aus neuerbauet /). Man balt bafut, bag es bie in Der fogenannten alten Stadt beftandene St. Gebaftiansfirche und die proentliche Pfarrei gewefen fei. Sie geborte noch in die Bormfer Dioces, und bas Patronatrecht batten fich die Raifer felbft vorbebalten m). Rach er-Folgter Reformation ward sowohl in diefer als der St. Ratbarinen-Stiftefirche balb Die Lutherische. bald die Reformirte Glaubenstehre gepredigt, und innerbalb achteig Jahren öftere Beranderungen bamit porgenommen m). Jedoch behaupteten die Angfpurgifchen Conf. Bermandten ben vorzäglichen Be-Ma Diefer alten Pfarrfirche, Die ihnen auch burch ben Weftphalifchen Frieden ganglich überlaffen worden. Es find zween Prediger Dabei angestellt, wovon ber eine Die nabgetegene Dorfer Dienbeim und Derbeim mit zu verfeben bat. Die andere Pfarrei beftand bormale in der St. Ratharinenfirche, bon der man weis, baf, als auf Berordnung R. Richards Die Stadt Oppenbeim im 3. 1258 zweierlei Biffamern untergeben, und ber fabliche Theil bei ber Bormfet Dioces gelaffen, ber nordliche abet gur Mainter ge-Schlagen worden, fie der Erzbischof Gerbard I im

such feiner Pfalztichen Munzsammlung i Theil pag 21, und 2 Kheil pag. 276, 349, 479 & 581 nachzutefen Bon ber Buchdruderei aber hat Herr Buttinghaufen Incunabula Typographiae Oppenheim, geliefert.

<sup>1)</sup> Cod. diplom. Lauresh. Tom. I., num. 67.
20) Schannar histor. Episcopat. Wormat. pag. 45. Welchet auch melbet, daß babei eine Kapelle zu St. Anna, und eine andere in dem Siechenhause zu St. Nitolaus besinds lich gewesen.

p) In Struvens Kurpfalzischen Kirchenhistorie tonnen die weiteren Umftande davon nachgelesen werden.

namlichen Jahre zu einer Pfarrei geordnet babe o). Der Erabifchof Peter erhob folche 1315 gu einer Stiftefirche, und feste ben Probft gu St. Biftor in Maint, in beffen Ergbiatonat Die Pfarrei lag, auch Bum Probft Diefes neuen Rapitels in Oppenbeim. R. Ludwig IV gab bem Probft Rudiger eine Anmart. fcaft auf die gu feiner Berleibung ledig merberde Brabende in der Stiftsfirche St. Andreas ju Rolln p). Im J. 1357 murbe Diefe Probftei bem Rapitel gegen Abgabe jahrlicher zwei Pfund Bachs an Die Domfirche ju Maing einverleibt, und blos ein Des dant jum Borffande beibebalten q). Rach ber Dp. penbeimer Chronif, und andern gefdriebenen Radrichten foll biefe Rirche eine ber prachtigften in Deutsch. land gemefen, berfelben Bau im J. 1262 angefangen, nnd im J. 1317 vollendet worden fenn. batte zween Chore, einen öftlichen und weftlichen. In erfterm waren nebft bem Sobenaltar zween Rebenaltare, einer gur beil. Dreifaltigfeit, ber andere gu St. Ratbarine, wie auch eine Rapelle ju St. Rifolaus. In bem weftlichen ober neuen Chore maren auffer bem Sobenaltar noch feche Rapellen ; im Lang. baufe aber befanden fich funf Altare und Rapellen r).

Bie die Ernennung des Probftes, folang biefe Burbe beftand, ein Borbehalt der Kaifer gewesen, also hatten auch berschiedene Burgmanner das Recht Die Altarpfrunden zu verleiben, wovon noch einige

o) Die Urkunde darüber stehet in Trithemii Chron. Sponh. p. 283. und in Schannar hist. Episc. Worm. p. 45, womit Ioannis rer. Mogunt. Acript. Tom. I, pag. 610 ju vets gleichen.

p) Libell. primar. precum Ludov. Caelar. in Oeffelii Script. rer. Boic. Tom. I, p. 740.

a) Gebachter Abt Trithemius in Chron. Hirsaug. edit. S. Gall. Tom. II, pag. 147, und Jonnis am angezogenen Orte p. 642.

r) herr Rettor Andreae hat in feiner Commentatione de Oppenhemio ben gangen. Inhalt ber geschriebenen Chros nit eingeschaftet.

Beispiele abrig find D. Durch Die Reformation nabm bie gange Berfaffung ein Ende. Die Gater und Gefalle murben eingezogen, die Rirche aber nach Billführ ber Regenten bald diesem bald ienem Religionstheil eingeraumt. Babrendem breifigiabris gen Rriege verschenkte ber Raifer Die Probstei an Jobann Bermann von Camere, ber besmegen im I. 163; ein Befehlichreiben an den Ronig in Bungarn. und ben Rurfürften ju Daing erhielt. Legterer berlangte zugleich die Stadt Oppenheim famt bem Ingelbeimer Grunde fur fich , vermog Raiferlicher Berleibung vom J. 1620 t), Alles Diefes gernichiete ber Osnabrutifche Friedensschluß, burch welchen Die St. Ratharinenkirche ben Reformirten wieder gugeftellet, und auch bei ber befannten Rirchentheilung allein überlaffen worden. Der Pfarrer, Der gugleich Infpettor ift, bat einen Diaton gur Ausbilfe.

Die Ratholischen sind durch erwähnte Kirchentheis lung mit der Franziskanerkirche abgefertiget worden. Das dabei befindliche Rtoster soll schon auf Befehl R. Otto IV im J. 1211 zu bauen angesangen worden, und mit Minoriten anfänglich besezt gewesen sein, und mit Minoriten anfänglich besezt gewesen sein. Im J. 1469 aber wurde die strengere Regel dieses Ordens darin eingesährt, und die dazu gestiftete Gäter den Hospitälern beigelegt s. Dieses Rloster soll im J. 1622 und 1689 eingeäschert worden sein. Rurf. Philipp Wilhelm beruste aber die Franzissaner wieder dabin, und seitdem daben sie die Ratholischen Pfarrdienste in der Stadt allein zu verssehen. Ausser der Stadt sind die Höse Schmidtsbausen, der Zuhekopf, und Kälberreich, wie auch das zum Oberamt Alzei gehörige Dorf Diens

a) Schannas hiftor. Epilcopat, Wormat. pag. 189.

e) Würdtwein Dioecel. Mog. Tom. I., pag. 370 & sqq. s) 3. 3. Mosers Erlanterung bes Westphälischen Stief bens ad Art. IV, §. I., p. 154.

beim, bie Anoblochsaue und ber hof auf der Plasse babin eingepfarrt.

Das Nonnenkloster Marienkron lag unterhals ber Stadt gegen Mainz zu, und soll unter K. Ludwig dem Frommen im J. 814 erbauet, und mit Ronnen des Benediktinerordens besezet worden senn.
Ungefähr im XII Jahrhundert wurde die Regel des
heil. Bernhards darin eingeführt. Die dazu gehörige Kirche war der heil. Anna geweihet, und hatte
verschiedene besonders gestistete Altarpfründen, wovon noch eine zu St. Katharine, Barbara und Dorothea, drei andere aber zu St. Georg, St. Jobann und den zehen tausend Martyrer im Andenken
sind. Von dessen Aebtissinnen sind uns nur noch solgende bekannt.

Im J. 1382 Agnes bon Flersheim x).

1395 Elifabeth bon Stralenberg.

1453 Margareth bon Frankenstein.

1497 Margareth Sildin von Lord.

1518 Margareth von Lorch, eine Richte ber vorigen, + im 3. 1547 y).

1547 Agnes von Dienheim, † 1568.

Unter welcher lettern Diefes abeliche Frauenkloffer von Rurf. Friedrich III eingezogen worden ift z).

Das Antoniter Haus lag vor der sogenannten Saupforte, und soll unter R. Rudolph I im J. 1287 errichtet worden seyn. Im J. 1300 hat Werner, Kitter zu Oppenheim, genannt von Sauwilnheim, für sich und seine verstorbene Ehefran, eine Korngal-te der Kapelle zu St. Anthoni bei Oppenheim zum Seelegeraid vermacht. Solches stand mit dem An-

toniter Saufe ju Alzei in ber engeften Berbindung.

a) Sumbracht hochfte Zierde Deutschlandes Tab. I.

<sup>7)</sup> Würdtwein in Dioeces. Mog. Tom. I, pag. 380 sq.

a) Burt. Goth. Struve Pfalgifche Rirchenhiftorie, pag. 260.

wie icon oben bemerket worden ift a), und icheinet gemiffer Mafen von legterm abgehangen gu baben. Die Gefalle beiber Stiftungen find mit Bewilligung bes Pabfts anfänglich der boben Schule zu Beidelberg einverleibt, bernach gegen andere Befalle ber

Rurfürftl. Rammer abgetretten worden.

Binter ber Stiftstirche mar Die St. Michaels. Tapelle, die im 3. 1017 erbauet worden, mithin alter als diefe hauptfirche felbft fenn foll; bas Mauerwert ift noch in gutem Stande. In der Stadt am fogenannten Bifcherthor mar Die St. Anna Rapelle' bom namlichen Alter, Davon aber nichts mehr übrig ift. Der Plas, worauf folde gestanden, ift mit Bein-

gårten angepflanget.

Das Sofpital jum beil. Beift ift von R. Kriedrich II im J. 1230 nachft dem Abeinthor erbauet worden. Die Rirche batte einen besondern Pfarrer und Rap-3m J. 1280 murbe ber Aebtiffin au Marien. Eron bas Patronatrecht zuerfannt. Der mit einem Raplan gestiftete Nebenaltar mar bem beil. Balentin geweihet, und noch im 3. 1518 bat Banfo Rammerer von Borms, genannt von Dalberg, Diefe Pfrunde verlieben b). In jungern Beiten murbe Das Gebau verkauft, und Dafür der fogenannte Tempel- oder Dienheimer Sof erworben. Die Rapelle aber ftebet noch auf dem alten Plag, und ift burch gefammeltes Allmofen wieder fo gestiftet worden, Dag mochentlich amo Meffen barin gelesen merben milfen.

Das Siechen- ober But-Leuthauf famt ber ba. ju geborigen St. Ulrichstapelle lag an ber Dienbeimer Strafe, und ift im breifigiabrigen Rriege einge-Jedoch merden die Ginfunfte befagter beis Den Armen- und Rrankenbaufer annoch ihrer erften

a) Seite 28.

b) Würdtwein Dioccel. Mog. Tom. I, p. 380.

Beftimmung gemas bon einem befondern Schaffmer berwaltet.

Es foll vormals ein Saus der Tempelherren in der Stadt gestanden haben, welches bernach an die Edeln von Dienheim gekommen, und endlich in den dermaligen Hospital verwandelt worden senn sost. Auch der Deutsche Aitterorden hatte einen Hos, der in dem vorigen Jahrhundert noch unweit der St.

Sebaftiansfirche geftanden bat c).

Der Zehnten in der Gemarkung wird nach einer besondern Abtheilung der Feldgewanden entrichtet. Bon den Gründen, welche gegen Dienheim und Derheim liegen, wird er Pfezer-Jehnten genannt, und dieran beziehet die geistliche Berwaltung wegem des Klosters Marientron zwei, und wegen des St. Ratharinenstists ein Drittel; auch Namens des leztern den ganzen Pforten-Jehnten. Bon den andern Gewanden, die unterhalb Derheim und gegen Rierstein liegen, genieset das Burgerbospital zwei, und der Freiherr von Dienheim drei Jünftel.

Bu Berwaltung der Rammeraleinkunfte, und zwar für die Erhebung des Rheinzolles ift ein Bollund ein Gegenschreiber, ein Beseher und Nachganger; für die Steuern ein Obereinnehmer, für die übrigen Renten aber ein Gefällverweser, nebst einem Bollbereuter angeordnet. Für die Gefälle des St. Ratharinenstifts sowohl als des Klosters Marienkrone halt die geistliche Verwaltung zween besondere

Schaffner biefelbft.

Bon bem Fulbifchen Leben ber Stadt in bem Dorfe Dienheim ift oben fcon gehandelt worben d).

Der Magiftrat zu Oppenheim bestehet jezt in eisnem Schultheisen, einem Anwalt-Schultheisen, einem Gtabtschreiber und feche Nathebermandten,

4) Seite 60 fq.

c) Diefes haus findet fich auf bem Profpett der Stadt in Jeilers Topographie vorgestellet.

welchen ein Rentmeifter, ein hofpital-Schaffner,

Bacht- und Marttmeifter zc. jugegeben find.

Bor Alters führte die Stadt in ihrem grofen Siegel den auf dem Thron in seiner Majestat stjenden Raiser, mit der Umschrift: Sigillum Burgensium Civitatis Oppenheim. Das Bappen aber bestehet in einem schwarzen einköpsigen Reichsadler mit einer rothen Junge im goldenen Jelde, und aber demselben ein silbernes Band e).

2) Mierstein. Diesermerkwürdige Ort am Rhein, eine bathe Stunde unterhalb der Stadt Oppenheim gelegen, kann unter die ältesten Derter dieser Gegend gezählet werden. Schon vor der Mitte des VIII Jahrhunderts schenkte der Frankliche Fürst Karlemann, des Königs Pipln Bruder, die Kirche U. L. J. zu Meristein im Wormsgaue dem Bistum

Birgburg f).

Unter den Bestzungen der Königlichen Kapelle zu Frankfurt nennet König Ludwig der jüngere in der darüber ausgefertigten Urkunde vom J. 880 auch eine Kapelle zu Aerenskein, die vorhin ein sicherer Aaronzu Lehen getragen hatte g), und dessen Bruder Kaiser Karl der Dicke zählet in seinem dem St. Barthostomäistift zu Frankfurt ertheilten Stiftungsbriefe vom J. 882 Aeriskein unter die Königlichen Odrfer k). Es muß gar ein Königlicher Palast daselbst geswesen senn, dessen wenigstens in einer Urkunde gesdacht wird, die K. Otto III im J. 991 darin ausgesfertiget hat i). Es sind mehrere Spuhren davon

g) Hontheim histor. Trevir. dipl. Tom. I, pag. 219.

. h) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 2.

e) Siehe die Abbilbung in Zeilers Topograph. Pal. p. 68. f) Fries hift. Episcop. Wirceb. p. 394. & Eccard. rer. Franc. Or. Tom. I, p. 391.

s) Actum publice in Palatio Neriftein. Masillon de re dipl. Lib. VI, p. 577.

his zum 3. 1021 vorhanden b). 3m 3.993 fcentete gedachter R. Otto sieben Gater im Dorfe Aerftein dem von seiner Grosmutter Abelpeid errichteten Rlosser Gels im Elfaß i). Auch verordnete er im folsenden Jahre, daß der Hof, welchen König Ludwig seiner Mutter Uda daseihft zum lebendlänglichen Genusse angewiesen hatte, der Domfirche zu Mainz wiese der erstattet werden follte m).

Die Bogtei Dieses Orts war ben herren bon Mingenberg als ein Reichslehen übergeben. In einem Bertrage, ben K. heinrich VI im J. x196 mit Euno bon Mingenberg beswegen gemacht bat, wird Rierstein eine Stadt (Civitas) genannt \*). Unter K. Friedrich II bekamen die herren von hohenfels auch verschiedene Leben und Berechtigkeiten baselbst, wie unten bei dem Kirchenwesen angeführet werdem soll. Im J. 1253 erwarb sich Philipp von hohenfels einen hof zu Rierstein, den er gegen einen ans dern zu Morsheim von dem Deutschen Kitterorden gingetaussch hat o).

Nach der Hand ftund der Ort mit dem nächfigelegenen Oppenheim in einer engen Berbindung, und
hatte beinahe einerlei Schickfale mit demfelbigen.
Denn R. Ludwig IV verpfändete ihn ebenfalls im J.
1315 an seinen Beförderer, den Erzbischoffen Peter
don Rainz p). Wie hernach diese Pfandschaft an
andere, und endlich an die Pfalz gekommen, ift bei
der Stadt Oppenheim umständlich angeführet worden. Im J. 1376 huldigten also der Schultheis,
die Schöffen und die Gemeinde zu Nierstein und Derbeim dem Pfalzgrafen Ruprecht; von welcher Zeit

k) Vid. Chron. Gottwic. Part. II, Lib. III, p. 495 fq.

<sup>&</sup>amp; Schöpflini Alfat. diplom. Tom. I, p. 138, num. CLXXIII.

30) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 367.

n) Die Urfunde hievon stehet in Grusners biplom, Beitr. 3 St. p. 144.

o) Guden. l. c. Tom. II., pag. 482.

un Rierstein, wie andere verpfändete Reichsorte, Eets bei der Kur verblieben ift.

Reben bem Fleden fliest eine Bach vorbei, welde fünf Mahlmublen betreibet, und unterhalb bes Ortes in den Abein fällt, auf welchem Strohme sich

auch zwo Schiffmublen befinden.

Die Bevölkerung bestehet in 264 Familien, welsche ungefahr 1100 Selen ausmachen. Die Gebäude in 3 Kirchen und Schulen, 198 Häusern. Die Gesmarkung enthält 2156 Morgen Aderfeld, 409 M. Wingert, 371 M. Wiesen, 25 M. Gärten, und 568 M. Wald.

Diese Semarkung liegt theils auf ber rechten. theile aber auf der linken Seite des Rheins. beiden Seiten finden fich beträchtliche freie und Rittergater. Die Rurfarftliche Softammer befiget brei gur Burg Schwabsburg geborige Erbbestande, nebft bem Caffilien- und fogenannten Dienftqute: Die geiftliche Bermaltung brei jum St. Ratharinenftift, funf jum Rlofter Marienfrone, und eben fobiel gu ben Rirchengefallen geborige Guter, nebft einigen Morgen Dfarr- und Schuladern. Eben bergleichen befigen auch verschiedene Dom- und Rollegiatstifter, Rlofter und Altare ju Mains; Die ritterlichen Geschlechter von Dalberg, Dienheim, Frankenstein, Gemmingan, bie Grafen bon ber len und von Metternich, Die Edeln von Barthaufen, Bedtwig, Anebel und von Beismar, ber Rurpfälzische gebeime Staatsrath von Cunzmann zc.

Die Baldung liegt jenseit des Rheins, und ift mit der Beide zwischen den drei Orten Rierstein, Derheim und Schwabsburg gemeinschaftlich.

In dem mittlern Zeitalter waren zwo Pfarrfirchen babier, eine zu St. Kilian auf dem Berg, Die andere zu St. Martin unten im Orte. Jene hatte zwo Pfrunden oder Raplaneien, Diese aber vier nebft einer Fruhemesserei, welche die ritterlichen Geschlech-

ter au berleiben batten q). Beibe geborten annber bas Ergbiafonat bes Probften gu St. Biftoe in Meina. bon welchem ein ganges gandkapitel feinen Gia an Mierkein batte. Das Patronatrecht geborte pormals Bermann von Bobenfels bem Raifer und Reich. und feine Chefrau Runegund verschenkten es mit Bewilligung des Kaisers im J. 1330 an das Kloffer Dtterburg r). Rach eingeführter Reformation murbe Die St. Riliansfirche nicht viel gebraucht, und lag bei ber Rirchentheilung in ihren Trummern. Die Ratbolifchen bauten folche wieber auf, und befesten fle mit einem eigenen Geelforger. Allein im 3. 1767 ward fie burch einen Donnerschlag ganglich vergebret, ift aber feitbem vollig bergeftellet, und gegen bergleiden traurige Bufalle beftens vermabret morben. Der Pfarrer geboret unter bas Landfapitel Ulm, und bat Die beiben Dorfer Detbeim und Schwabsburg mit ju bedienen. Die St. Martinsfirche, welche in Der Theilung ben Reformirten zugefallen, mußte bor einigen Jahren Alters balben abgebrochen merden, und ift wirklich noch nicht gang vollendet. An dem Chor in ber Mauer fand fich eine alte Lateinische Stein= fchrift, nach welcher ber Brundftein Diefer Rirche oder Chors den 22 Apr. 1360 geleget worden mar. Kabritmeifter maren Gerbard Smugel und Jafob Rubo. Die Kirche zu Schwabsburg ist jezt ein Ki-Berner baben fich bie Ev. Luth. aus lial derfelben. einer Sarthaufifchen Bermachtnif und andern milben Beitragen auch eine eigene Rirche erbauet, Die mit einem Prediger bestellet ift. Debft diefen brei Rirchen befindet fich eine bem beil. Betrus geweitte Rapelle, Die ums 3. 1730 von einigen Guttbatern erricblet worden, und worin burch einen Frangistaner aus Oppenheim die Frubemeffe gehalten wird.

q) Wardswein Dioecel. Mogunt. Tom. I, Comment. III, pag. 368.

r) Datum anno Domini MCCCXXX, in die beati Georgii martyris.

Bon bem grosen Frucht- und Beinzehnten beziehet die Rurfürst. hoffammer drei, die geistliche Berwaltung zwei, und die verwittibte Freisrau von Bedtwiz, anstatt der ehmaligen Karthaus bei Mainz, ein Sechstel. Aus der halben Gewande des Domsthals und auf dem Ehrenberg beziehen solchen gedacte Freisrau, der Freiherr von Dalberg, und der Reformirte Pfarrer; den übrigen Weinzehnten aber Die Kurfürstliche Hoffammer allein, und aus einem geringen Bezirke, die Pitsch genannt, der Freiherr von Beismar. Sodann haben der Reformirte Pfarrer und der Katholische Glödner besondere kleine

Bebnten ju geniefen s).

Rierftein bat bem allba machfenben tofflichen Beis ne, ber mit Recht unter Die besten Abeinweine gegab. let wird , feinen Rubm und Aufnahme bauptfachlich zu verbanten. Bu demfelben baben die oberhalb gelegene Dorfer Derbeim und Schwabsburg von den alteffen Beiten ber geboret, fo baß fie gufammen nur ein Bericht batten, welches anfänglich vom Raifer und Reiche bestellt gemesen, nachgebends aber, als fie an Rurpfalz gefommen maren, Dem Dberamt Dps penbeim untergeben morben ift. Es beffund aus ei. nem Schultbeife und mehreren Schoffen, Die aus Dem allda angefeffenen Reichsadel und Buramannern au Schwabsburg gemählet worden. Bon ben Schultbeifen, die felbigem bis in das vorige Jahrhundert borgeftanden, find noch folgende im Andenken. 1215 Hugo de Starkinburc Scultetus in Neristein.

So nernet ihn R. Friedrich II in feinem Schugbriefe fur die Rollegiatkirche ju Frankfurt t). 1234 Henricus Stroluz, in einer Urkunde, welche Phi-

e) In einet bei Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 531. befindlichen Urfunde vom J. 1234 bezeuget Philipp von Hobenfels, daß ber Weinzehnten ju Nierstein mit zween Kheilen dem S. Gereonoftift in Kölm, und mit einem Theil ber Kirche zu Nacheim zuständig gewesen.

e) Bei Würdrwein Dioce. Mog. Tom. II, pag. 420.

lipps von Sobenfels für die Kirche zu Rierftein ausgefertiget bat #).

1338 Ronrad Julichluffel, fertigte auch eine Urfun-

be aus x).

1350 Being zum Jungen, genannt zum alten Schwaben, ber auch Amtmann zu Oppenheim gewesen y).

2444 Benne Rabenold von Zimmern vertaufte Rurf. Ludwig IV einige Biefen auf einer Aue in bem Rhein.

1515 Beinrich von Mauchenheim genannt Bechtols-

1535 Cafpar Erlenhaupt von Sauwelnheim.

1551 Beinrich Mogbach von Lindenfels.

1574 Conrad Breder von Boenftein.

1586 Rubolph von Ottera.

1652 Philipp Bilbetm Schenf von Schmidtburg.

1661 Philipp Abam bon Dienbeim 2).

Bei der durch den leidigen Orleanischen Erbfolg-Trieg erfolgten allgemeinen Berheerung muß diefe abeliche Stelle eingegangen senn.

3) Derheim ist eine halbe Stunde oberhalb Dpspenheim westwärts gelegen, und seit 774 mit dem Ramen Thechidesheim bekannt, wie bei Oppenheim gezeiget worden ist a). Die Kirche im Dorfe Deschidestein gab K. Arnolf mit Gebäuden, Insassen und Leibeigenen im J. 889 der Abtei Fulda b). Der Ort hatte nachher mit Oppenheim und Rierstein eis

z) Ibidem Tom. III, p. 940.

m) Bei Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 531.

<sup>7)</sup> Aumbracht Tab. 47.
2) Kommen samtliche theils in ben Dienerbuchern der Kurssiuften Ludwigs v, Friedrichs III, Johann Kasimirs und Karl Ludwigs, theils in den alten Archivalregistern und in einem Dingtags Protofoll als Schultheisen zu Riersstein, Derheim und Schwabsburg vor.

a) Oben Seite 269. b) Schannat Corp. Tradit. Fuld. num. 531.

nerlei Schidfale, und Die meiften Gater befas ber Abel entweder als Eigenthum ober als Leben, meswegen auch ein Zweig bes Geschlechts von Albich

Den Beinamen Derbeimer geführet.

Durch bas Dorf ziehet Die von Oppenheim nach-Alzei führende Strafe, und wird barin ber Boll erboben. Er enthalt bermalen 69 Jamilien, Die 354 Geelen ausmachen; I Rirche, 2 Schulen, 53 burgerliche und Gemeindshaufer: Die Gemartung aber 1542 Morgen Aeder, 20 M. Wingert, 89 M. Biefen , 30 M. Garten , und 60 M. Bald.

Unter ben Bebauden find einige Freihofe bes Domfapitels ju Maing, der adelichen Gefchlechter bon Beifpigbeim, Schmidtburg, Gemmingen, Dienbeim u. Freiguter befiget Die Rurfurfil. Softammer eilf, Die geiftliche Bermaltung megen bes St. Ras tharinenftifts und bes Rlofters Marienfrone, eben foviel , bas St. Morigfift , ber geb. Staaterath von Cungmann, Die Bufchische Erben, der Reformirte Pfarrer und Schuldiener.

Den Balo und Die Beide fenfeit Abeins bat Die Bemeinde mit Nierstein und Schwabsburg ge-

mein.

Das Patronatrecht ber Rirche batten bie bafelbit beguterten Burgmanner, bon welchen Balbemar bon. Balbach, hermann von Saulheim und Jafob Men-De von forzwilre folches im 3. 1:14 ausgeübet ba. ben c). 3m 3. 1340 verlieben es Beter Breund bon Mirftein , hermann und Peter Tring von Derheimer Dermann und Philipp Birten bon Sawelnheim , Deter jum Beibenbove, mit Bewilligung Gerlachs Grafen bon Raffau, von bem fie es ju Leben getragen. Dem Dechant und Rapitel bes Stiftes gu Gt. 30. bann in Maing d). Es befanden fich zwo Raplaneien dabei, Deren Berleibung von dem Pfarrer und

e) Gudenus Cod. diplom. Tom. III, pag. 989. A Ibidem pag. 887 fq.

Rirchengeschwohrnen abhieng e). Diese Rirche fiel Bei der Theilung in das Loos der Reformirten, die sie anfänglich als ein Filial von Oppenheim, seit 1774 aber mit einem eigenen Prediger versehen haben. Die Katholischen sind nach Rierstein, und die

Butherifchen nach Oppenheim eingepfarret.

Den grosen Zehnten in der Hauptgemarkung beziehet das St. Johannsstift, die Freiderren von Dienheim, von hundheim, und die Estenbergerische Erben in Mainz; von einigen Bezirken vorlezte beisde allein, und der Reformirte Pfarrer ebenfalls von einigen Gewanden; auf einem Berge aber hat die Aurfürstl. Hoftammer den Beinzehnten.

4) Schwabsburg liegt hinter Nierstein auf eisner Anhöhe, und hat sein Entstehen sowohl als Rasmen von der oberhalb gelegenen Burg, woselbst Phistipp von Hohensels der altere im J. 1274 eine Urstunde ausgesertiget hat f). Vermuthlich diente diesse Burg zu mehrerer Veschützung der Stadt Oppensheim und darüber gelegener Veste Landskron, wie auch zu Bededung der Schifffahrt auf dem Rheine. Sie hatte ihre eigene Vurgmänner, welche die dasbei besindlichen Güter besasen, übrigens aber mit dem Abel in den andern Reichsdörfern in engster Verbindung stunden, so daß das meiste, was wir von der Stadt Oppenheim und dem Dorse Nierstein vessagt haben, auch auf Schwabsburg gezogen wersden muß.

Die bei Rierftein bemertte Bach flieset burch ben. Drt, und treibt zwo Mablmublen. Sie wird balb

Blagelbad, balb Schecherbach genannt.

f) Godenne God. diplom. Tom, II , pag. 192.

In dem Dorfe gablet man 92 Fam. 432 Seelen; Rirche, 2 Schulen, 85 burgerliche und gemeine

e) Wardtwein Dioecel. Mogunt. Tom. I, Comment. III.a. pag. 381.

Saufer. Die Semarkung enthält 1073 Morgen Ceder, 94 M. Wingert, 103 M. Wiefen, 92 M. Walb.

Bon ben Feldgrunden bestzet die Aurfurstliche Hoffammer alle zur Burg gehörige, und die geistliche Berwaltung die Sater des Katharinenstifts, bes Klosters Marienkrone, und der Rirchen zu Rierstein, Derheim und Schwabsburg. Das der ehmaligen Karthaus zu Mainz zuständig gewesene Hofgut hat jezt die Freifrau von Zedtwiz, ein anderes freies Sut die von Gemmingen zc.

Vormals war zu Schwabsburg die Kapelle dem beil. Pankraz geweihet. In der Kirchentheilung behielten solche die Reformirten als ein Filial ihrer

Pfarrei ju Rierffein.

Der Behnten bat Die namlichen Theilhaber, wie au Mierftein.

## Ingelheimer Grund.

Dieder-Ingelheim, einer der merkwürdigsten Ortschaften der Rheinischen Pfalz, sechs Stunden von der Oberamtsstadt Oppenheim westnordwärts, zwischen Wainz und Bingen gelegen, wird in den alten Urkunden Engilonheim, Singilenheim, Ingulunheim 2c. meistens aber Ingialenheim genannt g). In neuern Zeiten haben wir zwei Orte dieses Ramens, welche durch den Beisäs Ober und Aieder unterschieden werden. Lezteres verdienet aber den Borzug, da es mit einem Koniglichen Palast R. Karls des Grosen versehen gewesen. Ob dieser Kaiser auch daselbst gebohren sep, wie von vielen angegeben wird k), ist eine andere noch un-

a) Solde führt Tolner in hift. Palat. Cap. II, pag. 51 ums ftanblich an,

g) Chron. Gottwic. Part. II, Lib. III, pag. 484. Cod. dipl. Lauresh. Tom. I, num. 59, 80 & 141.

entidiebene Rrage. Merfwarbig und fonberbar if Das Leugnig Raifers Rarl IV , in ber far bie Augufti. ner-Chorberren ju Ingelbeim ausgefertigten Stif. tuneburtunde fur Diefen Drt, als Die Beburtsftatte Rarls bes Grofen i). Dem fen nun wie ibm molle, fo ift es auffer allem 3meifel , daß gebachter R. Rarl Der Grofe amifchen ben Jahren 768 und 774 einem practigen Balaft von gehauenen Steinen Dabier aufgeführet, und ju feinem oftern Bobnfig beftimmet Ein Beschichtschreiber unter R. Ludwig bem Rrommen , Der Diefen Palaft felbft gefeben bat, tann Den Bracht und Die Berrlichfeit beffelben nicht genue anrabmen. Der Palaft foll mit bunbert Gaulen Die von Rom und Ravenna bieber gebracht worben. ausgeziert gemefen fenn. Diefes mabrhaft Ronialis de Gebau bauerte mehrere Jahrhunderte, und if burd vielfältige barin gehaltene Rirchen- und Reichs. perfammlungen ber Rachwelt mertmarbig geblieben. Gelbft R. Rarl ber Grofe hielt fcon ums 3. 774 einen babin ausgefdriebenen feierlichen Reichstas. Der Baierifche Bergog Thaffilo mard im 3. 788 auf Ingelbeim bes Laftere ber beleidigten Majefiat angeflagt, und gum Rlofferleben verurtbeilt. R. Lub. mig ber gromme murde im 3.791 bafelbft mit Unts gartung bes Schwerbes wehrhaft gemacht. 3m 32 807 bielt bier Raifer Rarl Die zweite Rirchenberfamms Tung, worinnen er den Bifchoffen, Grafen und abris gen Unterthanen Die Gerechtigfeit, Fried und Gintracht anempfohlen bat. R. Lubwig ber Fromme empfieng Dafelbft im J. 817 Die Abgefandten bes motgenlandifchen Raifers Lee, und bald bernach bielt er fein Beilager, bei welchem Aufenthalt verschiede. ne Urfunden in bem Palaft gu Ingelbeim ausgeferti. Ungefahr im Brachmonate bes 3.826 get morben. fam gebachter Raifer bon Achen wieder Dabin , um einer

i) Gudenes Cod. diplom. Tom. III. pag. 377.

einer ausgeschriebenen Reichsversammlung beizuwohs nen, und die allenthalben her gekommene Abgesands ten anzuhören. Rönig Harold von Dännemark kam damals mit seiner Gemahlin und Kindern aus Nots den den Rhein herauf, um dem Kaiser einen Besuch abzustatten. Auf Zureden desselben bekannte er sich in dasiger Kirche zum christlichen Glauben, wobei der Bischof von Wirzburg als Pharrer dieser Kirche die

Laufhandlung verrichtete k).

Im J. 831 war abermals eine Reichsverfammlung baselbst, und acht Jahre bernach empsteng er noch allba die prächtige Gesandschaft des Raiserst Theophilus aus Ronstantinopel, die ihm viele und reichliche Geschenke mitbrachte. Als er aber die Abnahme seiner Kräfte se länger se mehr verspührte, ties er sich im J. 840 auf einer nächst Ingelheim getegenen Meininsel seine Sommer-Restdenz zurichten, wohnte vierzig Täge lang darauf, und verschied endlich im Brachmonate desselben Jahrs.

Sein Rachfolger im Reiche, R. Lothar, schrieb alsobald einen Reichstag nach Ingelheim aus, und feste den vor 15 Jahren des Erzbistums Rheims ent-

featen Ebbo in feine vorige Burbe wieder ein.

Daß die folgenden Könige und Raifer, Ludwig ber Deutsche, Karl ber Dide, Arnulf und Ludwig Das Kind, sich auch von Zeit zu Zeit in dem Palast zu Ingelheim eingefunden und aufgehalten haben, bezeugen mehrere von ihnen Daselbst unterzeichnete Urkunden.

R. Otto ber Grofe lies in den Jahren 948, 958 und 971 Rirchenversammlungen allda halten, und ein gleiches that R. Otto II im J. 979. Uuter den

d) Bon allen diesen und solgenden Umftanden hat der vers dienstvolle herr Schöpfiln eine Abhandlung, Dissertation de Caelareo Ingelheimensi Palatio, geliesert, welche im ben Ac. Academ. Pal. Tom. I, pag. 300 sqq. nachgelesen wetten kann.

Salischen Raisern hat fich Heinrich III im 3. 2039 die Lochter Wilhelms von Poitou zu Ingelheim ebestich beigelegt, und R. Heinrich IV mußte daselbst im

3. 1106 bas Reich abbanten.

R. Friedrich I hat im J. 1154 den Palast wieder berstellen lassen. Im J. 1249 belagerte und eroberte der wider R. Friedrich II und seinen Sohn König Ronrad IV erwählte Wilhelm, Graf von Holland, den Ort Ingelheim, und belehnte daselbst den Burggrafen von Nürnberg. R. Nichard, dem in damaligen grosen Zwistigkeiten der Zugang verweigert worden, soll den Ort verbrannt haben. Nachgebends ist jedoch im J. 1337 ein Turnier von Fürsten, Gras

fen und Berren bafelbft gebalten worden 1).

R. Karl IV war wohl ber lezte, der diesen alten Palast mit seiner Segenwart beehret, als er im J. 1354 eine neue Kapelle in dessen Umfang bauen lies, nod solche mit Chorherren aus dem Königlichen Stift zu Prag besetzte. Zwei Jahre darnach verpfändete er dieses Ingelheim mit andern Reichsorten, und so kald an die Pfalz, welcher die Schultheissen und Schöffen der Semeinden zu Ober- und Niesder-Ingelheim, Winternheim und anderer zugehörigen Odrser im J. 1376 den Eid der Treue abgeleget haben. Bon dieser Zeit an sind dieselben der Stadt Oppenheim gleich gehalten, folglich im J. 1402 don R. Ruprecht seinem Sohn Ludwig aufs neue verschrieben worden.

Als nun Rurf. Friedrich I mit dem Erzbifchoffe Abolph von Mainz in einen Krieg verwidelt wurde, rudten die Mainzer mit ihren Bundesgenoffen von Beldenz und Leiningen vor Rieder-Ingelheim, und fürmten den sogenannten Saal, worin die Einwohner Sicherheit gesuchet hatten. Bei anuaherndem Entsaz stedten sie den Ort in Brand, und zogen eile

<sup>1)</sup> S. Rarners Turnirbuch, und aus foldem Burgermeifere Biblioch. Equeft. Tom. II, p. 186.

fertig bavon w). Gleiches Ungemach hatten diese Derter in der Baierischen Jehde, dem Bauern und dreistgjährigen Kriege auszustehen. Endlich wurden folche im I. 1689 durch die Franzosen abermals einsgeäschert. So gieng sene Bierde des Altertums vollends zu Grunde, und blieb von dem Kaiserl. Palasste nichts als ein Theil des Mauerwerks übrig, welches durch eine genaue Abzeichnung der Nachwelt

aum Andenten aufbehalten wird m).

Diefer ehemalige Palast wird noch wirklich ber Saal genennet, und begreift einen grofen an bet nordoftlichen Seite des Fledens gelegenen Bezirt, Der rundum mit einem Graben umgeben ift. In Dem Borbofe ift eine neue Bohnung fur ben Empfanger ber Rlofter- und Rirchengefälle erbauet. Bornen am Eingange bes grofen Thors febet noch ein Stud ber gegoffenen alten Saulen, über welchem auf einer fteinernen Platte folgende Schrift eingebauen ift : " Bor 800 Jahren ift diefer Saal des Rapfere Carlen, nach ihme Ludwig bes milben Ranfers, Carlen Sobn, im 3. 1044 aber Rapfer Benrichs, und im J. 1360 Rapfere Carlen, Ronigs in Bob. men, Palast gewesen, und bat Rapfer Carlen der grofe neben anderen gegoffenen Seplen biefe Seple aus Italien von Ravenna anbero in Diefen Palaft führen laffen, welche man ben Regierung Berdinand bes zweiten , und Ronig in Sifpanien Bbilipp bes Dierten, auch berer verordneter bochloblicher Regierung in der untern Pfalz den 6 April anno 1628, als ber Catholische Glauben wieder eingeführt worden ift, aufgerichtet. "

Die übrigen Saulen foll Kurf. Philipps als ein Dentmal der alten Gieffunft nach Beivelberg haben

m) Rremers Geschichte Kurf. Friedrichs 1. pag. 47 & 170.

a) In der oben bemerkten Atabemifden Abhandlung bes beren Schöpflins.

berbringen laffen, wobon alles in ben berberblichen

Rriegszeiten verlobren gegangen ift o).

Auf der westlichen Seite fliest die von Ober-Ingelheim herabkommende Selzbach vorbei, und treibt die sogenannse Reumable, nimmt hernach die aus dem Saalgraben und einigen Brunnquellen ablaussende und gleichfalls eine Mahlmuble treibende Waschbach auf, und ergieset sich oberhalb Freiweinsheim in den Abein. Die von Mainz nach Bingen suhrende Hauptstrase ziehet durch den Fleden, in welchem der Zoll erhoben wird.

Darin wurden voriges Jahr 242 Jamilien, 1122 Geelen, 2 Rirchen und Schulen, 203 burgerliche und Gemeindshäuser gezählet. Die Gemarkung enthalt 2562 Morgen Aderfeld, 144 M. Wingert, 573

M. Wiefen, 300 M. Weibe ic.

In dem Fleden felbst find zween adeliche Hofe, wobon der eine vormals den Edlen von Horneck geshöret hat, der aber endlich an einen sichern von Lowrang gekommen ist. Der andere rührt von dem ades lichen Geschlechte Harthausen ber, und gehört jezo

Den Ulnerifchen Erben.

Bur Ingelheimer Semarkung wird auch der fogenannte Sporkenheimer Zof gerechnet, welcher 344 M. Aderfeld nebst 189 M. Wiesen enthält. Es sind det sich, daß der Mainzische Erzbischof Adelbert von der an einen Marggrafen Audolph vermählten Grässin Nicharda und ihrem Sohne Udo praedium quoddam in Spurkenheym erkauft, und im J. 1128 seinem Domstift übergeben habe p). Der hof liegt fünf Viertel Stunde von dem Fleden westwärts, nicht

e) Sebastian Münster, der im J. 1489 ju Nieder-Im gelheim gebohren worden, und im J. 1552 zu Bafel gesstorben ist, meldet in seiner Cosmographie, dritten Buches 178ten Kapitel, daß noch bei seiner Zeit 5 ober 6 Saulen in der Probste gestanden, welche Kurf. Phislipp nach Heidelberg habe versühren laffen.

3) Godonne Cod, diplom. Tom. 1, pag. 77.

weit vom Rhein , und geboret bermalen bem graffis chen Geschlechte von Ingelbeim, als ein Rurpfalgis fcbes Leben. Berner befigen Die Freiherren bon Sartbaufen ben fogenannten Saufer Bof, welcher eine Stunde weit entfernet ift, und über 200 M. Landes beträgt, worauf annoch bas Bemauer einer alten Rirche erfichtlich ift.

Die übrigen in ber Bemarkung gelegenen Freighs ter geboren Der Rurfarflichen Softammer, ber geift. lichen Bermaltung, ben Freiherrn von Balbrunn, von Erthal, von horned, bem St. Stephaneftift,

Dem Ratholifchen Pfarrer und Schulmeifter zc.

Beide Fleden, Dber- und Rieder-Ingelheim, baben gu Darweiler im Dberamt Stromberg einen gemeinschaftlichen grofen Bald, wie auch einen Sedenbufd bon ungefahr 150 Morgen. Die übrigen am Rhein und auf ben Infeln beffelben liegende Bald. begirte merben bei bem Dorfe Freiweinheim ange-

fåhret werden.

Daß zu Rieder-Ingelheim in alteften Beiten eine Rirche gemefen , bezeugen viele Urfunden. R. Ludwig ber Fromme bestätigte im 3. 823 dem Biftum Birgburg Die von feines Grosvaters Bruber Raro= Tomann empfangene Ginfunfte, wofelbft es unter anbern heifet: Ecclesiam S. Remigii in Villa Engilonheim q). In dem Chor derfelben liegt ein alter Grab. fein, melden R. Karl ber Grofe feiner Gemablin Sil-Degard als ein Denemal errichtet gu haben fcheinet. Gie war alfo bem beil. Remigius geweihet , und ber Pfarrfag bem Domftift Birgburg guftanbig. 1270 aber verfauften Berthold von Starenberg, Dechant, Manegold von Numenburg, Probft Des Baugeftiftes, Dibo von Lobdeburg, Rufter, und bas gange Domtapitel bafelbft alle ibr Guter gu Dieber-Ingelheim, namlich einen Sof, Meder, Bingert

A Eckard rer. Frane, Script. Tom. II , p. 882 , 893 & 896.

gemeinschaftlich. Der Richtplag befindet fich noch in Dieder-Ingelheimer Gemarkung. Bon bem alten Mittergericht wird bei Ober-Ingelheim einiges angeführet werden. Das gemeine burgerliche Gericht ift mit einem Schultheise, vier Schöffen und einem Berichtschreiber bestellt.

Das Bappen und Siegel bon Rieber-Ingelheim beftebet in einem quer getheilten Bergfchilbe, in beffen untern Theil eine Mauer, im obern aber ber balbe

einfache Reichsabler vorgeftellet wirb.

2) Ober-Ingelheim. Ein schoner Marktsteden, mur eine halbe Stunde sudwarts von Rieber-Ingeliem entlegen, mit dem es in Absicht auf die vormalige unmittelbare Abhängigkeit von dem Reiche und desen Verpfandung an Aurpfalz einerlei Schid-fale gehabt.

Durch ben Fleden flieset bie von Groswinternbeim tommenbe Selabach und treibt 5 Mabimublen.

Man zählet über 300 Saushaltungen, und über 3500 Seelen; 3 Kirchen und 229 Saufer darin. Inder Bemarkung aber 2220 Morgen Aeder, 305 M. Bingert, 326 M. Wiefen, 31 M. Garten, nebft 360 M. Bald.

An biefer Balbung hat ber Freiherr von horned 175 M., ber Graf von Ingelheim 85 M., und

Der Freiherr von Balbrunn 115 Morgen.

Abeliche Hofe nebst den dazu gehörigen Feldgrimden ben bestzen die Grasen von Ingelheim, die Freiherren von Geismar, von Nagel, von Walbrunn, von Bused, von Horned, und die Dompräsenz zu Mainz. Ferner der Graf von Ingelheim einen nur eine viertel Stunde vom Orte gelegenen Hof, Westerhaus genannt, den er von Kurpfalz zu Leben trägt.

Auf dem Rathhaufe wird ein grofer Eurnierfatte gezeigt, wobon die gemeine Sage ift, daß fich beffen

R. Rarl ber Grofe bedient haben folle.

Bon ber alten Kirche zu Ober-Ingelheim und if

per anfänglichen Erbauung findet fic nichts. foll porlangft bem Rlofter Bersfeld famt bem Pfarrfag verlieben gewefen fenn, bis ber Abt Beinrich diefes Recht im J. 1296 bem Domfapitel ju Mains abertragen bat x). In Diefer Rirche befanden fich mebrere Altare, und aufferhalb bes gledens eine Rapelle gur Ehre bes beil. Rreuges. Die Ritter, 30bann bon Ingelheim und Beinrich Bolf von Spanbeim, bewirften, bag folche mit ihrer antlebenden Abfrunde in die Pfarrfirche verfeget worden. Der Erabifchof Abolph II ju Maing bewilligte folches. und perordnete augleich im 3. 1469, daß in gedachter Pfarrfirche ein befonderer Altar gur Ehre bes beil. Rreuges errichtet, und ber in jener Rapelle geftiftete Bottesbienft wie vorbin ordentlich gehalten werden follte 4). Richt weit von gebachter beil. Rreugfapelle foll auch eine andere gur Chre des beil. Juftus gefanden baben, mobon noch bas gerfallene alte Bemauer fichtbar ift. Bei ber Rirchentheilung ift bie Dauptfirche in bas Loos ber Reformirten gefallen. Die folche mit einem Prediger bestellet, und ibm bas Rilial Freiweinheim jugegeben baben. Die Ratbolifchen baben im J. 1721 fich aus gefammelten Beitra. den auch eine Rirche erbauet, und gur Ehre ber ale Terbeiligften Dreieinigfeit weiben laffen. Sie war anfanglich ein Filial ber Pfarrei Rieber-Ingelheim, if aber im 3. 1765 gu einer Pfarrfirche erhoben, und mit einem eigenen Geelforger berfeben worden, ber gum Algesheimer Landfapitel geboret. Desgleis den befigen bie Lutherifden eine aus milben Beitragen erbaute Rirche mit einem eigenen Prediger, mel-

y) Joannis rer. Mog. Script. Tom I, pag. 785. & Gudenge

z) Gudenus Cod. diplom. Tom. II, pag. 739. wo es heiset, jus Patronatus Ecclesie inferioris Ingelheim. Bei herru Murdtmein in Dioeces. Mog. Tom. I, p. 162. heiset es in Ingelheim superiori.

dem nicht nur famtliche Derter bes Ingelbeime Grundes, fondern auch die jum Dberamt Strom berg gehörigen Dorfer Nieber-hilberebeim und En

gelfladt anbertrauet find.

Bor Alters maren auch zwei Beiberfloffer, einet in bem Umfange bes Ortes, und bas andere in bei Gemartung. Erfteres bied Engelthal, beffen fi bem Teftament Ergbifchofs Peter von Maing im 3. 1210 gedacht wirb z). Rach der Reformation foff auf bas Bemauer biefes Rlofters eine berrichaftliche Bobnung erbauet, Diefe aber barauf in eine Dabl. muble verandert worden fenn, die eine zeitlang git Leben gegeben, im 3: 1665 aber famt ben bagu geborigen Medern und Biefen eingezogen worben a). Das andere Rloker bies Ingelbeimerbaufen, und lag oben auf bem fogenannten Oppenheimer Berge, an ben Grangen ber Elebeimer und Engelftatter Gemartungen , weswegen es auch bisweilen gu einem ober bem andern biefer Dorfer gerechnet wird. Deffen geschiehet Melbung in einem Bergleich , welchen bas St. Mauritiusftift zu Mainz und ber Konvent au Saufen, megen eines Bebnten au Elbebeim ic. im I. 1225 errichtet b). Es fommt auch in obangens genem Erzbischöflichen Teftament bor. 3m 3. 1367 bertauften Petriffa Meifterin, Greba Priorin und ber gange Ronvent ju Ingelheimerhufen im Mainger Biffum St. Augusting Drbens 400 Morg. Des beffen

z) Gudenus dict. Cod. diplom. Tom. IH, pag. 163. Siet auch Würdtwein 1. c. pag. 293. Sobann heifet et in Libello primariarum precum Ludov. IV Imp. in oefelië Script. rer. Boic. Tom. I, p. 735 ad an. 1322. Item Abbatissae & Conventui in Engeltal Mog. Dioec. pro Chunigunde strenui viri Friderici de Carben silia, praebenda.

a) A&R Comprom. apud Chlingensperg pag. 109. wo et heiset; ,, 1665 Freytag seudum haereditarium consinet ,, Monasterium de Ingelshale in Oberingelheim situm cum ,, pertinentibus 94. jug. agrorum & 5 152 jug. pratorum. b) Gudenus Tom. III. pag. 953.

Mders, ber um bas Rloffer und nachft bes bazu gehöri. gen Balbes gelegen, famt 30 Malter ewiger Korngult Mainger Mafung und 12 Pfund Baller jahrlicher Gult Bu einer ewigen Deffe in ber St. Katharinenfirche bes Spitals zu Bilgbach c). Dabei mar eine Rapelle, Die ben beil. eilf taufend Jungfrauen geweibet gemefen, und icheint die namliche gu fenn, Die Bermann Rit: ter, genannt Reppechin bon Samelnheim, im Jahr 1338 du Bufen geftiftet bat. Bermuthlich tam folde mit bem bon ben Urfulinerinnen ju Rolln im J. 1454 an Rurf. Friedrich I vertauften Dorf Engelfiatt an Die Pfalz. Denn in ben Jahren 1494, 1502 und 1507 übte Rurf. Philipps bas Berleibungerecht nicht nur ber Pfrunde auf dem Altare ber eilf taufend Jungfrauen, fondern auch des St. Diflausaltars Bu Engelsheimhufen aus d). Es follen nebft biefen beiben noch zween andere Altare barin gewesen fenn e).

Am grofen Frucht- und Beinzehnten beziehet bie Rurfürfil. hoffammer eines, und ber Freiherr von Beismar zwei Drittel. Jenes Antheil geniefet ber

Reformirte Pfarrer.

Weil beide Fleden, Ober- und Nieder-Ingelheim, in einer vollkommenen Gemeinschaft mit einander stunden, hatten sie auch nur ein einziges Ritter- und Zentgericht. Bon diesem ist bei Nieder-Ingelheim schon Erwähnung geschehen; zu jenem aber

e) Wurdtwein Dioec. Mog. Tom. I, pag. 41. und Gudenus 1. c. pag. 420.

d) Anno 1494 feria quinta post Joannis Chrisotiomi praefent. est D. Bernardus Volz Domino praeposito Eccles.
S. Marie in Campis &c. ad altare Undecim millium virginum in Engelsemerhosen. Anno 1507 per resignationem Sebast. Volz ad idem altare Petrus Winheim de
Heidelberg, und anno 1495 ad altare S. Nicolai in Capella undecim millium virginum apud Ilsheim per obitum Johannis Hexamer vacans Johannes Braun.
e) Hundiwein 1. 6.

40 Mark Pfenning im J. 1310 wieder ein c). Sale erschwabenheim selbst war jedoch jederzeit ein unmittelbares Reichsborf und hatte mit beiden Ingelheim ein genaue Verbindung. Nachdem es mit der Stadt Oppenheim und dem ganzen Ingelheimer Grunde pfandweis an Kurpfalz gekommen war, errichtete Kurfürst Endwig III mit Schultheisen und Semeinde zu Schwabenheim im J. 1413 einen Vertrag, nach welchem leztere für den Schirm jährlich zwanzig Guld den zu geben, nach dem Aufgeboth zu reisen, nach die Huldigung zu leisten schuldig, Kurpfalz aber den Schultheis zu sezen und zu entsezen befugt senn sollte.

Rurf. Ludwig V entschied im 3. 1533 swifchen Silgart von Obentraut, Oberschultheisen, dem Genricht und Der Gemeinde, daß fünftighin der Amtsmann zu Oppenheim, und der Oberschultheise des Ortes einen Unterschultheis aus dem Rathgericht ober

Der Bemeinde fegen follten.

Oftgenannte Selzbach fließt neben bem Dorfe worbei. Etwa eine viertel Stunde davon entspringt ein anderes Bachlein, ber Mehlborn genannt, welches in dem Dorfe zwo, und aufferhalb deffelben auch zwo geringe Mublen treibet, ehe es in gedachte Selzbach fallt.

Mitten im Dorfe stebet ein altes vierediges Gebau, welches mit einem Thurn versehen ift. Dan fagt, daß die Unterthanen in den Rriegszeiten sich mit ihren habseligkeiten dahin gestüchtet haben sollen. Bas es aber eigentlich gewesen sen, sindet sich nicht.

Boriges Jahr fanden sich 157 Familien , 716 Seelen, 2 Kirchen und 129 burgerliche Saufer babier. In der Gemarkung 2084 Morgen Aeder , 160 M.

e) Hontheim Prodr. hist. Trevir. Tom. I. p. 1022 & 26 herr Kremer in seiner Geschichte des Wild- und Aheingraft. Sauses S. XXII melbet, daß Rheingr. Sie frid im J. 1298 auf alle Suter Bergicht gethau.

en. Jeboch bestebet noch ber Rath bes gangen Inelbeimer Grundes, aus mehrern von famtlichen brten gemählten Beifigern, welcher fich jabrlich in ber-Ingelheim auf bem Rathbaufe verfammelt.

Das gemeine burgerliche Gericht ift mit einem Dher- und Unterschultheise, vier Ratheschöffen, und einem Rathsichreiber bestellet. In feinem Bappen und Siegel führt Ober-Ingelheim auch den einfachen Reichsabler.

3) Greiweinheim. Ein mittelmäfiges Dorf am Rhein, eine Stunde von Dieber-Ingelbeim, Deffen Inmobner fich meiftens mit bem Bifchfange und ber Schifferei ernabren. Dberhalb bereiniget fich bie Selzbach mit dem Abeine. Diefes Beinbeim wird får Das Wigenheim gehalten, welches in Lorfcher Urfunden vom 3.771 und 777 vorfommt k). Aber es ift mabricheinlicher, bag bas Dorf Beinbeim bei Algei f) barunter zu verfteben fep. Bielleicht ift bas in einer Urfunde ber Abtei Fulba bom 3.772 mit Dromersheim und Sulganheim vortommende Wibinbeim m) hieber ju gieben, wenn es nicht Bauweinbeim im Oberamt Algei fenn follte. genmartige wird insgemein Greyweinbeim genennet, permutblich meil es mit ben übrigen gum Raiferlithen Balaft in Ingelbeim geborig gemefenen Reichs. Dorfern gleiche Breibeiten ju geniefen gehabt bat.

Bon beffen besondern Geschichte ift uns nichts befannt, auffer bes vormals bafelbft geftanbenen Rrabnens, movon bas Brundgemauer am Geffabe Des Abeins noch fichtbar ift. Das Recht Diefen Rrabnen für Die Schifffahrt und ben Bandel auf bem Rheinstrohme gu unterhalten, fcheinet von Bichtigfeit, zugleich aber auch ben mit gleichem Rechte bea

k) Act. Acad. Palat. Tom. I, pag. 272. Davon fieh oben 6. 177.

m) Schanner Corp. Tradit. Puld. num. XXXV.

gabten Stabten Mainz und Bingen ein Dorn in in Augen gewesen ju fenn. Denn es murbe bereits m ter Rurf. Friedrich I eine feierliche Rundschaft i 3. 1454 errichtet, um diefes Recht gu beweifen. Di Rubrid davon lautet, " Rundschaft über Den Sta " ben des Rheins uf der Seite do Ingelbeim liegt " burch Zeiffesheim , Wybenheim , Sporfen " beim und Gawelsbeimer Bemarten. " Staden des Rheins in ihre Gemarten und bes " Reichs Bericht gebe, von Beiffersbeimer Bemar-" fen an ben Staden bes Rheins berab, bis an Bobenbeimer Gemart und burch Diefelbe am Sta. ben bes Reichs berab bis an Sportenbeimer Be-" mart, und burch Die Sportenbeimer Bemart ben .. Staden bes Rheins berab, bis an Bawelsheimer " Bemart, und hinter Gamelsbeim berab bis an ben Graben obwendig Rembben cc. Dag auch niemand , andere an benfelben Staden und Werden, bit ,, bargu geborig, bis an den Rhein gu gebieten, nech " verbieten , dann ein Romischer Raifer ober Ronia, " und der ihretwegen die Pflege Ingelnheim , und , mas darzu geboret, in Banden babe, wie aud , nichts bei ben bemelbeten Begirten gelegen , an ,, bers ban am Rieber-Ingelheimer Gericht ufae. , ben, auch niemand ben andern, er hab benn einen " Buttel von Rieder-Ingelbeim, mit Recht usbal ., ten fonne n).

Dem ungeachtet ist dieser Krahnen in Folge der Beit eingegangen, und obschon bessen Wiederherstellung mehrmale in Vorschlag gebracht worden, den noch bis jezo nicht zu Stande gekommen. Es besindet sich also dermalen nichts als eine Ueberfahrt in das jenseitige Rheingau an dessen Stelle, welches die Semeinde als ein Theil jenes Nechtes bis auf den

Deutigen Lag ausübet.

n) Geben unter bes Dorfes Nieber-Ingelheim Inficel Samftags post trium Regum anno 1454.

Die Bevölkerung belauft sich auf 50 Familien, 220 Seelen. An Gebäuden sind 2 Kirchen, 2 Schuken, und 40 burgerliche Häuser vorhanden. Die Semarkung beträgt 489 Morgen Aecker, 3 M. Wingert, 146 M. Wiesen, und 14 M. Weide, und 32 M. Wald.

In Diefer Gemarkung besiget ber Freiherr von Greiffenklau zu Bolrate, das Benediktiner Kloster auf bem Jakobsberg in Maing, und das Nonnen-

Flofter Bottesthal im Abeingaue freie Guter.

Auch liegen 13 Auen ober Inseln theils in dem Mheine, theils auf dessen linken Ufer, welche über 400 Morgen Landes betragen o). Sie gehören fast alle Rurpfalz mit dem Ober-Eigenthume, der Forstund Jagdgerechtigkeit. Es sind aber verschiedene Stude davon zu Leben gegeben. Ueber sämtliche darauf siehende Waldungen, wie auch über die übrigen zu Nieder- und Ober-Ingelheim, Wackernheim, und Sporkenheim, ist ein eigener Förster bestellet, der zu Freiweinheim wohnet.

Die alte Rirche des Orts ift dem beil. Michael geweihet, und bei der Theilung in das Loos der Rasholischen als ein Filial der Pfarrei zu Nieder-Inselnbeim gefallen. Die Reformirten haben sich auch eine Rirche erbauet, die als ein Filial zur Pfarrei Ober-Ingelheim gehöret, wohin auch die Lutherischen eingepfarret sind. Den Zehnten in der Gemarstung beziehet der Rath. Pfarrer als einen Besoldungs.

theil.

4) Wackernheim, ein ansehnliches Dorf, eine Stunde von Nieder-Ingelheim oftwarts entlegen, tommt schon in den altesten Zeiten vor. Denn die Mbtei Fulda erhielt bereits unter R. Pipin und K.

o) Eine bergleichen Insel trug Wernher von Boland von bem Erzstift Mainz zu Leben. Im J. 1219 gab er sols che auf, und Erzbischof Sifrib schenkte sie bem Kloft et Eberbach. Gudenus Cod. diplom. Tom. I, p2g. 460.

Um Bebnten bon Bein und Früchten beziebet bie Rurfürft! Soffammer ben zwölften Theil, bom im gen aber bas St. Morigkift zwei Drittel, und be Freiberr von Greiffenklau ein Drittel D. Behnten ift bem Reformirten Pfarrer angewiefen.

Das Dorfgericht beffebet aus einem Schultbeife und bier Schoffen; geboret übrigens gum gemein Schaftlichen Rath bes Ingelheimer Grundes, und fabret in feinem Siegel Die beilige Balburgis fer bend, neben ibr bie Buchftaben S. W. und unten p Rufen ber boppelte Reichsabler.

8) Bubenheim. Ein grofes Dorf von gr Saufern , auf bem linten Ufer ber Gelgbach , granget gegen Dft an Sauerschwabenbeim, gegen Gub an Ries Derhilbersbeim , das jum Oberamt Stromberg geborig ift, gegen Beft an Das Fürftlich-Raffauifcht Dorf Jugenheim, und gegen Rord an Groswin, ternbeim. Gin Dorf Diefes Ramens im Bormsjat kömmt zwar fcon unter Ronig Pipin in ben Urtur ben bes Rlofters Lorich vor. Db aber bas gegen martige, ober bas im Unteramt Freinsbeim an bet Drimm gelegene fleinere Dorf Bubenbeim k) gemeb net fen, lagt fich nicht mobl entscheiden.

Mit der Gerichtbarteit icheint es jederzeit i Groswinternheim gerechnet, und unter ben Bugebi rungen, welche bei ben jeweiligen Berpfandungen ber beiben Ingelbeim nur überhaupt genennet mit ben , begriffen , folglich auch ein Reichsborf gemefen gu fenn. Benigftens findet fich nicht die geringfte Spur, baf es jemals ein anderer Befiger gehabt

habe.

4) Davon fieb oben G. 239.

i) hievon gibt Gudenus Cod. diplom. Tom. III, pag. 934 folgende Nachricht: 1558 Wilhelmus Ebersheim dian Carpentarius in feudum contulit partem tertiam decime Elsheimenfis Theoderico de Greiffenclau.

Die Selzbach treibt daselbst eine Mahlmühle. Die Semarkung enthält 883 Morgen Aecker, 77 M. Wingert, und 74 M. Wiesen.

Freiguter befigen bas Domfapitel gu Speier, Die Breiberren von Balbrunn und von Greiffentlau.

Die Kirche und das Patronatrecht darüber geshörte anfänglich dem Probste des St. Stephanstifts in Mainz. Probst Heinrich von Bolanden übergah aber solches im J. 1283 an den Dechant und Kapistel des Stifts ab 1), und diese haben auch einige Süter von den Söhnen Konrads von Schonenburg, die ste von Philipp von Sudenberg im Dorfe Bubenheim zu Leben getragen, im J. 1298 käuslich an sich gebracht m). In der Theilung ist die Kirche den Resormirten heimgefallen, und dem Pfarrer zu Brosswinternheim übertragen worden. Die Katholischen haben eine besondere Kapelle zur Spre des beil. Resmigius errichtet, welche auch nur als ein Filial zur Pfarrei Groswinternbeim geböret.

Den grofen Frucht- und Beinzehnten beziehet befagtes Rollegiatstift zu St. Stephan; von einigen Bezirken aber hat ber Reformirte Schulmeister ben

Glodenzehnten.

9) Darweiler. Ein Dorf von etwa 50 Saufern, an der sogenannten Guldenbach zwischen dem Rhein oder dem Kurmainzischen Oberheimbach und der Stadt Stromberg; woraus erhellet, daß dieser Ort mit den übrigen des Oberamts in seiner Lage nicht den mindesten Zusammenhang habe, sondern ganzlich davon abgesondert liege. Es scheinet, daß er vormals nur ein hof gewesen, in Folge der Zeit aber durch mehrere Holzbader in dem allda besindlichen grosen Gewälde zu einer förmlichen Dorfgemeinde

<sup>1)</sup> Würdtmein Dioeces. Mogunt. Tom. I, pag. 293 & sq. m) Gudenus Cod. diplom. Tom. II, pag. 469.

ermachien fen. Der Sof geborte bem Ciffergerffoft Diterburg bei Lautern, welches benfelben im 3. 144 an Pfalgrafen Rurf. Ludwig IV vertaufet bat # Beil bamals bie nachft gelegene Aemter Simmer und Stromberg von ber Rurlinie abgefondert geme fen, mag diefes Anlag gegeben baben, biefe neue Erwerbung dem Oberamt Oppenheim einzuverleiben.

Die von Rheinbellbeim tommenbe Gulbenbach lauft etwa 400 Schritte bom Dorfe borbei . treibt feche Dablmablen, und fließt fobann weiter nach

Strombera fort.

Die Gemarkung enthalt 200 Rorgen Aderfelb, 172 M. Biefen, 6 M. Garten, und 46 M. Bald.

Dben icon bemertten bon bem Rlofter Otterburg ertauften Bof bat die Rurfarftl. Softammer erbbe-

Mandlich verlieben.

In ber Rabe befigen beibe Bemeinben Dberund Rieber-Ingelbeim ungefahr 4000 Morgen Balb. Die Rurfurfil. hoftammer wegen bes Otterberger Bofes 150, Die Mariothischen Erben 200, Die Bert-Schaft Reipolgfirchen 45, bas Bofpital gu Rheindiebach 30 Morgen. Ein Theil auf dem fogenannten Ranteriche flebet unter ber hute bes gorftere ju Rheinbellbeim im Oberamt Simmern, Das übrige aber an boret zum Stromberger Forft.

In eben Diefem Balbe befinden fich brei Gifenbergwerke, mogu ein Schmelg- und ein Bammerwert an der Guldenbach angelegt ift; ferner eine Robibrennerei und ein geringes Jagerhaus.

Die Pfarrfirche foll bon ben Gemeinden Dberund Dieber-Ingelheim urfprunglich, und noch im 3. 1756 neu erbauet worden fenn. In der Theilung fiel folde in bas Loos ber Ratholischen, Die solche

a) In ben Ad. Comprom. bei Chlingensperg pag. 120. beiset es: Sub Ludov. IV. 1254 Abbas Otterburgenfis ipfi vendit domum in Dachsweyler. Tolner in addit, ad hift. Palat. p. 71 fest bafur bas Jahr 1454. Beibes ift falfo.

Dem Pfarrer zu Stromberg übertragen haben, wofelbst auch die Reformirten eingepfarret find. Den Behnten beziehet der Kath. Pfarrer.

### Rellerei Stadecken.

tadecten mar fonft nur eine Burg, und bas bei lag ein Dorf Zedensbeim genannt, melches alter als jene gemefen. Unter lexterm Nanien befinden fich mehrere Dorfer in Diefer Begend, namlich bas Graffich-Beiningische Dorf Beibesheim bei Brunftatt, bas Rurmaingifche Bebesheim am Rhein unterbalb Rieder-Ingelheim, fo vor Alters auch Zeifinsbeim genannt worden, und das an der Gul-Denbach im Oberamt Stromberg, welche alle von gegenwartigem Bedenebeim ju unterfcheiden find. Diefes aber ift frubzeitig eingegangen, und bat feinen Damen mit jenem ber Burg Stadeden bermechfelt. Eine Urfunde vom 3. 1325, wonach bas Rollegiat-Rift ju U. E. g. ju Maing in ben Befig ber Dfarret Ddenbeim gefest worden, gibt babon einen beutlichen Beweis, indem Stadeden und Bedensbeim für ein Dorf genommen werden o).

Diese Burg war zwischen einigen grässichen Geschlechtern gemein. Eberhard I Graf von Razenelnsbogen soll seinen Theil daran im J. 1292 dem Herzgoge Johann zu Brabant gegen 200 Pfund Pfenninze zu Lehen aufgetragen haben. R. Albert I bewilzligte ihm im J. 1301 für seinen Fleden Stadeden und alle Inwohner daselbst die nämlichen Freiheiten, welche der Stadt und Burgerschaft zu Oppenheim

o) Würdtwein Dioeces. Mogunt. &c. Tom. I, pag. 204 Sieh Occasione Commutationis factae juris Patronatus parochialium Ecclesiarum Villarum in Stadecken sive Hedensbeim ac in Engelstad & in Uckenheim &c.

40 Mark Pfenning im J. 1310 wieder ein e). Sauarfchwabenheim selbst war jedoch jederzeit ein unmittelbares Reichsdorf und hatte mit beiden Ingelheim ein genaue Verbindung. Nachdem es mit der Stadt Oppenheim und dem ganzen Ingelheimer Grunda pfandweis an Kurpfalz gekommen war, errichtete Kurfürst Endwig III mit Schultheisen und Semeinde zu Schwabenheim im J. 1413 einen Vertrag, nach welchem leztere für den Schirm jährlich zwanzig Guldden zu geben, nach dem Aufgeboth zu reisen, und die Huldigung zu leisten schuldig, Kurpfalz aber den Schultheis zu sezen und zu entsezen befugt senn sollte.

Rurf. Ludwig V entschied im 3. 1533 gwifchen Silgart von Obentraut, Oberschultheisen, bem Sericht und ber Gemeinde, daß funftighin der Amtomann zu Oppenheim, und der Oberschultheise des Ortes einen Unterschultheis aus dem Rathgericht ober

ber Semeinde fezen follten.

Oftgenannte Selzbach fließt neben bem Darfe porbei. Etwa eine viertel Stunde bavon entspringt ein anderes Bachlein, ber Mehlborn genannt, welches in bem Dorfe zwo, und aufferhalb besselben auch zwo geringe Mablen treibet, ehe es in gedachte Selzbach fällt.

Mitten im Dorfe stebet ein altes vierediges Sebau, welches mit einem Thurn versehen ift. Man sagt, daß die Unterthanen in den Rriegszeiten sich mit ihren Habseligkeiten dahin geflüchtet haben follen. Bas es aber eigentlich gewesen sen, findet sich nicht.

Boriges Jahr fanden sich 157 Familien, 716 Seelen, 2 Kirchen und 129 burgerliche Sauser babier. In der Gemarkung 2084 Morgen Aeder, 160 M.

<sup>6)</sup> Hontheim Prodr. hift. Trevir. Tom. I, p. 1022 & 24. herr Rremer in seiner Geschichte des Wild- und Aheingraft. Sauses & XXII meibet, daß Rheingr. Sie frid im J. 1298 auf alle Suter Berzicht gethan.

don Spanheim abgewonnen, und dieser der Pfala. Das Defnungsrecht gefatten mufte s). Von dem nachberigen Schidfale Diefer Burg findet fich auffer Dem, mas von dem Razenelnbogischen Antheil icon bemertet worden, nichts vollftanbiges. Endlich batten folche die Quaden bon kandsfron, bon welchen Re Pfalzgraf Wolfgang im J. 1563 erworben und Dem Bergogtum Zweibruden einverleibet bat t). Diefes blieb fodann in beffen alleinigen Befige, bis gelegenheitlich bes auf Erlofchung ber Rleeburgifchen Linie entftandenen Erbfolgftreites und Darüber ju Stande gefommenen gutlichen Bergleiches im 3.1732 Die Rellerei Stadeden famt dem Dorfe Efenbeim auf ewig an die Rur abgetretten worden ift. Diese batte worber das Bilfangerecht in beiben Orten bergebracht, mesmegen fie im 3.1494 unter Die fogenannten Ausdorfer gegablet worden find u).

Auf folde Art mard Stadeden und Efenbeim. als ein Rurfürftliches Gigenthum mit ber boben Berichtbarfeit dem Oberamt Oppenheim einverleibt,

mober es auch bisber verblieben ift.

Auf der südlichen Seite des Dorfes fließt Die Selabad vorbei, und treibt eine ber Rurfarftl. Sof-

fammer geborige Dablmuble.

Boriges Jahr gablte man 134 Baushaltungen in 116 Baufern; in Der Gemarfung aber 1564 Morgen Meder , 189 M. Wingert , und 265 M. Wiefen. Darin befigen freie Guter Die abelichen Geschlechter bon Sobenhaufen, Sarthaufen, Balbrunn und von Korfter, sodann bas Rollegiatstift St. Morit in Mains.

Die alte Pfarrfirche mar bem beil. Betrus ge-

<sup>2)</sup> Man vergleiche damit was bei ber Stadt Ladenburg

Tom. I., pag. 454 angeführt worben.
e) Bachmann im Pfalgzweibructifchen Staats-Recht §. 19 , p. 23.

o) Vid. Justija Causae Palat. Libr. I, Cap. V, pag. 81.

im Orte aber ben Reformirten angewiesen. Bu jemer find die Dorfer Elsheim und Engelftadt im Oberame Stromberg mit dem Bindhauser hof eingepfarret. Der zeitliche Probst ist eigentlich der Pfarrer, hat aber zween andere Ordensgeistliche neben sich, wobon der eine diese, und der andere die Pfarrei Groswinternheim versiehet. Die Reformirte ist ebenfalls, mit einem besondern Prediger bestellt, der das Jilial Elsbeim mit versiebet.

Den grofen Behnten beziehet Die Probstei, ben

Hleinen aber Die Gemeinde.

7) Ælsheim. Ein mittelmäsiges Dorf an der Selzbach oberhalb des vorhergehenden gegen Stadez den zu gelegen, wird in einer Urkunde der Abtei Julada vom I. 790 Ælisanheim, auch Ælsinheim genannt g). In folgenden Zeiten aber heiset es oft Ægellesheim und Ægelsheim. Der Ort ist mit den Abrigen zu Ende des XIV Jahrhunderts als eine Reichspfandschaft an Kurpfalz gekommen.

Die Selzbach fliest ebenfalls auf ber westlichen Seite vorbei, und nimmt ein durch das Dorf rinnendes Bächlein auf. Jene betreibt eine, lezteres drei Mahlmublen. Durch den Ort ziehet die von Mainz nach Kreuznach führende Landstrase, und wird

barin ber Boll erboben.

Auf jener Strafe flebet ein vierediger Thurm, worauf der einfache Reichsadler, nebst einer nicht lesbaren alten Schrift eingehauen sepn solle. Man erzählet hievon, daß die heil. Urfula mit ihren eilf tausend Sefährtinnen ihren Weg durch diesen Thurnbogen genommen, und in dem an der Engelstadter Gemarkung damals gelegenen Rloster Rastag gehalten habe, weshalben solcher noch heutigen Lages eilf tausend Jungfrauen-Pforte genennet wird.

Das Dorf begreift 102 Familien, 418 Seelen;

<sup>2)</sup> Schannat Corp. Tradit. Fuld. num. 91.

ineben schon angefähret. Nach ber Reformation zoImpen die Herzogen von Zweibruden dieses Recht an
ichtich, überliesen aber doch dem Domstift den anklebiis gen Zehnten. Bon dieser Zeit an find die Reforhmirten im Bestze besatzer Kirche, und haben einen zeigenen Prediger, der unter der Inspektion Oppenm heim stehet. Die Katholischen sind nach Grodwinist kernheim, und die Lutherischen nach Ober-Ingelheim wingspfarret.



## Oberamt Stromberg.

### Borbericht.

Jieses Oberamt liegt grösten theils im Nahr gane und ist sast durchgebends mit andern Orten vermischt. Der hintere Theil sidst an das Oberamt Simmern gegen Nordwest, gegen Ardund Ost an das Kurmainzische, gegen Sud und West an das Grästich-Ingelheimische Geblet; der vordere Theil aber ist mit der Grasschaft Spauheim untermischt, und stößt gegen Sud an die Oberamt Alzei. Es begreist in allem unr sunsphen Flecken und Dörfer, nehst dem Städtlein Stromberg. Die im Gebirge liegende Orte sind gering, die an dem Nahstrohm aber desto beträcht licher.

Seinen Urfprung hat es von ber uralten Buy ober Beste Stromberg, beren erste Erbanung bu Römern zugeschrieben wird. Daß diese sich in dit Gegend aufgehalten haben, beweisen die nicht weit bavon zu Windesheim an der Gulbenbach im I-1617 entbeckte unterirbische Baber und dabei gefundenen Munzen der Kaiser Philipps und Gab

lienns a).

a) Dieses merkwürdige Gebau samt den Mangen ist al. Bewilligung des Amtmanus zu Stromberg, Joh. Kassit Kold von Wartenberg, im J. 1619 in Rupser gestwert.

Die Befte Stromberg ward nach ber Hand ein Gigenthum ber beutschen Raifer , und ohne Breifel von ben Grafen bes Maheganes bewohnet. Als aber bie Reichsverfaffung unter ben Fraufis ichen und Schwäbischen Raisern viele Beranbes rungen erlitten hatte, tam biefe Burg an bie Bere zogen ber Rheinischen Franken, und zulezt an R. Friedrichs I Bruder, Konrad von Sobenftaufen, ber folche mit allen Rechten und Zugehörungen im 3. 1156 ber Pfalzgrafichaft angebracht hat. Bei ber Abtheilung , welche bes Pfalzgrafen Otten Cohne, Lubwig und Deinrich, im 3. 1255 über Die Pfalzischen und Baierischen Lande pergenoms men, ward Stromberg bem Loofe bes erftern beis geschlagen b). Sein Sohn Rubolph unt beffen Bemahlin Mechtilb verpfanbeten im 3. 1311, " Die Burg zu Stromburg, und die Dorfer "Schymelsheim Wychenheim, Ans " heim, Engelstadt, Appenheim, Hori .. wilr, Grauwelsheim und andere Dorfer, .. Gut und Gerichte, bie von Alters her gu bere ,, selben Burg habent gehort 2c. ,, um 2000 Pfund Saller, an ben Grafen Simon von Spans beim c).

Mechtild mit ihrem-Sohne Abolph funbigte bem Grafen von Spanheim im J. 1320 bie Wie-

und von Zeiler in Topograph. Palat. famt ber Befchreis bung geliefert worden.

<sup>6)</sup> Tolner hitt. Palat. pag. 40.

e) Sieb die Urfunde in herrn Crollius Beitragen gut Pfalzischen Beschichte, in den Abhandlungen bet Ausbaierischen Afabemie III Band, p. 119.

derlosung gedachter Psandschaft an, ihr Schwage aber R. Ludwig IV, ber die Psälzischen Lande nich vorenthielt, wollte es nicht zugeben, sondern lies die Sache auf den Ausspruch der Rathleute am kommen. Jedoch muß die Entscheidung für die Psalzgräfin ausgesallen, und die Wiederlosung ere folgt senn, indem sie etliche Jahre darnach sich samt ihrem Sohne Adolph und Grasen Johann von Nafsan, als ihrem Psleger, mit Grasen Simon von Spanheim dahin vertragen, daß diesem sür Korn, Wein und Hansrath in dem Hause Stromburg 300 Psund Haller, und für allen Schaden, der ihm geschehen war, 200 Psund, also zusammen 500 Psund Haller innerhalb vier Jahren bezahlet werden sollten d).

In ber zwischen ben vier Sohnen des Köniss Muprecht vorgegangenen Landestheilung vom I.

1410 ward Strumburg die Beste samt dem Thale darunter mit zwei Drittel Pfalzgrasen Ladwig III; und das übrige Drittel seinem jüngern Vruder Stephan zugetheilet, obschon in der Rupertinischen Berordnung vom I. 1395 sestgesezt gewesen, daß solche bei dem Rurfürstentum nurer andert bleiben solle. Pfalzgras Stephan verpfandete die Halfte seines Antbeils dem Erzbischof von Mainz Iohann II, welcher aber dem Rurs. Ladwig im I. 1416 die Wiederlösung zu gestätten,

fich verschreiben mußte.

Die Gemeinschaft bes Besiges gab wegen ben gur Burg gehörigen Gintunften öftern Unlag jum

<sup>4)</sup> Crollius 1. c. Beilege num. VII , p. 123 fqq.

Misverständnis. Schon im J. 1417 warb burch in erkiesene Rathe entschieden, daß " von dem Wyne " zu Monzingen, der von Alters her gein Stroms " berg gefallen, und nit zu dem Marschalk Ambt " gehöret hat, man Herzog Stephan sine Dritteil ", daran laßen solle, nach Uswysunge des Thepe

" lungsbriefs e).

Im J. 1424 bewilligte Perzog Stephan seis nem Bruber Kurf. Ludwig ben sechsten an bas Erzstift Mainz versezten Theil zu lösen, und verskaufte ihm zugleich ben andern sechsten Theil auf Wiederlösung. Darauf verordnete besagter Kursstürst in seinem lezten Willen vom J. 1427, daß die Pfandschaften an Stromberg zc. stets bei dem Kurfürstentum verbleiben sollen f). Gleichwohl wurde in der Theilung zwischen Herzogs Stephan Sohnen vom J. 1444 desselben dritter Theil seisnem altesten Sohne Perzog Friedrich zu Simmern ausgeschieden.

In einem Vertrage zwischen Kurf. Friedrich I und Herzog Friedrich zu Simmern vom J. 1468 wegen bes Zolls zu Schöuenberg wird gemelbet, baß wenn Herzog Friedrich Stromberg wieder an sich losen wurde, alsbaun dieser Vertrag ausgehos

ben fenn folle.

Als nach Ableben Kurf. Ottheinrichs die Kur an die Pfalzgräflich-Simmerische Linie gefallen, und Kurf. Friedrich III das Herzogtum Simmern seinem Bruder Georg abgetretten hatte, kam auch

e) Status Causae des Herzogen Christian III, Beil. Lie. Tt. f) Ibidem Beilage Lie. Ii.

das Drittel von Stromberg an leztern, und hin nach an seinen Bruder Reichard. Rach bessen sin derlosen Ableben siel es endlich im S. 1598 ben Kurs. Friedrich IV beim, der es aber seinem zwei ten Sohne, Ludwig Philipp, mit Lautern und Sim mern vermachet bat.

Rurf. Rarl Lubwig machte zwar verfchieben Schwurigkeiten über feines Berrn Grosvatters Zu fament und forberte bie beiden Dberamter Lauten und Simmern mit ihren Bugeborungen von feinem Better gurud. Che aber bie Sache in Beitlauf figteiten ausgebrochen, tam es im 3. 1653 burch Bermittelung ber Rurfürften von Maing, Sache fen und Brandenburg zu einen Bergleich, woburch bem Rurf. Rarl Lubwig zween Drittel bes, wie es scheint, von Bergog Ludwig Philipp gang au gesprochenen Umtes Stromberg wieber eingeran met worden g). Auf folche Weise ward bie alt Gemeinschaft wieber bergeftellt, und bauerte, bis nach Erlofchung biefer Pfalzgraflichen Rebenlinie, bie Simmerifchen Lande an bas Rurfürftentum ge fallen, mit bem fie unn icon über ein Sahrhum bert vereinigt finb.

Da ursprünglich nur die zur Beste Stromburg bienstbare Ortschaften zu diesem Amte gezählet worden, so war es aufänglich viel kleiner als jezo. Dingegen erstreckte sich das anklebige Bogteirecht über mehrere in der Segend liegende Dorfer, die von der Burg zu Lehen rührten. Derselben abe

<sup>2)</sup> Diefer Bertrag stehet in dem angezogenen Pfalzimet brudischen Statu Caulae unter den Beilagen gum 21en Theile num. XLIII, p. 103.

i liche Bestzer waren zugleich Burgmanner, beren fe einige ihren Beinamen bavon geführet, wie z. B. gl. die Brenner- und Fausten von Stromberg.

Die Beschaffenheit und Fruchtbarkeit des Umts ift sehr unterschieden. In dem Gebirge wächste wenig Getreid, gar kein Wein, und die Viehzucht will auch nicht viel bedeuten. Hingegen gibt es Holz genug zur Nothburst; auch sindet man vieles Sisenerz, und einen schwarzen Marmorbruch. In der Sbene hingegen ist das Erdreich weit besser, bringt guten Wein, überstüffiges Getreid und Fützetrung, worin es ben angränzenden Oberämtern Alzei, Oppenheim und Kreuznach gleich kommt.

Bermög eines Verzeichnisses vom verwichenen Jahr fanden sich in den zu diesem Oberamte gehödrigen Ortschaften 1000 Familien, 4717 Seelen; 17 Kirchen, 12 Pfarr- und 19 Schulbäuser, 965 durgerliche Wohnungen, 20 Mühlen zc. Die lies genden Güter sämtlicher Gemarkungen betragen überhaupt 10954 Morgen Ackerseld, 848 M. Wingert, 1203 M. Wiesen, 47 M. Gärten,

260 M. Weibe und 3848 M. Walbung.

In alten Zeiten hatte Stromberg die Beste eis nen Burggrafen, der mit den ehmaligen Reichs, burggrafen zu Stromberg in Westphalen nicht vers wechselt werden darf. Dieses Umt und Benens nung trift man noch im XIV Jahrhundert an. Erst durch die Erbtheilung R. Ruprechts scheint der burggräsliche Titul in Abgang gerathen, und das sur der Namen eines Amtmanus eingeführet wors den zu sehn. Bon denjeuigen, welche obige Stellen bekleidet haben, konnen wir solgende ansühren:

weibet, und lag aufferhalb bes Ortes auf einer Ins bobe. Das Patronatrecht geborte famt bem Bebnten und andern Rechten dem Rapitel bes Rollegiatfliftes St. Andreas in Rolln , das mit Bewilligung bes Rollnischen Erzbischofs heinrichs im Jahr 1323 bien fes Recht, gegen einige andere ibm naber gelege= ne Guter an bas Rollegiatftift gu U. E. g. in Daing x) vertaufchet bat. Nachher gerieth Diefe Rirde ganglich in Berfall, und bafur murde eine andere in bem Dorfe erbauet. Rach bem Uebergabs-Bertrage feben die Reformirten und Lutherifchen im gemeinfcaftlichen Befige Diefer Rirche. Erftere haben einem eigenen Prediger, ber unter die Infpettion ber Rlaffe Oppenheim geboret, und Die Rirche Des riftetichaftlichen Dorfes Rieber-Saulnheim jugleich bebienet. Legtere aber laffen ihren Gottesbienft burch ben Prediger gu Dber-Ingelheim verfeben. Die Ratholischen bedienen fich der in bem berrschaftlichen Schloffe befindlichen, dem beil. Dichael geweihten Ravelle, und find Biligliffen ber Pfarrei Grosminternbeim.

Den grofen und fleinen Behnten bezieher Die Rurfürfil. hoftammer, und ber Rurfürfil. Reller wohnt

in obgebachtem Schloffe.

2) Æsenbeim. Ein groses Dorf an der Selzback zwischen vorigem Stadeden und dem Kurmainzischem Ort Ober-Ulm, kommt in alten Urkunden unter verschiedenen Namen vor. In R. Heinrichs II Urkund de über die viele Bestzungen der Abtei St. Maximin bei Trier vom I. 1023 heiset solcher Zestnesheim y), und in einer Bulle des Pabstes Innozenz H für des sagte Abtei vom I. 1140 Esenheim z). Das Klosser Eberbach im Rheingau kaufte im I. 1213 von

n) Wirdemein Divecel. Mogunt. &cc. Tom. I, pag. 169.

<sup>7)</sup> Act. Acad. Palat. Tom. III, pag. 105.

Berhard Grafen von Rined verschiedene Güter zu Ingelheim und Fenheim a). Die Abtei Lholen schenkte im J. 1288 dem Domkapitel zu Wainz die Kirche zu Fenheim, und K. Adolph beskättigte im I. 1293 gedachtem Domkist die Pfarrei zu Cen-

beim b).

Die Vogtei mit anklebenden Rechten und Satern hatten die Herren von Bolanden als ein Mainzisches Erbleben. Werner V von Bolanden sezte es
feinem jungken Sohn Philipps zum Erbtheil aus,
weswegen derselbe sich den Zunamen von Bolanden
zu Efenheim beilegte e). Desselben Wistib Lutgard;
gebohrne von Jenburg, befreiete im J. 1279 die
dortige Kirche von allen ihr wegen der Bogtei schuldig gewesenen Abgaben und Dienstbarkeiten a).

Da samtliche Guter des genannten Philipps von Bolanden auf seine alteste mit heinrich Grafen von Spanheim vermählte Tochter Runegumd gefallen, belehnten diese Speleute mit Einwistigung des Grassen Johann von Spanheim und Grafen Albrechts von Lewenstein, den Emmerich von Schornsheim und Johann genannt Schlüssel im J. 1289 mit der Bogtei des Dorfes Esenheim, als mit einem ewigen Lehen e). Wie Esenheim hernach an die Grafen von Beldenz gekommen, ist nicht bekannt f), es muste denn solches durch die an Grafen Heinrich II zu Belsdenz vermählte Ugnes, des Grafen Simon II von Spanheim Tochter, zugebracht worden senn, da in der

getragen.

a) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 423.

b) Wurdervein Dioecel. Mogunt. Tom. I, Comment. II

e) Grumer diplom. Beitrage, I Stud, pag. 82.

d) Joannis ret. Mog. Script. Tom. II, pag. 660.

e) Bremers biplom. Beitrage 2c. pag. 185.

f) In des herrn Prosessor Crollius Vorlesung vom ersiten Geschlecht der Grafen von Veldenz in As. Acad.
Palat. Tom. II, pag. 245 wird demerket, daß die Grassen dieses Dorf langst von dem Erzstift Main; ju Leben

Theilung bom 3. 1387 amifchen ibren beiben Gabe men, Grafen Beinrich III und Friedrich II bon Bel-Deng, Die Bogtei, Bericht und Renten gu Efenbeim. Dem legtern fcbn ausgeschieden worden g). Der Graffchaft Belbeng tam alfo Diefes Dorf burch Die Erbtochter berfelben an Pfalzgraf Stephan, und Durch Deffen im 3. 1444 errichtete Erbordnung an feinen Sohn Bergog Ludwig ben Schwarzen gu Zweis Doch Bergog Friedrich Lubmig empfiene bruden. im 3, 1668 Die Rurmainzische Belebnung barüber 4). Inzwischen batte Rurpfalz ebenfalls bas Bilbfanas. recht barin bergebracht. Das Baus Pfalgemeibrucken blieb aber folang in bem Beffge ber Bogtei und Bugeborungen, bis folche im 3. 1733 mit ber Relleret Stadeden an Die Rur auf ewig abgetretten morben.

Die Selzbach fliest westwarts burch die Semarkung, und treibt eine Mahlmuble. Oberhalb des Dorfes gehet die von Mainz nach Kreuznach sührenbe Landstrase vorbei. Bor Zeiten hatte dieser Ort sein besonderes Blutgericht, wovon die Richtsätte noch vorhanden ift.

Boriges Jahr wurden 181 Familien, 754 Seelen, 133 Häuser bahier gezählet. Die Gemarkung begreift 1805 Morgen Aecker, 160 M. Wingert, 76 M. Wiefen, und 200 M. Weid. Freiguter haben has Domkapitel, und das St. Agnesenkloster in Mainz, samt der Abtei Eberbach im Rheingau.

Die Kirche bes Ortes war dem heil. Moriz geweihet, und in das Erzdiakonat des Probsken zu U. L. J. im Jeld einschlägig. Wie der Pfarrsaz im J. 1260 an das Domkapitel zu Mainz gekommen, ist oben

2) Chen berfelbe in ber Borlefung vom 2ten Geschleck Tom. IV, hist. Ac. Acad. p. 386.

<sup>4)</sup> Ropp Proben des Deutschen Cehenrechts Tom. I. pag. 173.

son schon angefahret. Rach ber Reformation zogen die Berzogen von Zweibruden dieses Recht an
sich, überliesen aber doch dem Domstift den anklebis
gen Zehnten. Bon dieser Zeit an sind die Refors
mirten im Bestze besatter Kirche, und haben einem
eigenen Prediger, der unter der Inspektion Oppens
heim stehet. Die Katholischen sind nach Groswins
ternheim, und die Lutherischen nach Ober-Ingelheim
eingepfarret.



# Oberamt Stromberg.

## Vorbericht.

Dieses Oberamt liegt grösten theils im Nahes
gaue und ist sast durchgehends mit andern
Orten vermischt. Der hintere Theil siost an das
Oberamt Simmern gegen Nordwest, gegen Nordund Ost an das Kurmainzische, gegen Sud und
West an das Grästich-Ingelheimische Gebiet; der
vordere Theil aber ist mit der Grafschaft Spans
heim untermischt, und stößt gegen Sud an das
Oberamt Alzei. Es begreist in allem nur sunfzes
hen Flecken und Dörfer, nebst dem Städtlein
Stromberg. Die im Gebirge liegende Orte sind
gering, die an dem Nahstrohm aber desto beträchts
licher.

Seinen Ursprung hat es von ber uralten Burg ober Beste Stromberg, beren erste Erbanung ben Romern zugeschrieben wirb. Daß diese sich in ber Gegend aufgehalten haben, beweisen die nicht weit bavon zu Windesheim an ber Guldenbach im J. 1617 entbeckte unterirdische Baber und babei gessundenen Munzen ber Kaiser Philipps und Gale

lienus a).

a) Dieses merkwirdige Gebau samt den Munzen ist mit Bewilligung des Amtmanns zu Stromberg, Ioh. Kasimir Kold von Wartenberg, im J. 1619 in Aupser gestochen,

Die Befte Stromberg ward nach ber Hand ofn Gigenthum ber beutschen Raifer, und ohne 3 meifel von ben Grafen des Maheganes bewohnet. Als aber bie Reichsverfaffung unter ben Frankis fchen und Schwäbischen Raifern viele Beranbes rungen erlitten hatte, tam biese Burg an bie Bere gogen ber Rheinischen Franken, und gulegt an R. Friedrichs I Bruder, Ronrad von Sobenftaufen, ber folde mit allen Rechten und Zugehörungen im 3. 1156 ber Pfalggraffchaft gugebracht hat. Bei ber Abtheilung, welche bes Pfalzgrafen Otten Cohne, Ludwig und Beinrich, im 3.1255 über Die Pfalzischen und Baierischen Lande vorgenoms men, ward Stromberg bem Loofe bes erftern beis geschlagen b). Gein Gobn Rubolph unt beffen Semablin Mechtilb verpfanbeten im 3. 1311, " Die Burg zu Stromburg, und die Dorfer "Schymelsheim, Wychenheim, Ans , heim, Engelstadt, Appenheim, Bors , wilr, Grauwelsheim und andere Dorfer, ,, Gut und Gerichte, bie von Alters her gu bere , selben Burg habent gehort 2c. ,, um 2000 Pfund Haller, an ben Grafen Simon von Spans beim c).

Mechtild mit ihrem Cohne Adolph funbigte bem Grafen von Spanheim im J. 1320 bie Wies

und von Zeiler in Topograph. Palat. famt ber Beichteis bung geliefert worden.

<sup>6)</sup> Toiner hitt. Palat. pag. 40.
6) Sieb bie Urfunde in herrn Crollius Beitragen gut Pfalzischen Geschichte, in den Abhandlungen ber Rum baierischen Alabemie III Banb, p. 119.

berlösung gedachter Pfandschaft an, ihr Schwages aber R. Ludwig IV, ber die Pfälzischen Lande noch vorenthielt, wollte es nicht zugeben, sondern lies die Sache auf den Ausspruch der Rathleute ausstommen. Jedoch muß die Entscheidung für die Pfalzgräsin ausgefallen, und die Wiederlösung erstolgt senn, indem sie etliche Jahre darnach sich samt ihrem Sohne Adolph und Grasen Johann von Nassen, als ihrem Pfleger, mit Grasen Simon von Spanheim dahin vertragen, daß diesem sür Korn, Wein und Hausrath in dem Hause Stromburg 300 Psund Haller, und für allen Schaden, der ihm geschehen war, 200 Psund, also zusammen 500 Psund Käller innerhalb vier Jahren bezahlet werden sollten d).

Ju ber zwischen ben vier Sohnen bes Königs Ruprecht vorgegangenen Landestheilung vom J.

1410 ward Strumburg die Beste samt dem Thale darunter mit zwei Drittel Psalzgrasen Ludswig III; und das übrige Drittel seinem jüngern Vruber Stephan zugetheilet, obschon in der Ruspertinischen Berordnung vom J. 1395 sestgesett geswesen, daß solche bei dem Kurfürstentum unversändert bleiben solle. Psalzgras Stephan verpfansdete die Halfte seines Antheils dem Erzbischof von Mainz Iohann II, welcher aber dem Kurf. Ludswig im J. 1416 die Wiederlösung zu gestätten,

fich verschreiben mußte.

Die Gemeinschaft bes Besiges gab wegen ben jur Burg gehörigen Gintunften oftern Unlag jum

<sup>4)</sup> Crollius 1. c. Beilege num. VII , p. 123 fqq.

Misverständnis. Schon im J. 1417 ward burch erkiesene Rathe entschieden, daß,, von dem Whue, zu Monzingen, der von Alters her gein Stroms, berg gefallen, und nit zu dem Marschalt Ambe, gehöret hat, man Herzog Stephan sine Dritteil, baran lasen solle, nach Uswysunge des Theps

" lungebriefe e).

Im J. 1424 bewilligte Perzog Stephan seis nem Bruber Kurf. Ludwig den sechsten an das Erzstift Mainz versezten Theil zu losen, und verskaufte ihm zugleich den andern sechsten Theil auf Wiederlosung. Darauf verordnete besagter Kurssürft in seinem lezten Willen vom J. 1427, daß die Pfandschaften au Stromberg zc. stets bei dem Kurfürsteutum verbleiben sollen f). Gleichwohl wurde in der Theilung zwischen Perzogs Stephan Schnen vom J. 1444 desselben dritter Theil seinem altesten Sohne Perzog Friedrich zu Simmern ausgeschieden.

In einem Vertrage zwischen Rurf. Friedrich I und Berzog Friedrich zu Simmern vom J. 1468 wegen des Zolls zu Schönenberg wird gemelbet, daß wenn Berzog Friedrich Stromberg wieder an sich losen wurde, alsbann bieser Vertrag aufgehos

ben fenn folle.

Als nach Ableben Kurf. Ottheinrichs die Kur an die Pfalzgräflich-Simmerische Linie gefallen, und Kurf. Friedrich III das Herzogtum Simmern seinem Bruder Georg abgetretten hatte, kam auch

e) Status Causae des Herzogen Christian III, Beil. Lie. Tt. f) Ibidem Beilage Lie. Ii.

bas Drittel von Stromberg an leztern, und bere nach an seinen Bruder Reichard. Rach bessen Lindberlosen Ableben siel es endlich im 3. 1598 bem Rurs. Friedrich IV beim, der es aber seinem zweisten Sohne, Ludwig Philipp, mit Lautern und Siems mern vermachet bat.

Rurf. Rarl Ludwig machte zwar verschiebene Schwürigkeiten über feines Berrn Grosvatters Te-Rament und forberte bie beiben Oberamter Rantern und Simmern mit ihren Bugeborungen von fefnem Better gurud. Che aber bie Sache in Beitlauf. figleiten ausgebrochen, tam es im 3. 1653 burch Bermittelung ber Rurfürften von Maing, Sachs Ten und Brandenburg zu einen Bergleich, wodurch bem Rurf. Rarl Lubwig zween Drittel bes, wie es fcheint, von Bergog Lubwig Philipp gang ans gesprochenen Uintes Stromberg wieber eingeranmet morben g). Auf folche Beise marb bie alte Semeinschaft wieber bergeftellt, und bauerte, bis nad Erlofdung biefer Pfalzgraflichen Rebenlinie, Die Simmerifchen Lande an bas Rurfurftentum gefallen, mit bem fie unn icon uber ein Sabrhans bert vereinigt finb.

Da ursprünglich unr bie zur Beffe Stromburg bienftbare Ortschaften zu biesem Amte gezählet worben, so war es aufänglich viel kleiner als jezo. Dingegen erstreckte sich bas anklebige Bogteirecht über mehrere in ber Gegenb liegende Dörfer, bie von ber Burg zu Leben rührten. Derselben aber

g) Diefer Bertrag ftehet in dem angezogenen Pfalzmeb bridtichen Statu Caulae unter den Beilagen jum zien Kheile num. XLIII., p. 203.

liche Bestzer maren zugleich Burgmanner, beren einige ihren Beinamen bavon geführet, wie 3. B.

Die Brenner- und Fausten von Stromberg.

Die Beschaffenheit und Fruchtbarkeit des Umts
ist sehr unterschieden. In dem Gebirge wächst
wenig Getreid, gar kein Wein, und die Viehzucht
will auch nicht viel bedeuten. Hingegen gibt es
Solz genug zur Nothburst; auch sindet man vieles Eisenerz, und einen schwarzen Marmorbruch. In der Sbene hingegen ist das Erdreich weit besser, bringt guten Wein, überflussiges Getreid und Fützetrung, worin es ben angränzenden Oberämtern Allzei, Oppenheim und Kreuznach gleich kommt.

Bermög eines Verzeichnisses vom verwichenen Jahr fanden sich in den zu diesem Oberamte gehöden Ortschaften 1000 Familien, 4717 Seelen; 17 Kirchen, 12 Pfarr- und 19 Schulhäuser, 965 burgerliche Wohnungen, 20 Mühlen 2c. Die lies genden Güter sämtlicher Gemarkungen betragen überhaupt 10954 Morgen Ackerseld, 848 M. Wingert, 1203 M. Wiesen, 47 M. Särten,

260 M. Weibe und 3848 M. Walbung.

In alten Zeiten hatte Stromberg die Beste eis men Burggrafen, der mit den ehmaligen Reichs, burggrafen zu Stromberg in Westphalen nicht verwechselt werden darf. Dieses Amt und Benend nung trift man noch im XIV Jahrhundert an. Erst durch die Erbtheilung R. Ruprechts scheint der burggrästiche Titul in Abgang gerathen, und das sur Dtamen eines Amtmanus eingeführet worden zu sehn. Bon benjeuigen, welche obige Stellen bekleibet haben, können wir folgende ansühren:

1350 Reinrich Beper von Boppart zu Sternberg, Burggraf h).

1388 . . . Brenner von Steinkallenfels, Burggraf i).

1401 Werner von Albich, Burggraf zu Strome berg k).

1416 Hanns Winterbecher, Amtmann des Rurf. Ludwigs III. beschwohr den Burgfrieden gu Stromburg zwischen seinem Herrn, dem Rurf. von Mainz und Pfalzgr. Stephan.

1464 Bermann Boos von Balbed, Amemann D.

1471 Ernst Wilheimer, Amtmann m), in dem Stromberger Zinsbuche vom 3. 1481 Inne ter Ernst Wilheymer genannt.

1502 Albrecht Gehler von Ravensperg, Amts mann n).

1509 Johann von Schönberg, herr zu harteb stein.

1530 Diether von Schonberg.

1542 Reichart Greiffentlan von Bollraths o).

1560 hanns Balentin von Schönberg p).

1589 Johann Barthel von Obentraut, Rath und Umtmann q).

4) Ibid. Tab. 238. Er hat damals von R. Ruprecht ein Burgleben gu Lautern empfangen.

1) Ibid. Tab. 125.
20) In einem Bertrage zwischen ber Gemeind Mengerbrod und dem Aloster Ravengiersburg bei Wurdswein fu Sublid. diplom. Tom. IV, p. 172.

<sup>4)</sup> jumbrachts höchste Zierde Deutschlandes Tab. 102.
3) Ibid. Tab. 91.

a) Jumbracht 1. c. Tab. 191.

o) Alle drei vermög des Rurf. Ludwigs V Diener-Buches.

p) Zumbracht Tab. 211. 4) Ibid. Tab. 59.

1614 Johann Rasimir Rolb von Wartenberg, Amtmann.

1656 Mathanael von Schiebel, Maber und Amtmann.

1675 Albrecht von Abelebeim, Amtmann.

1684 Ludwig Heinrich Pawel von Rammingen. 1691 Friedrich Abolph Schelm von Bergen.

1710 Ehrenreich Unbreas Freiherr von Pollheim.

1744 Frang Georg Graf von Pollheim.

Schon über hundert Sahre lang verrichten bies Je Dberbeamte ihren Dienft nicht mehr felbft, fons bern ein bagn gefegter Dberamte-Bermefer mit ele nem Umtichreiber. Erfterer ift angleich Empfans ger ber Rurfürftl. Rameralgefalle, und ber anbere perfiebet die Uns- und Baifen-Fauthei, wie and Das Stabtichultheisenamt. Rebft biefen befinbet fich ein Obereinnehmer ber Stenergefalle, welcher augleich Bollbereiter bes Dberamts ift, fobann ein Rollettor ber geiftlichen Gefalle. Die Forfimeis fterei ift fcon lang mit ber von bem Oberamt Sime mern vereiniget.

#### Stromber q.

Diefes nur 90 Saufer farte ganbftabigen ober Martifieden an ber Gulbenbach, ift 18 Stunden bon Mannbeim nordweftwarts entfernt.

Es bat, wie gleich Anfangs bemertet worben ift." feinen Urfprung ber uralten oben auf bem Berge aelegenen Befte gu verbanten. Db folche, wie einige Dafür balten r), von ben Romern erbauet worden.

s) Diefes glaubt ber Pfalgifche Gefdichtforicher Marquard Freber in notis ad P. de Andlo Lib. I, C. 16. Lymnaeus

ift sehr ungewiß. Ohne Zweisel aber war diese. Burg ein unmittelbares Eigentum der deutschen Kaiser und wahrscheinlich auch der Siz ihrer Grafen in Rahgau, von welchen die Rau-Bild- und Rhein grafen, Basalen der Rheinfrankischen Herzogen, abstanmen. Bertolf Grafen von Stromburg hat K. Heinrich III zu Untersuchung der Beschwehrden des Klosters St. Maximin wider desselben Schirmdögte im J. 1054 zum Schiedsrichter ernennet s). In einem von K. Heinrich V an die Geistlichkeit und Burger zu Mainz erlassenen Schreiben vom J. 1120 beschuldigt gedachter Kaiser den Erzbischof Abelbert, daß er seine Beste Stromburg von Grunde aus versstöhret habe t).

Diefe nunmehro gang zerfallene Burg wird auch

ber Saal genannt.

Jenseits der Guldenbach, etwa 200 Schritte vom Städlein, lag auf einem Hügel eine andere alte Beste, mit Namen Goldenfels. Sie scheint mit der Stromburg zur gemeinschaftlichen Sedeckung des Thals bestimmet gewesen zu senn. Im J. 1348 machte Pfalzgraf Nuprecht I die Rheingrafen vom Stein zu Erbburggrafen in Goldenfels, mit Vorbehalt seines ewigen Desnungsrechts. »). Es muß aber in der Folge, als die Burg verstöhret gewesen, das Lehen eingezogen, und anderwärts begeben worden sehn. Denn dermalen tragen die Grafen von Inselheim den daselbst besindlichen hof, samt dazu, gesbörigen Gütern von Rurpfalz zu Lehen.

In dem Berge Diefes alten Schloffes wird Bleverz gegraben. Der gleich unterhalb ber Burg ange-

in jur. publ. Lib. IV, Cap. 4. Honthelm Prodrom. hift. Trevir. Tom. I, pag. 45.

i) Idem Hontheim hift. Trevir. Tom. I, pag. 397.

e) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 47.

s) Bon einer im J. 1444 ben Rheingrafen ertheilten Bes lehnung des Kurf, Ludwigs IV sieh Aca Comprom, apud Chlingensperg pag. 100.

legte Schacht gehet bis in die Mitte des Berges. In den Baldungen liegen Eisenerze häusig zu Tage, und oberhalb der Stadt befand sich vormals eine Schmelzsbutte, die aber schon lang wieder eingegangen ist.

Die Guldenbach fließt neben dem Städtlein sudwestwarts vorbei, und nimmt oberhalb des Orts die aus dem Gebirge des Saanwaldes rinnende Derrenbach, sodann die in dem Darweiler und Warmsroder Wald entspringende Walschach auf, treibt die Winzenauer- und Navensteiner Rahle obers halb, die Stromberger x), die Löwenzeiler- und die Senheimer Bannmuhle unterhalb des Städtleins. Durch dasselbe ziehet die von Mainz und Bingen auf den Hundsrud sührende Landstrase, mit welcher eine andere, so von Bacharach nach Kreuznach neuerlich erhoben worden, nunmehro verbunden ist

Die Gemarkung beträgt 481 Morgen Aeder, 120 M. Wiefen, 10 M. Garten, und 811 M. Walb.

Bon legterm geboret ein Theil ber Rurfürstlichen Softammer, ein anderer bem Grafen von Ingelbeim, und bann ber Gemeinde. Darüber ift ein Forfer bestellet, welcher bieselbst feine Bobnung bat.

Im J. 1474 wird einer Kapelle zu St. Stepdan in Stromburg gedacht, welche das Kapitel der Stiftstricke in Bingen zu verleihen gehabt hat y). In dem geschriebenen geistlichen Lebenbuche des Kurf. Philipps heiset es: "Item die Caplany zu Stromburg im Tale hat mon gnedigser Her Pfalzgrave zu verloben, und die Wonch von Germersbemm " haben die ob XX Jar in Besess gehabt, und hant " jerlich davon fallen item XXII Gulden, XVIII Mals, " ter Korns, davon mussen sie all Tag Wesse lesen,

x) Diese Muhle kaufte Kurf. Ludwig III im J. 1419 von Rudolph von Zeiskheim. Deswegen heißt es auch in dem alten Zinsbuche vom J. 1481. " die Molle unter dem Sloß " neben der alten Molle ift um Herrn Rudolph von Zeiss " kam kauft worden. Conf. Ac. Compr. 142. 127. 3) Wurdewein Subkid. diplom. Tom. XI. pag. 278.

" Salve fingen, und felb britt muffen fie fich babon

erneren ac.

Daraus erbellet, bag eine Art von Probffei in bem G'abtlein bestanden babe, und die Pfarrben richtungen von ben Beiftlichen bes Rlofters Bermers beim beforat worden fenen. Die Rirche foll bem beil. Jafub geweihet gewesen senn. Rachdem unter Rurf. Johann Wilhelm bas Simultaneum in azen Nachdem unter Rirchen eingeführet worden, gab es wegen Stromberg grofe Beschwehrden, welche aber burch Die Religionserflarung von 1705 wieder gehoben worden, indem die Ratholischen ben Chor, und die Reformirten bas gangbaus erbalten baben. 3m 3. 1725 ift Diefe Rirche neu aufgebauet, babei auch ein Theit bon bem andern abgefondert, und auf beiden Geiten ein befonderer Pfarrer bestellet morden. Der Ratholifche geboret unter bas Algesheimer Landfapitel Mainger Biftums, welchem bie Dorfer Barmsrob, Roth, Genbeim und Dedenrod eingepfarret find. Der Reformirte bat nämliche Bilialen gu' verfeben, und Stromberg ift ber Gis einer befondern Inspettions Rlaffe.

Am Behnten beziehet ber Rath. Pfarrer gwei,

und ber Def. funf Siebentel.

Das Oberamt Stromberg hat sein eigenes Balsgericht; die Richtstätte aber befindet sich in Barmsroder Gemarkung. Die burgerliche Gerichtbarkeis wird von einem Stadtschultheise und sechs Rathsgliedern verwaltet.

2) Warmsrod, ein geringes Dorf von 18 Satisfern, drei Viertel Stunden von Stromberg nordofts warts entlegen, hies vor Alters Warmsraid. Pfalzsgraf Ruprecht II faufte solches samt dem Rirchensazim J. 1398 von Werner von Lewenstein 2), der es vermuthlich von der Pfalz zu Leben getragen hat.

<sup>&</sup>amp;) Sieh Ana Comprom. apud Chlingensperg pag. 93 & 1264

An bem Dorflein flieset die im Bingener Bald entspringende und zu Stromberg in die Guldenbach sich ergiesende Ingelheimer oder Walschach vorbei. In dem sogenannten Bauwald ift eine beträchtliche Eisenschmelze.

Die Semarkung enthält 182 Morgen Aeder, 54. DR. Wiesen, 6 M. Garten, 3 M. Weibe und 260

MR. Wald.

Bon der Kirche dieses Ortes gibt das geistliche Zehenbuch des Kurf. Philipps folgende Nachricht:

Item im Amt Stremburg zu Warmsrod ist enn Pastory, besizt Her Johann von Stromberg; die datt mon gnedigster Her Pfalzgrave zu verlieden.

Item LXX Malter Korns gefallen demselben Herrn zu gemenn Jaren zu Zehende in der Gemarken.

Item VI Malter Korns von ennem gibt kenn Bete, davon ist er schuldig all gebante Lag Messzuller, und in der Wuchen zwu. Und dieser Josephann hatt die Pastory besessen zwen Jar.

Diese Kirche war bem heil. Epriak geweihet, und gehörte zum Erzdiakonat des Domprobsten zu Mainz. Mach eingeführter Reformation scheint solche in Absgang gerathen zu seyn, ward aber doch bei der Rirechentheilung zum Loos der Reformirten geschlagen. Diese liesen aber solche von Stromberg aus versehen, und endlich gar zerfallen Die Unterthanen And also Kath. u. Ref. Seits Filialisten von Stromberg.

Den Bebnten geniefet ber Reform. Pfarrer gie

Stromberg.

3) Roth, das kleinste Dörstein des Oberamts, mur eine halbe Stunde von Stromberg nordostwarts entfernt, scheinet ursprünglich ein zur Veste Stromberg gehöriger Weiler gewesen zu senn. Er bestehet dermalen aus 14 häusern. Die Gemarkung aber enthält 112 Morgen Aeder, 58 M. Wiesen, einigen Gärten, 21 M. Weide, und 170 M. Wald.

Das fleine Baumalblein ftebet ber Gemeinde gu,

bie auch Antheil an bem in Barmerober Banne

liegenden gemeinschaftlichen Balde bat.

Vor Zeiten war eine kleine Kirche in dem Dorfelein, dem heil. Bartholomaus geweihet, welche bei ber Kirchentheilung schon verfallen war, und also in Teinen Anschlag gebracht worden ift. Sie blieb zum gemeinschaftlichen Gebrauche ausgesezt, so daß die Ratholischen noch auf das Kirchweihsest ihren Gottesdienst darin halten. Uebrigens aber gehen beide Religionstheile nach Stromberg zur Kirche.

Am Behnten beziehen die beiden Farftlichen Baufer Raffau-Beilburg und Ufingen zwei, Die geiftliche

Verwaltung ein Drittel.

4) Genheim, auch ein geringes Dorf von 35 Saufern, eine Stunde Wegs von Stromberg oft warts entfernt, wird in den Lorscher Urfunden Ga-

ginbeim genunnt a).

Durch das Dorf laufet ein Bachlein, das nach befagten Urtunden Cherminbiz gebeisen bat, jest wer Zanenbach benamfet wird, und bei Bindesbeim in die Gulbenbach fallt. Die Landstrase von Bingen nach Stromberg ziehet neben dem Orte vorbei.

Die Gemarkung begreift 421 Morgen Aeder, 123 M. Wiefen , 5 M. Garten , 20 M. Weib , und 112

MR. Wald.

Unter Diesen Feldgrunden sind das sogenannte Raplaneigut, und die den Grafen von Degenfeld, und von Elz-Armpenich zuständige Freiguter begriffen. Der Bald gehöret der Gemeinde, welche auch an bem Warmsroder ihren Antbeil bat.

Die Kirche bes Ortes war vermuthlich nur eine Raplanei, Die von einer andern nächstgelegenen Pfarrei bedienet worden, wie aus dem so eben bemerkten Raplaneigut zu schliesen ist. In der Kirchentheilung bekamen solche die Reformirten, und diese machten

a) Gieb bie Ad. Acad. Palat. Tom. V, pag. 132.

fte zu einem Filial von Stromberg, wohin auch die Ratholischen eingepfarret find. Die Lutherischen aber geben nach Laubenbeim zur Rirche.

Am Zehnten beziehet ber, Freiherr von Fürftenmarter zwei, und Die geiftliche Berwaltung ein Drit-

tel. Legteres geniefet ber Ref. Schulmeifter.

5) Geckenrod. Ein geringes Dorf von zwanzig und etlichen Saufern auf rechter Seite der Gulvenbach, drei viertet Stunden von Stromberg sudmarts, zwischen Schweppenhausen, der sogenannten Steigermart, Schönenberg, welche samtlich dem Grafen von Ingelheim zuständig sind, und befazteri Stadt Stromberg gelegen. In dem alten Stromb verger Sinsbuche wird es Ockenrait genannt, und scheinet mit den übrigen Balddörfern jederzeit zur Stromburg gehöret zu haben.

Die Bemartung enthalt 169 Morgen Meder, 13,

Mr. Wingert, 33 MR. Biefen, und 58 MR. Wald.

Oben gedachte Steiger Semarkung ist ein grofer aus Jeld und Waldung bestehender Strich Landes, welchen die Grafen von Ingelheim von Kurpfalz zu. Leben tragen. Darauf foll vormals ein Kloster geständen haben, von dem dermalen nur noch einiges Grundgemäuer übrig ist.

Die Rirche bieses Dorfes geboret ben Reformira fen, Die sie ber Pfarrei Stromberg als ein Rilial

einverleibet haben.

Um Behnten beziehen die Fürftlichen Saufer Rafbu-Beiburg und Ufingen zwei, und der Reformirte Pfarrer ein Drittel.

6) Dorsheim, zwo Stunden von der Oberamtsftadt sudosswärts entlegen, wird in dem Strombers ger Binsbuche vom J. 1481 Donrsheim genannt. Auterhald des Dorfes sließt ein zu Rummelsheim entspringendes Bächtein vorbei, welches sich in die Rabe ergieset. Der Ort besiehet in 30 Familien, und die Geman, fung in 347 Morgen Meder, 34 M. Wingert, M. Biefen, 3 M. Garten, 50 M. Beide, 36 M. Bald, bie der Gemeinde gehören. Freiguter haben Die Grafen von Els, die Freiherren von Beihers, Die

Ulnerifden und Bufdifden Erben.

Die Kirche war vermuthlich ein Filial eines ans bern nächstgelegenen Orts, und bei der Kirchentheislung so verfallen, daß sie in keinen Anschlag kamsondern den Ratholischen und Reformirten in Gemeinschaft blieb. Sie soll dem heil. Valentin genmeihet gewesen senn. Erstere sind daher nach Munster an der Nahe, die Reformirten und Lutberischen. sber nach Laubenheim eingepfarret. Den Zehnten in der ganzen Gemarkung beziehen die Schenken von Schmidtburg.

7) Waldalgesheim ift ein grofes Dorf zwifden Bingen und Stromberg , eine Stunde von legterer Stadt nordoftwarts gelegen. In einer Urfunde bes Rlofters Lorfc vom 3. 780 fommt ein Alagaftesbeim im Rabgau vor b). Bu gleicher Beit mar auch ein Alagastesbeim im Bormsgau c). Jenes wird Daber gum Unterschied Maldalgesbeim, und Diefes, ein Maingifches unweit Ingelbeim gelegenes Stabt. lein , Gaualgesbeim genannt. In nachfolgenber Reiten trift man bald Alginsheim, bald Algesbeim an, obne bag man genau weis, welches bon Beiden barunter verftanden merde. Dasjenige, motelbft ber Ergbischof Beinrich dem Rollegiatflift gu Bingen ben Bebnten im J. 1150 guerfannt bat, ichei net unfer Balbalgesheim ju fenn, weil in einer anbern Urfunde vom 3. 1267 ausbrudlich gemelbet wird, daß Bilre, Alginsbeim, Bolgbufen und Mun-

<sup>4)</sup> Cod. Lauresh. Tom. II, num, 2023.
c) Ibid. num, 1142 & fg.

Mungetal, auf welchen jenes Bebntrecht haftete, unterbalb Bingen gelegen fepen d). Die Obergerichtbarteit barüber mag mobl ursprünglich von der Beffe Stromburg abgehangen haben, jedoch bie Bogtei an andere dafelbft beguterte adeliche Beschlechter begeben, ober auf andere Art veräuffert morben fenn. Denn im XIV und XV Jahrhunderte maren verfchie-Dene baran betheiliget. Rurf. Friedrich I faufte im 3. 145; bon Berbard Geltin bon Saulbeim einen zwölften Theil am Dorfe und Gerichte e), und zehen Sabre barnach von Bermann und Friedrich Sunden Don Saulnheim einen fechsten Theil am Dorfe Balb-Algesheim mit Bugebor f); bingegen erwarben fich Die Berren und nachmaligen Grafen von Schonberg Die Theile ber Beper von Poppart und der Kammever bon Dalberg nach und nach. Des legtern Grafen Meinhards, herrn von Schomburg und Bergogs bon Leinfter in Engelland, jungfte Erbtochter Maria brachte Diefe Theile mit andern Gutern an ibren Bemabl, Chriftoph Martin Grafen bon Degenfelb. Da nun berfelben Grosvatter, Graf Friedrich bon Schomburg, wegen feiner Gefandschaft in Engelland an das Rurbaus Pfalz eine Forderung bon 50 taufend Reichsthaler machte, und beffen Gobn, gebachter Deinbard, eine von Rurf, Rarl Ludwig mit ber bon Degenfeld erzielte Tochter, Die Raugrafin Charlotte, Bur Che batte, traf jener mit Rurf. Rarl im 3. 1683 Diefer Forberung megen einen Bergleich , woburch, Dem von Schomburg ein Drittel an dem Dorf Balb-Algesbeim mit allen beffen Rechten und Gerechtiga Teiten, famt ben Rurpfalgischen Sobeitebefugniffen, nur das Zoffregal ausgenommen, abertaffen mor-

W Gudenus Cod. diplom. Tom. III, pag. 1056 & 1133.

e) Ad. Comprom. apud Chlingensperg pag. 128.
3) Det Kunfbrief ift geben auf Dienftag nach St. Paulaustag Conversionis genannt. Siehe auch Kremers Ges schichte des Kurf. Friedrichs I. p. 648

Pf. Geographie III. Th.

ben e). Rurf. Philipp Bilbelm genehmigte gwar Diefen Bergleich im J. 1686. Aber feine Rachfolger wollten nicht baran gebunden fenn; wesmegen Die Grafen von Degenfeld als Erben ber Schomburgie fchen Berlaffenschaft fich an ben Reichshofrath gemenbet k). Die Sache blieb unentschieben, bis im 3. 1773 ein neuer Bertrag ju Stande fam , wodurch Rurpfalg wieder gum rubigen Befige bes einen Drits tels an ber. Bogtei, und ber gangen Dberbothmafigfeit mit allen babon abhangenden Rugbarfeiten, auffer benjenigen Theilen, welche ben Grafen aus neuen Onaben jum Erbleben berlieben morben, gelanget ift.

Die heutige Inwohnerschaft bestehet in 105 Bamilien, 458 Seelen; Die Gebaude in I Rirche, 2 Schulen, 96 burgerlichen Baufern; Die Bemartung in 717 Morgen Meder, 335 M Biefen, 3 M. Gar.

ten, 76 M. Beibe, und 2004 M. Balb. Freie Gater haben unter andern ber Pfarrer bes Ortes, das Rlofter Ruperteberg bei Bingen, und Die Mariothischen Erben. Ueber bie Balbungen, woran die Berrichaft, Die Gemeinde, berfchiedene Unterthanen, Subner genannt, bas Rlofter Ruperts= berg und einige Inwohner bes Dorfes Beiler Theil baben, ift ein Rurpfalgifcher Borfter bestellet, Der unter dem Forftmeifter des Dberamts Stromberg stebet.

Die Rirche ift bem beil. Dionpfius geweibet, und war por ber Reformation ein Filial ber Pfarrei Bingen i). Sie foll unter Pfalzgrafen Ruprecht I und

s) Siehe bie Beilage num. 7 in Sachen bes Grafen von Degenfeld-Schomburg contra Ihro Kurfurfil. Durcht, 3u Pfalz ic. Decreti Mandati S. C. & Ordinationum &c. b) Mosers Kurpfalzisches Staatsrecht VII Cap. pag.

<sup>379, 9.98.</sup> i) In ber oben angezeigten Urfunde vom J. 1150 beifet es: Investituram quoque duarum Capellarum, que in eisdem villis sunt, quarum Pinquensis Ecclesia mater est &c.

im J. 1455 abermal neu erbauet worden seyn. Bahrender Zeit, als die Grafen von Schomberg und
Degenfeld das Dorf allein hatten, ward der Lutherische Sottesdienst darin eingeführt. Aber das Rapitel zu Bingen behauptete auch zuweilen den Bestz
derselben. Endlich wurde durch einen Bertrag festgesezet, daß die Kirche zwischen beiden Religionsgenossen gemein bleiben, Rurpfalz den Katholischen,
und die Grafen den Lutherischen Pfarrer anordnen
sollen. Beide Theile haben daher einen eigenen Pfarrer,
wodon der Rath. unter dem Landkapitel Gau-Algesbeim stehet, und das ritterschaftliche Dorf Rumelsbeim, nebst dem im Wald gelegenen Lenders-Loss
mit zu versehen hat.

Der Zehnten in der alten Dorfsgemarkung ift nach dem Vergleich den Grafen von Degenfeld allein überlassen worden, von Reubrüchen aber ziehet Rurpfalz die Salfte. Nach eben diesem Vergleich ift die Gerichtbarkeit gemeinschaftlich, so daß Rurpfalz den Schultheisen und ein Drittel Gerichts-schöffen, die Grafen aber die übrigen zwei Drittel

fezen.

8) Seddesbeim. Ein beträchtliches Dorf an Der Guldenbach zwo Stunden von Stromberg sudostwarts gelegen, gränzet gegen Off an Dorsheim und Laubenbeim, gegen Sud an Winzenheim, die Stadt Kreuznach und Hargesheim, gegen Weff an Suttenberg und Hilbersbeim, gegen Nord an Wald-Laubersheim. Dieser Ort scheint dassenige Zeidersbeim zu seyn, dessen in einer Urkunde des Klosters Johannesberg im Rheingau vom J. 1132 gedackt wird k). Er geborte schon ursprünglich zur Pfalzegrafschaft, und wurde bereits im J. 1197 von Pfalzegrafen Beinrich mit der Grafschaft Weyenselbt, und

k) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 102.

bem Dorfe Engelffabt, an Beinrich, Albert und Godfried Grafen von Spanheim fur 550 Mart verpfandet f). Rach ber hand fam es an Die Bild. graffchaft, und mar, wie biefe, ein Pfalgifches Le-In einer Urtunde des Pfalzgrafen Rudolph I. Die Benratheverschreibung bes Wildgrafen Briedrichs für feine Gemablin Ugnes vom Schoned im 3.1300 betreffend, wird unter andern auch das Dorf Seibensbeim genennet m). Bermutblich baben es bie Bildgrafen als ein Afterleben vergeben gebabt, weil Pfalzgraf Ruprecht I im J. 1389 die Bogtei, bas Bericht, und andere Obrigfeiten ju Sedesbeim bon Emmerich bon Lewenstein und Gerard von Gulpen, genannt Beddesheim, erfauft bat n). Gleichwohl ftebet noch in dem Bildgraftichen Lebenbriefe R. Ruprechts vom 3. 1409 ,, Item gu Zedisbeim Die Ge-" richte bobe und nober, ale Die Wilbegrauen bas " inngehabt bant, und bertommen ift, ben Beben-, ten Dafelbft mit allen Rechten Die Dargu gebo. rent ic.

Aber diesem ungeachtet muß die Bogtei wieder an andere begeben gewesen sein. Denn im J. 1427 kommt Gaus von Bödelnheim, genannt heddes-heim o), und im J. 1497 Bylbelm Stomp von Symern als Gerichtsherr zu heidesheim vor p). Auch weis man, daß in dem Orte vormals eine ade-liche Burg gestanden, welche die herren von Obentraut bewohnet haben. Dermalen ist sie in ein hos-haus verwandelt, und den Grafen von Ingelheim

auffandig.

Die Gulbenbach flieft burch bas Dorf, treibt 2

m) Senkenberg Meditat. pag. 95, num. XXII.

l) Freheri Origin. Palat. P. I, C. XI. und Tolner hift. Palag. Cod. diplom. num. 56.

n) Ad. Comprom. apud Chlingensperg pag. 92 & 126.

o) In der Salmischen Aussuhrung Die Verwandschaft 3. num. 21.

p) Ward:wein Sublid. diplom. Tom. XI, num. 322.

Mahlmühlen und fällt unterhalb Brezenheim in die Rahe. Neben dem Orte ziehet eine von Langen-Londheim auf Stromberg, sodann durch den süblischen Theil der Gemarkung eine von Kreuznach auf Simmern führende Landstrase vorbei. In dem Dorfe wird auch der Stromberger Landzoll erhoben.

Die Anzahl ber Inwohner belauft fich auf 110 Familien, 540 Seelen; ber Gebäude auf 2 Rirchen, I Schule, 116 burgerliche und gemeine Häuser. Die Bemarkung enthält 1340 Morgen Aeder, 85 M. Wingert, 76 M. Wiesen, 8 M. Garten, 50 M. Weid

und 343 M. Wald.

Bu Diefen Felbgrunden geboret der Breitenfelfer Bof, welchen Die geiffliche Berwaltung von ben Berrn Rurften bon Raffau eingetaufchet bat. liegt nachft ber auf Simmern führenden gandftrafe. und enthalt 216 M. Landes. Ferner nabe dabei ber Sowarzenfelder Sof, welchen die Rurfarfil. Boftammer als ein beimgefallenes Roppenfteinisches Leben befiget. Der geiftlichen Bermaltung geboret auch ein hof bes ehmaligen Rlofters Ravengiersburg q), Das Raplanei- Liebfrauen- St. Rifolai-Altar- und Doth-Gottesgutlein. Die übrigen Freiguter befigen ber Reformirte Pfarrer, Die Rheingrafen von Dhaun. Die Grafen von Ingelheim , Die Freiherren von Euler und von Dalberg. Un ben Baldungen befiget bie Rurfürftliche Softammer einen Begirt Lindel genannt, welchen R. Ruprecht im J. 1401 von Emmerich von Lewenstein nebft & Morgen Wingert und Meder erfauft bat r). Ueber- Diefe Balbungen bat ber im Dorfe mobnende Rurfurftl. Bunerfanger Die Aufficht.

r) Conf. Ac. Comprom. pag. 126.

a) Im 3. 1493 verliehe gedachtes Alester solchen Hof im Dorf Serdesheym 2c. erblich und ewiglich 2c. Testis Junker Wylhelm Stomp vom Spemern unser Gerichtsschert zu zerdesheym. Würdemein 1. c.

Bon ber Kirche bes Ortes sindet sich keine Nachricht, als daß solche bormals zur Probstei des St.
Martinstistes in Bingen gehöret habe s). Bei der Rirchentheilung siel solche ins Loos der Reformirten, die einen besondern Prediger daselbst haben, der unter die Inspektion Stromberg gehöret. Die Ratholischen haben ihren Gottesbienst anfänglich auf dem Nathhause gehalten, endlich aber im J. 1762 aus gesammelten Beiträgen eine Kirche gebauet, die dem heil. Jakob geweihet ist. Der Pfarrer stehet unter dem Landkapitel Sau-Algesheim. Bor dem obern Thore soll eine Kapelle, Norbgottes genannt, bestanden haben, deren Einkunste die geistliche Berwaltung beziehet.

Der Zehnten wird in neun Loofe getheilet, davon bas St. Martinsstift zu Bingen brei Theile, Die Fürsten von Salm zwei, die Rheingrafen brei, und ber Freiherr von Wephers einen Theil bestzen.

9) Laubenheim, in der Nähe des vorigen, am linken Ufer der Nabe, ist in der Theilung unter R. Ruprechts Sohnen vom J. 1410 dem zweiten Sohne, Herzoge Stephan, namentlich zugetheilet worden, und dieser hat im nämlichen Jahre seiner Semahlin Anna, gebohrnen Gräsin von Beldenz, 4000 st. rbeinischer Währung, us dem Dorfe Leubenheim, gelegen by Bingen zu rechter Morgengabe vera, schrieben, t). In der Theilung, welche gedachter Herzog Stephan und sein Schwiegervatter, Graf Friedrich von Beldenz, im J. 1414 vorgenommen, wurde gedachtes Dorf Leubenheim mit seinen Zugehörungen dem ältesten Sohne, Herzog Friedrich, wieder ausbrücklich zugeschrieben.

In ber bon Bergog Johann II gu Simmern im 3. 1553 zwischen seinen Sohnen gemachten Erbord-

s) Wardtmein Dioeces. Mog. Tom. I, p. 59.

t) Jeannie Milcell. &c. Specim. II , pag. 95.

nung ward festgefest, daß, wenn fein altester Sobn Rriedrich gur Rur gelangen murbe, bas Dorf Laubenbeim mit bem Umt Simmern und einem Drittel von Stromberg bem zweiten Sohne Beorg zufallen Es blieb alfo ftets bei ber Simmerischen Linie, und batte mit bem Amt Stromberg gleiches Schidsal, murbe auch burch ben Bertrag gwischen Rurf. Rarl Ludwig , und feinem Better Bergoge Lubwig Philipp ju Simmern, legterm wieder namentlich eingeraumt; woraus ju schliefen, daß Diefes Laubenbeim niemals als eine Bugebor ber Memter Simmern ober Stromberg, vielweniger ber Graffchaften Spanbeim ober Beldeng, fondern als ein befonders But betrachtet, und erft nach bem Beimfall ber Simmerifchen gande dem Oberamt Strombera ordentlich einverleibet worben fen.

Die auf ber offlichen Seite des Ortes vorbei fliefende Rabe treibt zwo Mahlmablen, eine diß- die andere jenseits des Flusses. Die Landstrase von Bingen auf Kreuznach gehet durch das Dorf, worinder

Boll bes Oberamis erboben mirb.

Es wird von 64 Familien bewohnet, die zusammen 293 Seelen ausmachen. An Gebäuden sind 2 Rirchen, I Schule, 52 burgerliche Häuser vorhauben. Die Gemarkung enthält 636 Morgen Aeder, 60 M. Wingert, 16 M. Wiesen, 24 M. Weide.

Die dem heil. Matthaus vormals geweihte Rirche bestzen die Reformirten mit einem eigenen Prediger, bem auch die Rirchen zu Dorsheim und Grolsheim, Munster und Sponsheim als Filialen untergeben sind. Die Ratholischen haben sich auf dem Rathhause eine Rapelle zugerichtet, und sind Filialisten von Munster an der Nate. Ferner haben die Lutherischen eine

w) Vid. die Utfunde in den Beilagen ad Notamina super Struvii formulam Successionis domus Palat. pag. 41', adj. Lit. K.

eigene Rirche aus gefammelten Beiträgen erhauet, und mit einem Prediger bestellet, der die Dorfer Dedbesheim, Genheim und Munster gugteich beforget.

Den Behnten beziehet Die Rurfurft. Softammer

mit ben Inhabern ber Berrichaft Reipolgfirchen.

ro) Grolsheim liegt auf der techten Seite der Nahe, drei Stunden von Stromberg sudostwärfs, unterhalb Benzingen, und wird in den Urtunden des VIII Jahrhunderts Graulfesheim, Graolfesheim genannt 2). Unter denjenigen Dörfern, die Pfatzgraf Rudosph I im J. 1311 an Braf Simon von Spanheim verpfändet hat, war auch Grauwestheim begriffen.

Die Nahe ströhmt an ber Gemarkung ber, und aus dieser ziehet ein Rüblenteich neben dem Orte vorbei, treibt ein Mühle, und fällt unterhalb desselben wieder in die Rahe. Sodann tauft die im Umteramt Erbedbüdesheim entspringende Weisbach eben-falls am Dorse vorbei, und ergiest fich weiter unten

in die Nabe.

Nebst einer Kirche und Schule, find etwo nur 40 Saufer vorhanden. In der Gemarkung zähfet man 738 Morgen Meder, 18 M. Wingert, 17 M. Wiefen, 3 und einen halben M. Garten, und vo M. Weide.

Die Rurfürfil. Softammer hat zwei Guter babier,

wovon eines Aulenhaufer Bof genannt wird.

Die Kirche biefes Ortes foll vormals zur Ehre bes heil. Martins geweihet gewesen sepn. Solche gehöret ben Reformirten und ift der Pfarrei Laubenbeim untergeben.

Den grofen Zehnten beziehen die Befiger ber Sobenfelfischen Berrichaft Reipolgfirchen , den Deff-

nerszehnten aber hat der Ref. Schulmeifter.

s) Cod. Lauresh. Tom. II , num. 1273 fq. & 2024. Schannas Corp. Tradit. Fuld. num. CL.

11) Welgesheim liegt auch an berBeisbach ober-Salb Gengingen, und ift Dier Stunden bon Stromberg fuboftmarts entfernt. In den Lorfcher Urfunden wird biefer Ort Welingesbeim y) genannt, mit wels dem Ramen er auch noch im J. 1278 vorfommt z). 3m 3. 1382 vertaufte Bermann Berr von Sobenfels Dem Pfalggrafen Ruprecht bem jungen feine Bogtei und Berrichaft ju Bibelnbeim bei Dbernbeim, und bas Dorf. Wilgesbeim bei Bozenbeim fur 500'ff. erblich, und berichrieb fich im namlichen Jahre "ba-" für Bebrichafft zu thuen, fonderlich ba Bilgesbeim , halber Eintrag beschehe 200 fl. und Bibelnbeim , balber, ob bie beibe erwunnen murben, 300 fl. " Pfalg gu erstatten,, ftellte auch zwei Jahre barnach über ben Empfang bes Raufschillings Die Quittung aus a).

Da auf folche Art Dieses Dorf als eine neue Erwerbung anzusehen ift, so scheinet es damals schon bem Amt Stromberg einverleibt worden zu senn, weil das sonft näher gelegene Amt Areuznach noch in ben Banden der Brafen von Spanheim war.

Beutigen Lages finden sich 46 Familien, 205 Seelen, 1 Rirche, 41 Saufer nebst 1 Muble dabier. In der Semarkung aber 425 Morgen Veder, 72 M.

Wingert, und 30 M. Wiesen.

Im J. 1296 hat die Wittib hermanns von Spanheim der zum Kloster Spanheim gehörigen St. Georgskapelle zu Dalen-ein hofgut zu Welgesheim vermacht, und der Abt zu Spanheim ihr und ihrem Sohne Wilderich dagegen das Patronatrecht über gebachte Kapelle verlieben.

7) Cod. Lauresh. Fom. II, num. 1267 sq. 2) Lunig Reichsarchiv 3. Theil und 3ter Absas von der freien Reicheritterschaft am Rheinstrohm 16, p. 77.

a) In ben Ad. Comprom. bei Chlingensperg pag. 92 find bie fehlerhaften Ramen Welkenstein und Wildestein zu porbesseru.

Vor der Reformation war eine allen Heiligen Gottes geweihte, und der Pfarrkirche zu Sozenheim einverleibte Kapelle dahier, und die darauf gehaftete
Pfründe hatten die Rheingrafen zu verleihen b). In
der Kirchentheilung siel solche in das Loos der Katholischen, welche sie durch einen Priester aus der
Probsei Pfassen-Schwabenheim versehen lassen. Derselbe gehört zum Gau-Algesheimer Landkapitel, und
dat zugleich die Kirche von Zozenheim zu bedienen.
Die Lutherischen Inwohner sind nach Genzingen eingepfarrt.

Den grofen Behnten beziehen die Fürftlichen Baufer Raffau-Gaarbrud und Beilburg mit den Rhein-

grafen; den fleinen aber der Pfarrer.

12) Zorweiler, ein ansehnlicher Ort in der Nähe des vorigen, und zwar gegen Rorden gelegen, scheisnet auch ursprünglich zur Beste Stromburg. gehöret zu haben, weil in Pfalzgrafen Rudolphs I Pfandsverschung vom J. 1311 Zorwilre ausdrücklich genennet wird.

Er bestehet bermalen aus einer Kirche, Schule und 92 Käusern, welche von 450 Seelen bewohnet werden. In der Gemarkung befinden sich 829 M. Ackerfeld, 140 M. Wingert, und 16 M. Wiesen.

Ein geringes hofgut, bas Grafen- ober Gpanbeimifche Truchfeffengut genannt, ift ber Rurfurfil.

Softammer zuftandig.

Bon der Rirche des Orts findet fic, daß die Grafen von Leiningen ehmals das Patronatrecht ausgeubet, folches auch wieder zu Leben begeben haben.

b) Judices S. Mog. sedis recognoscimus &c. quod jus patronatus sive collatio Capellae in Welgesheim Eccles. parochiali in Zozenheim attinentis, sitae intra terminos Praepositurae Eccles. S. Marie in Campis &c. ad nobilem Syfridum Ringravium de jure debeat pertinere. Actum an. MCCCXVI. Würdewein Dioeces. Mogunt. Tom. I, pag. 248.

3m 3. 1405 entichieb Spfrid von Lindame, Ritter. einen Streit megen Berleibung ber Daftorei ju Zabrweiler gwifden Friedrich bon Rubesbeim und Emmerich von Ingelbeim, mobei die Ginwilligung Der Grafen von Spanheim und Leiningen vorbehalten worden. Ginen abnlichen Bergleich machte ber Dom-Dechant zu Maing, Richart bon Dberftein, im 3. 1465 über den abmechfelnden Pfarrfag gwischen Wilbelm von Odenbeim, genannt Ingelbeim, und Ulrich von Rudesbeim. Graf, Rheinbart von Leiningen-Wefterburg bestättigte im J. 1481 bas Recht ber Erblebenfolge bes Bebnten und Rirchenfages gu Zarwiler, welches von befagtem Bilbelm von Odenbeim feiner Schweffer Tochter, Magbalena von Benningen, angefallen mar, und belehnte bamit Siegel bon Biffersbeim als Trager. Da nun obgebachter Graf die Balfte ber mit feiner Gemablin ererbten Leiningischen gande an die Pfalz verfaufte, mar diefes Lebenrecht auch barunter begriffen; mesmegen Rurf. Philipps im J. 1482 obige Magbalena von Benningen , Simons von Mulboven Bittib , und für fie Bannfen bon Glerebeim, brei Jahre barnach aber hannfen von Zeisigkheim als Erager belebnet Endlich vertaufte Rudolph von Zeistheim mit Bewilligung bes Lebenherrn im 3. 1514, bas Batronatrecht famt bem Behnten an Albert bon Sornbach, und von biefem fam es durch Rauf an bas Rapitel bes St. Beterftifts in Maing, bei welchem es auch bernach geblieben ift c).

Bei der Kirchentheilung fiel diese alte Pfarrfirche in das Loos der Reformirten, die einen eigenen Prediger darauf halten, dem das Dorf Welgesheim, wie auch die zum Oberamt Alzei gehörige Kirche zu Aspisheim zugleich andertrauet ist. Die Katholischen

e) De bavon handelnde funf Urfunden sieh in Wurdemein Dieec. Mog. Tom. II, p. 239 sq.

Inwohner find nach Belgesheim, und bie Lutheris

fchen nach Bengingen eingepfarret.

Bom Zehnten beziehet besagtes Stift zu St. Der ter in Mainz zwei Drittel, und ber Ref. Pfarrer bas übrige. Bon einigen Bezirken aber geniesen solden die Bogte von Hunoltstein. Das Gericht ik mit einem Oberschultheise und vier Gerichtsschöffen bestellt.

13) Appenheim ift ber beträchtlichste Ort bes ganzen Oberamts, fünf Stunden von Stromberg zwischen Gros-Winternheim, Nieder-Hilbersheim, Aspisheim und dem Kurmainzischen Fleden Gau-Algesheim gelegen. Es werden 2 Kirchen und 112 Häuser, 120 Jamilien, und 560 Geelen darin gezählet.

In einer Urkunde des Erzbischofs Adelbert von Mainz, welche er im J. 1132 dem Kloster Johanns-berg im Rheingaue ertheilet hat, wird besselben unter dem heutigen Namen gedacht d). Er ward auch unter den von Pfalzgrafen Rudolph I im J. 1311 an Grafen Simon von Spanheim mit der Beste Stromburg verpfandeten Dörfern namentlich begriffen.

Unterhalb des Ortes flieset ein in der Ober-Hile bersheimer Gemarkung entspringendes Bächlein offwarts im Thale-vorbei, und treibt 5 Mublen. Die Gemarkung enthält 1367 Morgen Aeder, 112 M.

Bingert, 103 DR. Biefen zc.

Nur die Freiherren von Greiffentlau zu Bollrathe, und die Ref. Pfarrei befigen einige Freighter.

Bon der alten Pfarrfirche weis man, daß Ludwig von Otterstein im J. 1521 das Patronatrecht Darüber ausgeübet habe e). Sie war dem beil. Michael geweihet, und fiel bei der Theilung ins Loos ber Reformirten, die solche der Pfarrei Rieder-hil-

d) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 102.

e) Würdtmein Dioecel. Mog. Tom. I, pag. 200.

bersheim einverleibet haben. Får die Ratholischen bat ber Rurpfälzische General Anton Otto von Eloss auch eine eigene Rirche gestiftet, die mit einem Pfarrer bestellt ift, der zum Landfapitel Gau Algesheim gehöret. Die Lutherischen sind nach Ober-Ingelheim eingepfarret.

Den grofen Behnten beziehen Die Freiherren von Breiffenklau bis auf ein Achtel, welches ber Ref.

Pfarrer ju geniefen bat.

14) Mieder-Silbersheim, auch ein ansehnliches Dorf von 2 Kirchen und 75 Häusern, sechs Stunden von Stromberg, zwischen Ober-Ingelheim, Ober-Hilbersheim und Appenheim gelegen, muß von Ober-Hilbersheim und Wald-Hilbersheim wohl unterschieden werden. Jenes gehöret zum Oberamt Kreuznach, dieses aber an der Guldenbachist ritterschaftlich. In dem Stiftungsbriefe des Klossters Distidenberg vom J. 1108 wird eines oder des andern zum ersten male unter dem Namen Silderidesheim gedacht f). In dem Bestättigungsbriefe des Erzbischofs Avelbert von Mainz aber im J. 1128 siehet der Rame Zilbersheim g).

Wie unfer Nieder-hilbersheim an Die Pfalz und jum Oberamt Stromberg gekommen, dabon findet fich keine Spur, ba auch in dem oftangezogenem Verpfandungsbriefe vom I. 1321 begen nicht ge-

bacht wird.

Neben dem Orte fliefet bas in Ober-Hitbersheis mer Gemarkung entspringende Bachlein vorbei, treibt bier Mublen, und lauft nach Appenheim.

Die Gemarkung enthält 2059 Morgen Aeder, 46 M. Wingert, 36 M. Wiesen, und 42 M. Wald.

Gudenns p. 73.

f) In Joannis Spicitegio Tabul. veterum num. I. und in Gudenus Cod. diplom. Tom. I., pag. 38.
2) Eben daselbst, und mar bet Joannis num. M. und bet

Den Pfarrsaz hatte das Rollegiatstift U. L. J. zu ben Staffelen in Mainz, und die Rirche ftund unter dem Erzdiakonat des Probstes zu U. L. J. im Feld, jezo zu beil. Kreuz bei Mainz h). Diese Rirche bestzen jezt die Reformirten mit einem eigenen Predisger, der zugleich die Kirche zu Appenheim bedienet. Die Ratholischen haben eine Rapelle zur Spre U. L. F. errichtet, welche der nächst gelegenen Pfarrei zu Ober-hilbersheim untergeben ist. Den Zehnten beziehet die Rurfürstl. Hoftammer.

15) Engelftadt, ein grofes Dorf von mehr als 80 Baufern in ber Rabe bes vorigen oftwarts gele= gen, muß bon ben alteften Beiten ber gur Pfalg geboret haben, ba Pfalzgraf Beinrich zu Antrettung feiner Reife in bas gelobte gand unter andern auch Diefen Ort im 3 1197 verpfandet bat i). Auch mar er unter benjenigen Dorfern begriffen, melche Pfalggraf Rudolph I im 3. 1311 mit ber Befte Strom. burg bem Grafen Simon von Spanheim verfezet bat. Inbeffen geben andere Nachrichten, baf Rurf. Briedrich I Diefes Dorf von bem Urfuliner-Rlofter gu Rolln an fich gebracht babe. Sie ftimmen barin aberein, bag gedachter Kurfurft bas Dorf Engelftadt bei Ingelheim gelegen mit feiner Bugebor im 3. 1454 erfaufet, und " Die Aebtiffin nebft bem Ronbent gu " ben eilf taufend Maiden zu Coln bie Mann und ,, arme Leut gebn Engelftadt geborig ihrer Pflicht " ledig gefagt und fie ben Pfalzgrafen furter zu bul-" ben angewiesen ,, auch im folgenden Jahre etlichen Perfonen Macht ertheilet babe, bas Dorf Engelftadt mit feiner Bugebor ber Pfalz einzugeben k). Biel-

h) Wurdtwein Dioeces. Mogunt. Tom. I, Comment. II, pag. 191.

i) Sieh oben bei dem Dorfe heddesheim S. 355 sq. 4.) Ada Comprom. pag. 120. Kremers Geschichte Rurf. Sriedrichs I. pag. 648. Bei lezterm wird die damalige

leicht maren es nur einige Guter und Gerechtfame, melde Diefes Rlofter bamals veräuffert bat, und bie entweder von dem Rlofter Ingelbeimerhaufen, wopon bei Dber-Ingelbeim und Elsbeim gebandelt mor-Den, ober gar bon ber alteften Tochter bes Dfalggrad fen Chrenfried Richeza, Die fich im 3. 1036 in bas Urfulinerflofter gu Rolln begeben bat, bertamen 1).

Die Bemartung enthalt 1581 Morgen Meder, 175 Mt. Wingerf, 128 Dr. Wiefen, und 5 DR. Weide.

Bierunter find Diejenigen Freiguter begriffen, melde vormals die gauften von Stromberg , bermalen Ferner Die' aber bie Rurfarfil. Doffammer befiget. Der geiftlichen Berwaltung wegen ber Rapelle, Des Reformirten Pfarrers, ber Ulnerifchen Erben, Des' Mainger Domfapitels, und ber Stifter gu St. Alban

und Stephan m).

Die afte Rirche foll bem beil. Morig geweibet ge= wefen fenn. Den Pfarrfag bat bas Rollegiatstift gut St. Anbreas in Roun, wegen ber weiten Entlegen. Beit, wie auch zu Odenheim und Stadeden im 3. 1323 an das Rollegiatstift U. E. F. zu den Staffeln in Maing gegen andere Guter gu Gelen und gegen ben Pfartfag ju Romerefirchen im Rollnifchen per-Diefe Rirche besigen die Reformirten, welche einen eigenen Prediger Dafelbft baben , ber bas gur Kreugnacher Infpettion geborige Ober-Bila berebeim mit zu verfeben bat. Die Ratholifchen baben auf bem Rathhause eine Rapelle, Die ber Pfare

1) Man febe besfalls, was Joannis ad Parei hift. Palat. pag. 421 meldet.

Mebtiffin der Urfulinerinnen ju Rolln Agnes von Dfenburg genennet.

m) Der Sanger bes St. Stephansstifts, genannt Raps von Ofthoven, hat im 3. 1362 bem Kapitel einige Kornges falle au Engelftadt vermacht. Vid. Joannis rer. Mogune. Script. Tom. II, pag. 569.

n) Wurdewein Dieegel. Mogunt. Tom. I, Comment. II. pag. 169.

rei Sauer-Schwabenheim im Ingelheimer Grund

einverleibet ift.

Den grosen Behnten beziehet besagtes Liebfrauen stift zu Mainz als eine Zugehör bes ehmaligen Patronatrechts; von einigen Bezirken aber die Kurf. Hoftammer, bas St. Morizstift zu Mainz, und bie von Greiffenklau.

16) Ensbeim. Diefes Dorf ift von ben abnigen gang abgesondert, indem es 7 Stunden son Stromberg zwifchen Spiesbeim, Albich und Armb. beim, alfo in ber Rabe von Alzei gelegen ift. einer Urfunde des Rlofters Lorid vom J. 769 fommt ein Dork Monenisbeim im Bormsgaue bor o), weldes bas gegenwartige fenn tann. Go mag auch Das in einem Schantungsbriefe ber Abtei Julda bom 3. 785 genannte Ingennesheim p) bafar angenommen werben q). Denn in jungern Urfunden wird Diefer Ort noch Unesheim, Ennensbeim, Enfenbeim gefdrieben. In bem oftangezogenen Berpfanbungsbriefe aber Die Befte Stromburg, welche Dfaltgraf Rudolph I im J. 1311 an Graf Symon von Spanbeim ausgestellet bat, war auch Ansbeim mit beariffen.

Dieses Dorf ift bermalen 41 Saufer fart, worin 30 Familien wohnen. Die Gemarkung enthält 563 Morgen Aeder, 86 M. Wingert, und 51 M. Wiesen.

Auffer Diefen Feldgrunden befiget Die Rurfurft. Softammer ein hofgut, welches von dem Saufe Naffau-Beilburg an Rurpfalz abgetretten worden ift.

In einer Urkunde vom J. 1299 wird eines hofs mit Ramen Crabencruce bei bem Dorfe Ensentbeim

gedacht,

e) Cod. Lauresh. Tom. II, num. 1392.

p) Schannat Corp. Tradit. Fuld. num. LXXI.
2) Diefes geschiehet in ben Ach Academ. Palat Tomis
pag. 261.

Denselben von allem Bogteirecht zu Sunsten Emich III Denselben von allem Bogteirecht zu Sunsten des Klossters zu Flonheim losgesprochen r). Im I. 1474 Dat Balger Peter von Bermersheim 20 Morg. Aders in Aconcruzer Gemark an Drappen Beltin zu Enstein gegen 7 Malter Korn zu einem wahren Erbbe-

Rand verlieben s).

Von dem ehmaligen Kirchenzustande dieses Ortes sindet sich, daß Gerlach IV Graf von Veldenz die Rapelle zu Ennensheim im J. 1224 der Kirche U. L. F. zu Flanheim übergeben habe i). Vermuthlich ward solche von dort aus verschen, oder war damals schon ein Filial von Spiesheim. Bei der Kirchenstheilung siel diese Kapelle in das Lovs der Reformirsten, welche einen eigenen Prediger daran bestellet, und ihm die Orte Erbesbüdesheim und Rad mit zu dersehen, übertragen haben. Er stehet unter der Inspektion Azei. Die Katholischen sind nach Spiessbeim und die Lutherischen nach Azei eingepfarret.

Am grofen Behnten beziehet Die Rurfürfil. Sofs Fammer ein Drittel, und Die Gemeinde zwei Drittel,

Den fleinen aber ber Reformirte Pfarrer.

e) Die Urfunde barüber stehet in Ach Acad. Palac. Tom-

<sup>7)</sup> Die Utfunde, Actum & datum Maguncie anno Domini MCC nonagesimo nono, III. Kal. Januar. Stehet in Joannis ter. Mog. Script. Tom, II, p. 410.

<sup>3)</sup> Derem anno Dom. MCCCCLXXAII of Sant Johannstag Baptiste. Merkwürdig ist der Schluß "wessen zu Ors", konde, so dan ich Balzer Peter, Kergin mon elich Hüße, frauwe, vond ich Drappen Beltin. Kergin nun elich, huffrauwe obgenannt, siessillich gebetten den Besten "Junkern Philipps Wilchen von Alzen, unsern lieben, Junkern, daß er sin eigen Ingesigel unten an diesen, Brief gehangen. "Dieses ist das nämliche, das die Aruchkessen von Alzei geführet haben.

# Oberamt Bacharach.

## Einleitung.

acharach gehöret in Ansehung seiner Bestands
theile unter die geringen Oberamter; hat
aber doch in vielem Betracht einen besondern Bors
zug. Desselben Gebiet erstecket sich nicht über dres
Stunde in die Breite, und soviel in die Lange,
und wenn das Unteramt Kaub davon abgezogen
wird, ist dessen Umsang um die Halste mehr eins
geschräuket.

Bas das eigentliche Oberamt ausmachet, bes
siehet in der Stadt Bacharach, und in den soges
nannten vier Thalern, die sämtlich auf der linken Seite des Rheins im sogenannten Trachgane a),
und in einer mit hohen Bergen angefüllten Segend
liegen. Sie granzen gegen Morgen und Mittag
an das Kurmainzische Sediet, gegen Abend an
das Oberamt Simmern, und gegen Mitternacht

an bas Kurtrierische.

Das Unteramt Canb liegt auf der rechten Seis te des Rheins unterhalb Bacharach, und gehörte zum alten Einrichgane b). Seine Gränzen ers

4) Und swar an der Grange, wo fic ber Ginrich- von bem

a) Dieset Sau bies sonft auch Trechira, Trachert, und Erechere, wie der Abt Bessel in Chron. Gottwic. P. II, Lib. IV, p. 812 bemerket.

freden fich gegen Morgen und Mittag auch an bas Rurmainzische, und bas fogenannte Bierbers rifche Gebiet, gegen Abend an ben Rheinftrobm, und gegen Mitternacht an bie niebere Grafichaft Razenelnbogen.

Bon Bacharach weis man nur fo viel, bag vor bem XI Sahrhunderte beffen Ramen nirgends vortomme, fonbern bas vorzüglichste in ben am Rheinstrohme, und auf ben Bergen, angelegten Burgen beftanden habe, unter welchen bie obers halb bei Bacharach gelegene Burg Staled bie mert wurbigfte ift. Somohl bie Erzftifter Erier und Rolln, als andere Rlofter hatten in biefer Segend Die meiften Guter und Gerechtsame erhalten . und folche ber bamaligen Sewohnheit nach wieber an ibre und bes Reiche Dieuftmanne gu Leben ges æben.

Schon im J. 1135 tommt ein Graf Goswin son Staled in einer von Erzbischof Abelbert I gu Maing ber bortigen Burgerschaft ertheilten Freis beiteurfunde unter ben Bengen por c). Glaublich war ber im 3. 1143 jur Pfalggraflichen Burbe beforberte Bermann Graf von Staled beffelben Sohn d). Diefer hatte die Burg Staled nebft ber Boatei über Bacharach von bem Erzstifte Rolln an Leben getragen, und nach feinem im 3. 1156 erfolaten Zobe tam biefes Rollnifche Leben mit ber

niebern Rheingan icheibet. Sieh Kremers Beschichte

bes Ahein. Franzien p. 123.
e) Gudenus in Cod. diplom. Tom. I, pag. 119.
d) Sieh Herrn Crollius erlauterte Reihe ber Pfalzgras fen zu Nachen p. 414 & fg.

Pfalzgräflichen Burbe an Kaifers Friebrich Palbbruber, ben Herzog Konrab von Hobenftan fen. 3m 3. 1189 empfieng gebachter Pfalzgra Ronrad bas Leben nicht unr fur fich, fonbern and für feine Gemahlin Frmengarb , und Tochter Mad nes ju einem mahren Erbleben e), woburch es an Pfalgrafen Beinrich ben Langen , und fo weiter. an bas Durchlauchtigfte Wittelsbachifche Saus vererbet, mithin fur beständig gur Pfalzgrafichaft en worben worben ift. Diefer Rollnische Leben-Bers band ift in ber Folge baburch befestiget worben, bas im 3. 1243 Erzbischof Konrad mit Pfalzgr. Otten Dem Erlauchten unter Bermittelung bes Grafen Beinrich von Sayn einen Bertrag gemacht, Rraft beffen ber Pfalggraf Stalberg, Furftenberg und Staled vom Ergftifte zu Leben tragen, bingegen von selbigem bei biesen Schlöffern teinen Boll abs fobern, bas Ergftift vor Gewalt ichugen, und bel fen verpfandete Guter bei Bacharach, Diebach und Beimbach frei wieber berans geben follte, ba gegen Rolln Bergicht auf die Burg Thuron an ber Mos fel thun mußte.

Bermbg ber zwischen ben Sohnen Otten bes Erlauchten im I. 1255 vorgegangenen Theilung, wodurch bem altern nebst einem Antheil in Baiern die gesamte Psalzgrasschaft am Rhein zugeschries ben worden, war Bacharach samt ben Thalern schon eine unzertrennliche Zugehor der leztern f). Als sein Sohn, Psalzgras Rudolph, sich mit Königs

e) Der Lehenbrief fiehet in Freberi Orig, Palatin, Lib.I. Cap. XI.

f) Tolner hift. Palat. Cap. II , pag. 39 fq.

Molph von Rassan Tochter Mechtilb in eine Chesberedung einlies, und damit ein Henrathsgut von 10000 Mark löthigen Silbers auf die von Psalzs graf Ludwig ingehabte Reichslehen angewiesen erhielt, verschrieb er ihr im J. 1294 eben so viel zur Wiederlage und Wittum auf die Burgen Fürsstenberg, Staleck, Stalberg, Chube, dann die zwei Thäler Diepach und Bacharach g).

Bekanntlich blieben bie Mheinischen Lande zwie ichen ben beiben Brubern, Pfalzgrafen Rubolph I und Lubwig bem Baier, eine zeitlang ungetheilt. Als aber biefer legte gum Romischen Ronige gemablet mar, maste er fich berfelben allein an. und verpfandete fogar ohne Bewilligung feines als tern Brubers bie Stadt Bacharach, famt Stale bera, Staled, Brunshorn und ben Thalern int S. 1316 an ben Erzbischof Balbuin zu Trier h). Durch bie im folgenden Jahre gn Stanbe getommes ne Ginverstandnis des Pfalzgrafen Rubolphs mit gebachtem feinem Bruber, mußte jener in biefe Pfandschaft einwilligen, indem barin bebungen worben: "Wir fuln anch unfern Willen und Gunft " geben, um Stahelberg, Stahelegge und " Brunshorn, die man ze Unterpfand gesezt ,, hat, über die Bolle je Bacharachen, die dem " Bifchof von Mainz, und bem Bifchoff von

Vid. Oefelii Script. rer. Boic. Tom. II , pag. 135.

b) Bremer Annal. Trevir. Tom. II, Lib. XVII, pag. 199 bes metfet, bas bas Unleben 58300 Pfund Saller betragen.

,, Troor und bem Runig von Behaym verfeze

" find 2c. i).

Allein seine baranf bewidmete Gemahlen war damit nicht zufrieden, und ihr altester Sobu, Pfalzgraf Adolph, lies sich mit den Grasen von Spanheim und von Nassau ums 3. 1320 wider den Trierischen Erzbischof in eine Fehde ein k), um jene Pfandschaft wieder an sich zu bringen.

Die Sache murbe vermittelt, und im 3. 1322 tam ein feierlicher Bertrag gu Stanbe, nach mel chem Mechtild und Abolph ihr Cohn 2c. fur fich und ihre Erben, Johann von Raffau und Johann von Sponheim herr ju Kreugnach, Ballraf Graf von Naffan . Johann Wilbgraf von Dune verfprechen mußten, ben Erzbifchof von Erier und fein Stift, auch ben ebeln Ronig Johann von Bobeim in ben Sausern Staleck, Stalberg, Brunshorn, Bacharaci, Steg, und in Abeinbullen, und was zu Rheinbullen gebort balb, und mas ihnen Ludwig ber Romifde Konig verfest hatte, auch in ben Pfanbichaften, fo er und ber porgenaunte Ronig von Bobeim von ber Pfale inbatten, und ihnen von Frau Mechtild und ihrem . Cobne Bergog Abolph bestättigt mar, ruhig figen an laffen, bis bag er ober fein Stift 30 taufenb Pfund galler auf bem Boll ju Bacharach, und ber Konig von Bobeim 20 taufend Pfund Baller Bezogen haben murben. Maing follte jarlich gur Befferung ber Baufer ober Schloffer 200 Gulben

i) Geschichte des Baierisch-Pfälzischen zausvertrags von Pavia Urfunde num XVIII.

in Abschlag nehmen, und im Bestze der Psands
schaft von Fürstenberg und Stromberg bleiben,
auch die Burgleute vom Zoll bezahlet werden.
Ferner damit der Erzbischof den Grasen Simon
von Spanheim begnadige, sollte dieser die Burg
Rirchberg, die Herzogs Abolphs Lehen war, forthin von ihm und seinem Stift empsangen 2c. 1).

Ungeachtet besten wurden in dem bekannten Pastischen Theilungsvertrag vom J. 1329 Canb, Burg und Stadt, der Psallenz Grasenstein, Stalberg wie Burg, Staled die Burg, Brunshorn die Burg, Bacharach, Diepach, Steg, Manus, bach, Deimbach, Drechtershausen die Thaler, Rheinbollen der Mark, Fürstenberg die Burg, Reichenstein die Burg 2c. den Psalzgrasen Rusdolph II und beiden Ruprechten ausdrücklich zuerskannt; und im J. 1338 besahl Kaiser Ludwig dem Konig Johann von Boheim, und Erzbischosse Balsdewin zu Trier, init den versezten Besten dem Perszog Rudolph und beiden Ruprechten, denen es zu Theil geworden, gehorsam und gewärtig zu sehn.

Dennoch hat obgebachter König sogar in seinem Testament vom J. 1340 verordnet, daß seine auf dem Boll und der Burg zu Bacharach gehabte Geställe seiner Grafschaft Luxenburg anklebig bleiben sollen m. Aber im J. 1342 hat sich Erzbischof Balbewin, und eben dieser König Johann mit beis

<sup>1)</sup> Bas die Gesta Trevirorum in Henthemii Prodrom. hist. Trevir. Tom. II, pag. 832. von einer Berfohnung enthals ten, scheinet einen Bezug auf diesen Bergleich zu haben. 6) Bertheles hist. de Luxenbourg Tom. 1V, pag. XXXIX sq.

den Pfalzgrafen Anprechten endlich vertragen baß sie beibe lebenslang bei ihrem Pfandrecht und deffen Bestze verbleiben, und erst nach ihrem Zob alles wieder an die Pfalzgrafen und ihre Erben fallen sollte.

Im J. 1345 Wefahl R. Lubwig alle Enruofen auf bem Boll ju Bacharach bem Pfalzgraf Ras precht bem altern, bis auf fernern Befcheib, ein juranmen, und vergounte biefem auch im folgenden Jahre alle verpfandete bem Reiche zustandige Eurs nofen bis auf Wieberruf einzunehmen. Da nen Diese Beit burch bas Absterben bes Erzbischoffes Balbewin und bes Ronigs Johann obiger Fall fic ergab, baf die Pfanbichaft zur Pfalz beimfällig worben, und bie beiben Ruprechten fich bei biefer Gemeinschaft nicht vertragen tonnten, fo wurde Die Sache burch R. Rarl IV und bie Erzbischoffe Maing und Rolln im 3. 1353 babin entschieden, daß dem jungern Ruprecht Fürstenberg, Dyes pach und Manebach, serner an Stalberg, Staled und Brunshorn ein Dritteil, an Kub, Pfallenzarevenstein und an den Bollen zu Ba charach auch ein Dritteil ausgeliefert werben muß ten #).

Beide Ruprechten machten sobann in den J.
1357. 68 und 73 Erbvereinigungen unter sich. wonach "Stalecke die Beste oben uff Bacharach, gelegen, und Bacharach die Stade, Steege, der Thal und Stalberg die Beste dabei gele

Die Urfunden bievon find unter den Beilagen in Notan. fuper Sernvit Formul. Success. Palat. Lit. B & C.

"gen, Cube Burg und Stadt, und die Befte "Pfalzgravenstein in dem Rhein, Fürstens, berg die Beste, Diebach und Mannebach " die Thale, auch Surburg die Burg 2c. ewige lich bei der Pfalz bleiben sollten o). Dieses ist durch die sogenannte Rupertinische Konstitution vom I. 1395 bestättigt, und in der unter K. Rusprechts Sohnen vorgegangenen Haupttheilung vom I. 1410 so besolget worden, daß Bacharach mit allen Zugehörungen dem ältesten Sohne, Kurf. Ludwig III, zum voraus augewiesen ward, der auch im I. 1412 von sämtlichen Unterthanen die Erbhuldigung eingenommen hat. Seit diesem ist die auf den heutigen Tag das ganze Umt stets bei der Kurlinie verblieben.

Die Fruchtbarkeit besselben bestehet vornehme lich in dem Weinhaue, wozu die von der Sonne bestrahlten Berge, nud das aus verwitterten Schiefern oder Lepen bestehende Erdreich das meiste beis tragen. Die Sute des allda wachsenden rothen und weisen Weins ist von alten Zeiten her bekannt und berühmt. Der Setraidbau dagegen ist besto geringer, und zur Biehezucht gebricht es an Weid und Wiesen; auch sind die Waldungen zur jährlis chen Polznothdurft nicht zureichend. Ein groser Nahrungszweig aber ist die Handlung und Schiff farth auf dem vorbei fliesenden Rheinstrohme.

Das gange Dberamt wird 1) in die Stadt Ban

o) Die Urkunden darüber finden fic unter den Beilagen der in der Pfalz-Belbenzischen Successionssache ic. hers aus gekommenen Gegen-Reptäsentation num. 43, 5 und 6.

charach und die dazu gehörigen sogenannte vier Thatler, 2) in das Unteramt Kanb, und 3) in dat kleine Gericht Polzselden eingetheilet. In allen dazu gehörigen 14 Ortschaften und Hösen zählte man im lezten Jahre 1180 Familien, 4760 See leu; 15 Kirchen, 9 Schulen, 990 burgerliche und gemeine Häuser, 16 Mühlen; 4246 More gen Aecker, 908 M. Wingert, 832 M. Wisch, 15 M. Garten, 127 M. Weis, und 4777 M. Wald.

Die Gerichtbarkeit anlangend, so wurde solche ansänglich durch Bogte, hernach durch Burggrassen und endlich durch Amemannerverwaltet. Henricus de Stalecke Advocatus kommt in der Stiftungsurkunde des Nonnenklosters Chumbb bei Simmern im J. 1196 unter den Zeugen vor p). Biels leicht aber hatte damals eine jede Burg ihren des Jondern Burggrasen, welche den dazu gehörigen Unterthanen vorstunden, ehe die einzelne Stücke in ein Sanzes zusammen geflossen sind Sossische fich im J. 1310 Johann Fons, (das ist Fuchs) Bogt zu Bacharach q).

1361 Merner Knebel von Kazenelnbogen, Burg. graf zu Staled.

1379 Diether Ruebel von Razenelnbogen, Burggraf jn Staled r).

p) In Ac. Acad. Palat. Tom. III, pag. 97.

<sup>4)</sup> Rremers Beitrage gur G. und B. Gefch. III Ball, S. 135.

r) In Wenckeri apparatu Archiver. p. 227.

1397 Bilbelm von Balbede, Burggraf ju Stale berg s).

1406 Altmann von Bettenborf, Burggraf ju

Bacharach.

1420 Reinrich Bolf von Spanheim, Burggraf su Bacharach.

1428 Wilhelm Knebel von Ragenelnbogen, Burge

geaf zu Stalberg.

1446 Werner Anebel von Razenelnbogen, Burggraf an Stalberg, und

Gerhard Ruebel von Razenelnbogen, Schultheis zu

Bacharach t).

1452 Johann Boos von Balbed, ber Alte, Umts mann zu Bacharach #).

1472 Peter von Albich genannt Derheimer,

Amtmann.

1491 Ernft Wilheymer, Amtmann, vorbin zu Stromberg x).

1500 Cherhard Beger von Geispigheim, Umtmann zu Bacharach.

1500 Michael Baberforn von Bellingen.

1518 Us Lanbichab von Steinach.

1536 Philipp Bolf von Sponheim.

Tabellen an.

a) Rremers Geschichte Burf. Sriedrichs I. in den Ur: funden num. 16, pag. 49.

s) Gudenus Cod. diplom. Tom. III. pag. 617. fommt bis ins 3. 1405 vor.
2) Diefe und bie vorigen fubret auch gumbracht in feinen

a) In ber megen ber Dannifden Succeffion beraus gefoms menen Drudfdrift, die Dermandfchaft zc. wird er Wolfs. heimer, in ber grundlichen Ausführung Wilheimer ges mannt.

1540 Johann Benfer von Jugelheim y).

1550 Meinharb von Balbrunn.

1558 Philipp Bolf von Spanheim.

1563 Mitolaus von Reblingen.

1566 Johann Philipp Landschad von Steinach.

1570 Sifried von Dienheim.

1571 Mainhard von und zu Schönberg 2).

1591 Konrad von Obentraut, Amtmann.

1594 Luither Quadt von Biderab a).

1604 Reinrich Dieterich von Schonberg b).

1614 Johann Erhard Rnebel von Razenelnbogen.

1632 hanns Otto von Schonberg, Amimanu.

1660 Ludwig von Rodelfing, Oberamtmann.

1688 Rasimir Beinrich von und zum Steinkallens fels, Amtmann.

1690 Frang Sberhard Reggen jum Rlee, Amts manu.

1693 Ferdinand Freiherr von Sidingen, ver tauschte diese Stelle

1705 an Franz von Sickingen, feinen Gobn, ges gen Bretten.

1708 Reinrich Bilhelm bes vorigen Sohn.

1721 Johann Urnold Freiherr von Metternich zu Soltmublen.

1727 Johann Wilhelm Freiherr von Metternich, beffen Sohu.

<sup>7)</sup> Alle vier obige vermog Rurf. Lubwigs v Diener-Buches. (2) Ebenfalls in Kurf. Friedrichs III Diener-Buche.

a) Er war Gefandter auf bem zu Regenspurg im J. 1594 gehaltenen Reichstage. Vid. Kochs Reichsabfchiebe Tom. II, pag. 446.

s) Diefer, und alle übrigen find aus ben Rechnungen bet. Bollschreiberei gezogen.

1738 Joseph Freiherr von Metternich, ber lette Amtmann, indem diese Stelle im 3. 1743 eingezogen worden ift.

### Stadt Bacharach.

Sie liegt am linken Ufer bes Rheinfrohms, brei Stunden unterhalb Bingen, und zwanzig Stunden unter Mannheim. Einige wollen derfelben Namen, den einem Bachus, der lang der Christi Geburt sich am Rheinstrohme niedergelassen, und haselbst die ersten Reben gepflanzet haben solle, herleiten, die Erbauung der Stadt selbst aber dem Frankischen Romig Pharamund zuschreiben. Andere glauben, daß die Römer von der Gute des daselbst wachsenden Weins eingenommen, dem Abgott Bachus einen Altar errichtet, und den Ort Bacchi Aram genennet haben, woraus der heutige Namen Bacharach entstanden sen ein.

Aber bei allem dem so hoch gepriesenen Alter geschiehet in den noch zur Zeit bekannten Urkunden keine Meldung davon, dis der Trierische Erzbischof Bruno im J. 1119 dem Stifte St. Andreas zu Rölln die Kirche des Dorfes Bachrecha, und die vorhin dazu gehörig gewesenen zwei Theile des dortigen Zehnsten wieder eingeraumet und bestättiget, auch von dem übrigen dritten Theile, welchen der Priester gesdachter Kirche zu geniesen hatte, eine jährliche Absgabe von siedenthalb Mark verwilliget hat a). Bascharach war also damats noch von keiner Bedeutung, und erst nach dieser Zeit mögen die daselbst residirens den Grafen von Staled und Pfalzgrafen die Erweisterung desselben veranlasset haben. Es wird dasset

e) Davon handelt Marqu. Freher in Orig. Palat. Libr. II, Cap. XVIII aussuhrlicher, und herr Andreae in seinem - 1776 and Licht gestellten Bachataco illustrato.

A Die Urfunde barüber fiehet in Ac. Acad. Palat. Tom.

Ballen, ber Eingang aber mit brei Pforten um boben Thurmen nacheinander verschloffen. Run Rarl Ludwig lies diese Berg-Besting im J. 166 wieder einiger masen berftellen, aber in Dem bal darauf erfolgten Französischen Kriege wurde alle mit Gewalt zersiberet und versprenget.

Auf der sublichen Seite, zwischen Bacharach und Meindiebach, siehet annoch das zerfallene Mauerwert einer Kirche, und dabei besindlichen Gebäudes, welches man Fürstenthal nennet. Es war ein Kinkerlein des Wilhelmiten Ordens, und lag an det spenannten Winzbach nächt der alten Burg Fürssenberg. Solches ist entweder von beiden Pfalzgrassen Aubolph I und seinem Bruder Ludwig, oder lezsterm allein zu Ansange des XIV Jahrhunderts gestistet k), nach der Acformation aber aufgehoben, und die Güter zur Kurfürstl. Kammer gezogen worden. Diese sind dermalen in einen Erbbestand verlieben.

Eine halbe Stunde unter Bacharach, auf ber fogenannten Puzbach, der Stadt Raub gegen über, lag bas alte Zollhaus an dem Rhein, bei welchem vor Beiten der Rheinzoll entrichtet werden mußte.

Diefer Rheinzoll ift ein Vorbehalt ber Königlichen Rammer gewesen, bis die Raiser benfelben nach und nach verpfändet haben. Im J. 1217 waren verschiesbene Stände, nämlich die Erzbischöffe von Maing und Trier, der Raugraf Georg, der Berr von Brundsborn, Engelhard von Beinsperg, ein Jud Namens Abraham, die Gemeinde Bacharach, Berthold Graf von Razenelnbogen und heinrich von Kölln daran besteis

h) In Oefelii Script. ter. Boic. Tom. I, p. 364 heifet & hieven: "Ludovicus fundavit claustrum in Wundespud., de ordine S. Wilhelmi, locavit Fratres prope Further "berg. " Hett Oefele seget hingu, immo & frater en Rudolphus.

i Weifinet D. Go murben auch beffen Gefälle bem Werzbischof Baldewin von Trier, und Konig Johann i von Bohmen im J. 1322 gu Abtilgung ber auf Batharach und die Thaker geschoffenen so taufend Pfund Daller jum Genuffe angewiesen. R. Ludwig vermils Tigte dem Pfalzgrafen Ruprecht I alle verfegte Enr. nofen bis auf weitern Befcheid einzulofen m). Ge-Dachter Pfalzgraf brachte auch im 3. 1358 ben balben Boll von bem Grafen ju Saarbraden, fobann bon Godefried Grafen bon Sobenlobe, und Johann Boos Marschalten von Balbed verschiedene Turnofen an fich n). 3m 3. 1378 bewilligten beibe Bfalg. grafen, Ruprecht beraltere und jungere, ber " Gra-", vin bon Raffau, Johanna von Saarbruden, ib-" ren Erbturnof gu Bacharach an Seifried von Lina , bau, Ritter, auf Biederlofe zu verfegen. " Diefer Seifried von Lindau, und Johann fein Bruder, Domberr zu Maing, verkauften 1412 ben balben Erbturnos ju Bacharach für 200 Gulben an Pfalzer. Ludwig III, und ale Diefer bas neue Stift gum beil. Beift in Beibelberg mit bortiger boben Schule bamals vereiniget, bat er ben brei Sakultaten gewiffe Pfrunden auf die Bolle ju Bacharach und Raifersa merth angewiesen o).

Um diese Zeit scheinen die meisten Turnosen des Bolls eingelbset, und nur noch wenige zu Leben beseeben gewesen zu senn. Im J. 1459 gestattete Diesther Knebel von Razenelnbogen dem Rurf. Friedrich I sein Burgleben Gelt, nämlich 12 Mark auf dem Boll zu Bacharach einzunehmen, und bedung sich dassegen das Schultheisenamt zu Winternheim aus p).

<sup>4)</sup> Bermog einer Beilage jur Geschichte bes Pertrags von Pavia num XIX.

m) Ada Comprom. apud thlingensperg pag. 129.
n) Ibid. pag. 92, 93 & 116.

e) In ben Ad. Acad. Palat. Tom. I, pag. 395 Iq.

p) Hievon siehe oben G. 322.

Persog Friedrich zu Simmern bekannte im J. 1478 , daß von 655 fl. jährlicher Galt auf den Böllen Bacha-rach und Kaub durch besagten Kurf. 200 fl. mit 4000 fl. Hauptgelds, und hernach durch Kurf. Philipps wieder 100 fl. mit 2000 fl. Hauptgelds abgelöset worden seven.

Dieser Herzog Friedrich empfieng aber noch im nämlichen Jahre einen Turnos auf dem Bolle zu Bacharach zu Mannlehen, so daß er und seine Erben, wenn solcher von Pfalz mit 5000 fl. eingelößt wirde, selbigen mit andern eigenen in der Pfalz gelegenen Gütern ersezen und forthin wieder zu Mannlehen empfangen sollten. Auf solche Beise ward endlich der ganze Boll nach und nach von aller Pfand- und Tehenschaft entlediget. Nur die hohe Schule zu Deidelberg ift in dem Genusse der ihr verwilligten Tur-

nofen bis beutigen Lags berblieben.

Bleich unterhalb ber Stadt ift eine befte Infel mitten in dem Obein von ungefahr 30 Morgen gan-Des. Bor einigen bundert Jahren hat ber Bollicreiber, Difolaus von Buchen, eine Summe Gelbes Den Pfalggrafen borgeschoffen, und bafur ward ibm Diefe Infel zu Leben verschrieben. Dermalen befizet folde bas Gefchlecht von Beiles in gleicher Eigenfcaft, und wird baber insgemein Zeilefen-Infel 3wischen biefer Infel und bem rechten genannt. Ufer bes Abeine liegt ber mertwurdige Stein, melder felbft in ber oberamtlichen alten Regalien-Befcbreibung Ara Bacchi genennet wird. Er fan aber nur bei niedrigem Waffer gefeben werden, und wird niemals fo weit entbloset, daß man die darauf eingehauen fenn follende Buchftaben lefen fonnte.

Die hier vom Gebirge in ben Mein fallende Bachlein find die Wingbach, die Bombach, die Reimbach, bie Mingbach, und das Pfingbach-lein. Borlegte rinnt aus bem Steeger Thale here unter, lauft durch die Stadt, treibt zwo Rabl- und

Drei Lohmablen.

Un biefer mar bor Beitenbie Pfalggräfliche Mung-Eatte befindlich , von welcher fie auch ben Ramen Fabret, weil fie jum Schmelg- und Pragwerte ge-Dienet bat. Die alten Pfalzgrafen bes XIV und XV Sahrhunderte liefen Goldgulden, Grofchen und fo-senannte Rader-Albus dafelbft fchlagen, auf welchen

Diefer Pragort ausbrudlich genennet wird a).

Bon ber Stadt aus burch einen Theil bes Steeer Thals ift gu unfern Beiten eine erhabene Land-Grafe ben Berg binauf mit grofen Roften angelegt' worden, um bie auf bem Abein antommende Baa. ren über Rheinbollen und Simmern bis an Die Mofel Sequem verführen, und bagegen wieder andere gum einschiffen bieber verbringen ju fonnen. Gin babet errichteter Stein bat folgende Infchrift gum Un. Denfen :

#### CAROLVS THEODORVS

ELECT. PALAT.

VIAM HANC REGIAM

INACCESSIBILEM

UTIL. PUB.

FIERI CURAVIT AN. REG. XI.

In ber Stadt und ben baju geborigen Beilern gablt man 305 Familien, 1321 Seelen, 4 Rirchen, 5 Soulen , 266 burgerliche und Bemeinbaufer. Die Semartung enthält 870 Morgen Aderfelb, 208 DR. Wingert, 159 M. Wiefen, und 1240 M. Balb.

Rreiguter geboren theils ber Rurpfalgifchen, theils Der Rurtollnischen Soffammer, sobann ben Grafen von Degenfeld, ber Probftei Birgenach, dem ftabtifcen Sofvital, und bem bon Beiles. Die Grafen

<sup>2)</sup> Die Goldgulden bat Berr Erter gu Bweibruden in dem Dersuche einer Pfalzischen Munzsammlung I Theil pag. 21 & lq. sobann II Theil pag. 269 bis 279 meistens Die fleinen Gilbermungen aber find in perzeichnet. Josephims Groschen-Rabinette XI Lace in Aupfer ass

von Degenfeld haben einen eigenen Sof in Der Stal Darin ein Reller oder Empfänger ihrer Gefä wohnet.

Bor der Reformation waren in der Stadt und i ren zugehörigen Weilern verschiedene Kirchen, Ki pellen und Pfründen, nämlich die St. Peters- un St. Werners Kirchen, wozu 6 Altäre gehörten. Fer ner die St. Michels Kapelle, und die heil. Seist-kapelle im Hospital. In allen diesen Kirchen warn auch verschiedene Bruderschaften gestiftet. Die Dw leidung der Pfründen stund dem Stift St. Andread in Kölln zu, und ein Theil davon hatte in dessen Namen der zeitliche Pfarrer zu verleihen.

In der Burg Staled war auch eine Rapelle, Pfalzer. Ruprecht der altere stiftete zum St. Paulusaltar daselbst 50 Pfund Haller jahrlich auf alle Zurnosen der Zölle zu Raub und Bacharach, behielt sich aber das Verleihungsrecht ausdrücklich vor, von dessen Ausübung auch Beispiele vorhanden sind r). Endlich kaufte Rurf. Ottheinrich das Patronatrecht der Kirchen sowohl in der Stadt als in den Thalern, nebst der Dechanei, Stiftshäusern, Zehnten und

r) In bem geiftlichen Lebenbuche beifet es: Philippus D. G. C. P. Rheni &c. Venerabili ac fideli nostro Domino Steffano de Ruremunda pastori in Bacharach sal. Ad Cappellaniam altaris S. Pauli in Caftro noftro Staleck Trev. Dioec. per liberam refignationem Hartmanni de Ickstadt ad praesens vacantem, cujus jus patronatus & praesentandi ad nos pertinere dinoscitur, honorabilem Dominum Johannem Keppel de Kempnat, paedagogum filiorum nostrorum, ac Cappellanum altaris . . . in Cappella Caftri nostri Heidelberg vobis praesentamus &c. Datum Heidelberg . . . 1484. ,, Item im Gloß Staled obe, menbig Bacharach ift epn Pfrundlein , das hat mpn " gnedigfter Ser Pfalggraue in verlyben ic. fuft , fo " fcreibt ber Bollichreiber bafelbft, bag im von fenner " Pfrund nie wiffent ip, die mon gnedigfter her in die " fem Ampt gu verloben hab, die andern Dfrunden d in den Pfarrfirchen ftent epm Paftore bu Bachand " und bem Kapitel ju St. Andree ju Coln ju verluben.

Sbrigen Gefällen, mit Bewilligung ber beiben Ergbifcoffe zu Erier und Rolln dem Rapitel bes St. Andreassiiftes im I. 1558 um 50 taufend Reichsthaler ab s). Schon borber batte Die Reformation Dabier einen Anfang genommen t). Unter ben folgenden Rurfürsten batte bas Religions- und Rirchenwefen, gleich ben übrigen Dberamtern, ein abmechfelnbes Schidfal, bis burch bie Religionserflarung bom 3. 1705 beftgefezet worden, daß ben Ratbolifchen Die St. Berners- und ben Reformirten Die grofe St. Peters Rirche verbleiben folle. Gebachte St. Bernere Rirche liegt binter ber Stadt auf einem Sagel, und bat ihren Urfprung bon einem allba begrabenen Knaben, Ramens Berner, bon Barmsrob im Oberamt Stromberg geburtig, welchen Die Juben im 3. 1287 feinen Eltern geraubet und au Dber-Befel gemartert baben u). Racbdem bie Ballfabrten babin in Abgang gefommen waren , bat ber Eegbischof Johann von Trier mit Bewilliauna Des Rurf. Friedrichs II im J. 1548 bem Stift St. Magbalene in Befangon, einen Binger, und ein Stud bom Schweistuche gedachten Martyrers gefchentet x); bas übrige feines Leichnams follen bie Spanier im breifigjabrigen Rriege mit fich genommen baben. Da nun biefes Rirchlein eine lange Beit über weder gebraucht noch unterhalten worden, fo konnten die Ratbolischen fich beffen nicht bedienen, fondern muften die Rapuginerfirche gu ihrer Pfarrei mablen. Diefen Religiofen batte namlich Rurf. Phi= lipp Bilbelm ein Rlofter zu erbauen gestattet, mozu fie an bem Rheinufer ben 24ten Brachmonats im 3. 1688 den ersten Grundstein geleget, nachdem ibnen Rurf. Marimilian Beinrich ju Rolln gum Bebu-

<sup>1)</sup> Ada Comprom. in causa Praetens. Aurel. pag. 121.

<sup>1)</sup> Sieh Ruchenbecter Analecta Hassaca coll. VIII, p. 424.
2) Trithemii Opera historica p. 200 & 292.

x) Hontheim bist. Trevir. dipl. Town. II, p. 713, num.990

fe eines Begräbnisses is Authen Landes geschend hatte y). Diese Rlosterkirche ist also bermalen d'ordentliche Pfarrkirche, welche den heil. Riklaus zu Patronen hat, und bei welcher alle Dörfer, Weilt und Höse auf der linken Seite des Rheins einge pfarret sind. Sie gehöret zur Trierischen Diöcel und in das Bopparter Landsapitel. Den Ratholischen gehöret auch das Rirchlein im Hospital zum heil. Beist, und die Schulkapelle, welche ebensels don den Rapuzinern versehen werden. Die Neins mirten bestzen die grose Stists- oder St. Peterskip che, die von einem Prediger, der gemeiniglich auch Inspektor der Bacharacher Rlasse ist, und einem Pfarrdiakon versehen wird. Dann haben die Ausschlandschaften auch eine eigene Kirche erbauet, in welcher alle übrigen Orte des Ober- und Unteramts eingepfarret sind,

Den Dauptsehnten, fowohl von Bein als Betrait, beziehet die Rurpfälgische hoftammer; bon einem besondern Begirte aber Kurtolin und die Sobler von Brarob in Bemeinfchaft. Bor Beiten hatte obgebach. tes St. Andreadftift biefen Beinten an ben Erabifcof ju Daing auf Bieberlofe bertauft. Aber im 3. 1260 mußte folder gurudgegeben werben , und Daing auf allen bon Pfalg baran ertittenen Schaben Bergicht thun. Auch bat Rurfilln einen Freihof in ber Stadt, welchen man ben Saal nennet, und worin beffelben Schultheis wohnet. Red bem Rurpfälgifden Regalienbuche bom 3. 1678 foll biefer Dof auch bas Aummerbaus geheifen baben, und barin ein Gefängniß gewefen fenn, welches Rutfilmfches Befammerungsrecht aber fcon langf von Aurpfala abgefchaft worden. Befagter Schultheis hatte vor Alters den Borfig bei bem Gericht und ben Staab ju balten; es war ibm aber ein Kurpfalzifder Santh gur

<sup>3)</sup> Die Schenfungfuttunde ift geben ju Boun den 24th. Idanet 1688.

Seite gesett, um die Sobeitsrechte gu beobachten, ein Gebrauch, der ebenfalls icon lang in Abgang gekommen.

Das Oberamt wird durch einen Landschreiber, und Oberamtsschreiber verwaltet. Ersterer versiedet Dabei die Kammeral-Kellerei und Rheinzollschreiberrei; Der andere aber die Ausfauthei. Zu Besorgung Der Rheinzollgefälle ist ein Beseher, ein Gegen- oder Nachschreiber, und ein Nachgänger bestellet. Ferner hat die geistliche Verwaltung ihren eigenen Empfänzer in der Stadt. Zur Einnahme des Landzolls ist ein besonderer Zöller, und zum Forstwesen des ganzen Oberamts ein Förster angestellet, der von dem Forstmeister zu Simmern abhanget.

Der Stadt- und sogenannte vier Thaler-Rath, stebet in einer unzertrennlichen Gemeinschaft. Seit gewissen Jahren ist ein besonderer Kurfürstl. Schultbeis diesem Rath vorgesezt. Neben ihm sind vier abwechselnde Burgermeister von Seiten der Stadt, ein Rathschreiber, und ein Empfänger. Bacharach führet in seinem Wappen und grösern Siegel einem quer getheilten Herzschild, in dessen obern schwarzen Belde der Pfälzische goldene Löwe, im untern silbernen die blaue Baierischen Rauten stehen. Das kleine Siegel aber stellt nur den Pfälzischen Löwen vor.

## Das Thal Steeg.

Es liegt in dem aufsteigenden Bacharacher Thale, und begreift die beiden Dörfer Steeg und Breitschied, ersteres nur eine halbe, lezteres aber ans derthalb Stunden von der Stadt west- und west- nordwärts entfernt. Von beiden Orten trift man vor dem XIII Jahrhundert keine Rachricht an. Erstin einem Lehen-Revers vom J. 1287 kommt Dudo

Don Stegen unter ben Beugen bor z). Das mei murdigfte ift Die hinter dem Dorfe Steege recht Beite auf einem Berge gelegene alte Burg Gtal berg, welche vermog bes oben in ber Einleitung an gefahrten Bertrage zwiften bem Erzitift Rean und Pfalggraf Otten bom 3. 1243 fegterer ale ein Rollni iches Leben bat ertennen muffen. In Der Botge aber ward folche bem Erzstifte Trier lebenbar, und mit Der Burg Staled, wie auch ben Thatern Bachand und Steen von R. Ludwig bem Baier im Anfang ich ner Regierung an eben Diefes Ergfift berpfandel. Dazu geborten berfcbiebene Burgleben, und waren auch öfters eigene Burggrafen barauf. Gie biente vornehmlich ju Bebedung bes Paffes, welcher von bem Bebirge burch bie Thater und Bacharach an ben Rhein führet; ift aber in ben Kriegszeiren bes vorigen Jahrhunderts ebenfalls berfichret worden. fo daß bermaten nur noch bas verfallene Mauemert Davon übrig ift.

Etwas weiter von Stalberg, eine halbe Stunde vom Dorfe Steeg, liegt in einem auf rechter Seite befindlichen kleinen Thale der Dorweiler Zof, welcher dem Erzstift Kölln zuständig ift. Das Kloster Ravengirstung kaufte im J. 1290 einige Suter in villa Dorwilke a), worunter dieser hof ohne Zweisek verstanden werden muß, weit gedachtes Kloster noch würklich mehrere Guter in der Steeger Semarkung

Defiget.

Die bei Bacharach bemerkte Mungbach entspringt im Gebirge, lauft durch das Dorf Steeg, und treibt darin die fogenannte Rübeld- unterhalb aber die Hasenmühle. Auch ziehet die vom Rhein auf den Hundsruck angelegte Hauptstrafe durch das Dorf, worin der Boll erhoben wird.

Die dazu gehörigen Inwohner bestehen in 170 Ja

<sup>2)</sup> Tolner hift. Palat. Cod. diplom. pag. 76.

a) Wurdtwein Subfid. diplom. Tom. V. pag. 43%.

milien, 684 Geelen: die Gebäude in einer Kirche, 3 Schulen, 126 burgerlichen und gemeinen Säusern. Die Gemarkung enthält 126 Morgen Aeder, 166 M. Wingert, 85 M. Wiesen, und 127 M. Walb.

Freiguter besigen die Kurpfälzische und Kurköllnische Hoffammern, die geistliche Werwaltung wegen des Klosters Ravengiersburg, die Probstei Hirzenach, das Stift Münster Meyenfeld, der Graf von Degenfeld, der von Waldpott-Bassenheim, und die Freiherrn von Stein zu Nassau.

Bor ber Reformation mar in bem Dorfe Steeg eine Sauptfirche zu St. Annen mit mehrern Altarpfrunden und Bruderschaften. Unterhalb gegen Bacharach, zwischen Steeg und Raubeim, lag Die St. Softentapelle, und im Dorflein Breitschied eine ana Dere bes beil. Antons, welche beide aus Mangel ber Unterhaltung fcon langft eingegangen find. Dur Die grofe St. Unnenfirche ift beständig jum Gottesbienft beibebalten morben. Auf ber Burg Stalberg mar gleichfalls eine Rapelle jur Ehre bes beil. Detrus, welche die Pfalggrafen zu vergeben hatten b). Pfalggraf Ruprecht ber altere that in feinem Teffamente vom 3. 1371 folgende Ermahnung fomobl von Diefer als der oben bei Staled bemerften Rapelle: "Auch " ban wir in unfer Beften Stalecf über Bacharach , gelegen uf bem Altare bafelbe eine emige Deffe ,, in Ehre Sant Paulus uffgeracht. Go ift auch uff " unfer Befte Stalberg uber Stege gelegen in ber " Capellen Dafelbe ein ewige Deffe in Ehre Sant " Petere ufgeracht. Die zwo emigen Deffen bemid. men und bestättigen wir mit 100 Pfund Beller.

Anno 1476 die 13 Aprilis praesentatus est Dn. Geo" Anno 1476 die 13 Aprilis praesentatus est Dn. Geo" rius Gramere de Deckendorf ad benesicium Altaris S.
" Petri in castro Stalberg prope Stege per mortem Do" mini Mathiae de Kemnat ultimi possessoris vacans de.

Ballen, ber Eingang aber mit brei Pforten untet Poben Tharmen nacheinander verschloffen. Ruff Rarl Ludwig lies diese Verg-Vestung im J. 1666 wieder einiger masen herstellen, aber in dem balt darauf erfolgten Französischen Rriege wurde allei mit Gewalt zerstöhret und versprenget.

Auf der sublichen Seite, zwischen Bacharach und Meindiebach, siehet annoch das zerfallene Mauer, werk einer Kirche, und dabei besindlichen Gebäude, welches man Fürstenthal nennet. Es war ein sie kerlein des Wilhelmiten Ordens, und lag an de spenannten Winzbach nächst der alten Burg Fürstenberg. Solches ist entweder von beiden Pfalzgrafen Nudolph I und seinem Bruder Ludwig, oder lezterm allein zu Anfange des XIV Jahrhunderts gestistet k), nach der Acformation aber aufgehoben, und die Güter zur Kurfürstl. Rammer gezogen worden. Diese sind dermalen in einen Erbbestand verlieden.

Eine halbe Stunde unter Bacharach, auf ber for genannten Puzbach, der Stadt Raub gegen über, las bas alte Bollhaus an dem Rhein, bei welchem vot Beiten der Rheinzoll entrichtet werden mußte.

Diefer Rheinzoll ift ein Vorbehalt der Königlichen Rammer gewesen, bis die Raifer denfelben nach und nach verpfändet haben. Im J. 1317 waren verschie dene Stände, nämlich die Erzbischöffe von Mainz und Trier, der Raugraf Georg, der Derr von Brundstorn, Engelhard von Weinsperg, ein Jud Ramens Abraham, die Gemeinde Vacharach, Verthold Graf von Razenelnbogen und heinrich von Kölln daran besteis

k) In Oefelii Script. rer. Boic. Tom. I, p. 364 heiset & hievon: "Ludovicus fundavit claustrum in Wundespad., de ordine S. Wilhelmi, locavit Fratres prope Furster, berg. " Hett Gefele seget hingu, immo & frater est Rudolphus.

Wellinet D. Go murben auch bessen Gefälle bem Erzbischof Baldemin von Trier, und Ronig Johann bon Bohmen im J. 1322 gu Abtilgung ber auf Bacharach und die Thater geschoffenen 50 taufend Pfund Baller jum Benuffe angewiesen. R. Ludwig vermil= tigte bem Pfalzgrafen Ruprecht I alle verfeste Enr. nofen bis auf weitern Befcheid einzulofen m). Bebachter Pfalzgraf brachte auch im 3. 1358 ben balben Boll von bem Grafen ju Gaarbruden, fobann bon Gobefried Grafen von Sobenlobe, und Johann Boos Marfchalten bon Balbed verfchiebene Turnofen an fich n). 3m 3. 1378 bewilligten beibe Pfalaarafen , Ruprecht beraltere und jungere, ber ,, Gra-" vin bon Raffau, Johanna von Saarbruden, ib-" ren Erbturnof gu Bacharach an Geifried von Lin-,, dau, Ritter, auf Biederlofe gu verfegen. " Diefer Seifried von Lindau, und Johann fein Bruber. Domberr gu Maing, verkauften 1412 den balben Erbturnos ju Bacharach får 200 Gulben an Pfalzer. Ludwig III, und als Diefer bas neue Stift gum beil. Beift in Beidelberg mit dortiger boben Schule das male vereiniget, bat er ben brei Sakultaten gemiffe Pfranden auf Die Bolle gu Bacharach und Raifersa merth angewiefen o).

Um diese Zeit scheinen die meisten Turnosen des Bolls eingeloset, und nur noch wenige zu Leben beseben gewesen zu seyn. Im J. 1459 gestattete Diesther Anebel von Razenelnbogen dem Auff. Friedrich I sein Burgleben Gelt, nämlich 12 Mark auf dem Boll zu Bacharach einzunehmen, und bedung sich das gegen das Schultheisenamt zu Winternbeim auß p).

<sup>4)</sup> Bermdg einer Beilage jur Geschichte des Vertrags von Pavia num. XIX.

m) Ada Comproun apud Chingensperg pag. 129.
n) Ibid. pag. 92, 93 & 116.

e) In ben Ac. Acad. Palat. Tom. I, pag. 395 Iq.

p) Hievon siehe vben G. 322.

Sensog Friedrich zu Simmern bekannte im J. 1471 das von 655 fl. jährlicher Galt auf den Zöllen Bacht rach und Kaub durch besagten Kurf. 200 fl. mit 400 fl. Hauptgelds, und hernach durch Kurf. Philipp wieder 100 fl. mit 2000 fl. Hauptgelds abgelöset wolden sepen.

Dieser Herzog Friedrich empfieng aber noch in nämlichen Jahre einen Turnos auf dem Zolle zu Bacharach zu Mannlehen, so daß er und seine Erben, wenn solcher von Pfalz mit 5000 fl. eingelößt wäche, selbigen mit andern eigenen in der Pfalz gelegenen Gütern ersezen und forthin wieder zu Mannlehen empfangen sollten. Auf solche Weise ward enplich der ganze Zoll nach und nach von aller Pfand- und Lehenschaft entlediget. Nur die hohe Schule zu Heidelberg ist in dem Genusse ber ihr verwilligten Tur-

nofen bis beutigen Lags berblieben.

Sleich unterhalb ber Stadt ist eine veste Insel mitten in dem Abein von ungefahr 30 Morgen Landes. Bor einigen hundert Jahren hat der Zollschreiber, Nifolaus von Buchen, eine Summe Geldes den Pfalzgrafen vorgeschossen, und dafür ward ihm diese Insel zu Leben verschrieben. Dermalen bestiet solche das Geschlecht von Heiles in gleicher Eigenschaft, und wird daher insgemein Zeilesen-Insel genannt. Zwischen dieser Insel und dem rechten User des Rheins liegt der merkwürdige Stein, welcher selbst in der oberamtlichen alten Regalien-Bescheibung Ara Bacchi genennet wird. Er kan aber nur bei niedrigem Wasser gesehen werden, und wird miemals so weit entblöset, daß man die darauf einsgehauen seyn sollende Buchstaden lesen könnte.

Die hier vom Gebirge in ben Rhein fallende Bachlein find die Winzbach, die Bombach, die Reimbach, die Minzbach, und bas Pfinzbach-lein. Borlegte rinnt aus bem Steeger Thale her unter, lauft durch die Stadt, treibt zwo Mahl- mb

Drei Cobmablen.

Un biefer mar vor Zeitenbie Pfalggraffiche Dung-Ratte befindlich , von welcher fie auch ben Namen fabret, weil fie jum Schmelz- und Pragmerte ge-Dienet bat. Die alten Pfalzgrafen bes XIV und XV Jahrhunderte liefen Goldgulden, Grofchen und fo-genannte Raber-Albus bafelbft fclagen, auf welchen Diefer Pragort ausbrudlich genennet wird a).

Von der Stadt aus durch einen Theil des Steeger Thals ift ju unfern Beiten eine erhabene gandftrafe ben Berg binauf mit grofen Roffen angelegt' worden , um die auf dem Mbein ankommende Baaren über Abeinbollen und Simmern bis an Die Mofel bequem verführen, und bagegen wieder andere gum einschiffen bieber verbringen gu tonnen. Gin babet errichteter Stein bat folgende Inschrift gum An-Denfen 2

#### CAROLVS THEODORVS

ELECT. PALAT.

VIAM HANC REGIAM

ARVO INACCESSIBILE UTIL. PUB.

FIERI CURAVIT AN. REG. XI.

In ber Stadt und ben bagu geborigen Beilern gablt man 305 Jamilien, 1321 Seelen, 4 Rirchen, 5 Schulen , 266 burgerliche und Gemeinbaufer. Die Bemarfung enthält 870 Morgen Aderfelb, 208 Dt. Wingert, 159 M. Wiefen, und 1240 M. Bald.

Breiguter geboren theils ber Rurpfalgifchen, theils ber Rurtollnischen Softammer, sobann ben Grafen bon Degenfeld, ber Probftei Birgenach, bem ftabtifchen Sofpital, und bem bon Beiles. Die Grafen

a) Die Goldgulden hat herr Exter zu 3weibraden in dem Versuche einer Pfalzischen Mangsammlung I Theil pag. 21 & fq. fobann II Theil pag. 269 bis 279 meiftens Die fleinen Silbermangen abet find in Icachims Groschen-Kabinette XI Tache in Aupset 866

von Degenfelb haben einen eigenen Sof in Der Stad barin ein Reller ober Empfanger ihrer Gefal wohnet.

Bor der Reformation waren in der Stadt und if ren zugehörigen Beilern verschiedene Rirchen, Ra pellen und Pfründen, nämlich die St. Peters- und St. Werners Kirchen, wozu 6 Altäre gehörten. Ferner die St. Michels Rapelle, und die beil. Geift-Rapelle im Hospital. In allen diesen Rirchen warn auch verschiedene Bruderschaften gestiftet. Die Boleibung der Pfründen stund dem Stift St. Andread in Rölln zu, und ein Theil davon hatte in dessen Namen der zeitliche Pfarrer zu verleiben.

In der Burg Staled war auch eine Rapelle. Pfalzer. Ruprecht der altere stiftete zum St. Paus lusaltar daselbst 50 Pfund Haller jahrlich auf alle Zurnosen der Zoule zu Raub und Bacharach, behielt sich aber das Verleihungsrecht ausdrücklich vor, von bessen Ausübung auch Beispiele vorhanden sind r). Endlich kaufte Rurf. Ottheinrich das Patronatrecht der Kirchen sowohl in der Stadt als in den Thalern, nebst der Dechanei, Stiftshäusern, Zehnten und

r) In bem geiftlichen Lebenbuche beifet es: Philippus D. G. C. P. Rheni &c. Venerabili ac fideli noftro Domino Steffano de Ruremunda pastori in Bacharach sal. Ad Capa pellaniam altaris S. Pauli in Caftro noftro Staleck Treve Dioec. per liberam resignationem Hartmanni de Ickstadt ad praesens vacantem, cujus jus patronatus & praesentandi ad nos pertinere dinoscitur, honorabilem Dominum Johannem Keppel de Kempnat, paedagogum filioruna nostrorum, ac Cappellanum altaris . . . in Cappella Cafiri nostri Heidelberg vobis praesentamus &c. Datum Meidelberg . . . 1484. "Item im Sloß Staled obe wendig Bacharach ist epn Pfrundlein , das hat mpn ,, gnebigster Her Pfalzgraue zu verloben ic. suft , so " fcreibt der Bollichreiber dafelbit, daß im von fenner " Pfrund nie wiffent ip, die mon gnedigfter ber in bie " fem Ampt gu verloben hab, die andern Dfrunden d , in den Pfarrfirchen ftent em Paftore ju Bacharen " und bem Kapitel ju St. Andree ju Coln ju verlinden.

Bbrigen Gefällen, mit Bewilligung ber beiben Ergbifchoffe zu Erier und Rolln dem Rapitel des St. Andreasstiftes im 3. 1558 um 50 taufend Reichsthaler ab s). Schon borber batte bie Reformation Dabier einen Anfang genommen t). Unter ben folgenden Rurfürsten batte bas Meligions- und Rirchenwefen, gleich den übrigen Dberamtern, ein abmech= felndes Schidsal, bis burch die Religionserflarung bom 3. 1705 bestaefezet worden, daß ben Ratholifchen Die St. Berners- und ben Reformirten Die arofe St. Veters Rirche verbleiben folle. Bedachte St. Berners Rirche liegt binter ber Stadt auf eimem Bugel, und bat ihren Urfprung bon einem allda begrabenen Rnaben, Ramens Berner, bon Barmsrod im Oberamt Stromberg geburtig, welchen Die Juben im 3. 1287 feinen Eltern geraubet und gu Dber-Befel gemartert baben u). Nachdem bie Ballfahrten babin in Abgang gefommen waren, bat Der Eegbischof Johann von Trier mit Bewilligung Des Rurf. Friedrichs II im J. 1548 bem Stift St. Magbalene in Befangon, einen Finger, und ein Stud vom Schweistuche gedachten Martyrers gefchenfet x); bas übrige feines Leichnams follen bie Spanier im breifigiabrigen Rriege mit fich genommen haben. Da nun biefes Rirchlein eine lange Beit Aber weder gebraucht noch unterhalten worden, fo konnten die Ratbolischen fich beffen nicht bedienen, fondern muften Die Rapuginerfirche gu ihrer Pfarrei mablen. Diefen Religiofen batte namlich Rurf. Phi= lipp Wilhelm ein Rlofter zu erbauen gestattet, mozu fie an dem Rheinufer ben 24ten Brachmonats im 3. 1688 ben erften Grundftein geleget, nachdem ibnen Rurf. Marimilian Beinrich zu Rolln gum Bebu-

s) Ada Comprom. in causa Praetens. Aurel. pag. 121.
z) Sieh Ruchenbeder Analeda Hassiaca coll. VIII, p. 424. u) Trithemii Opera historica p. 200 & 292.

x) Hentheim bist. Trevir. dipl. Tow. II, p. 713, num.990

fe eines Begräbniffes 16 Muthen Landes gefchenti batte y). Diefe Rlofterfirche ift alfo bermalen b ordentliche Dfarrfirche, welche ben beil. Riflaus au Batronen bat, und bei welcher alle Dorfer, Beild und Sofe auf ber linken Geite bes Rheins einac pfarret find. Gie geboret gur Trierifchen Dioces und in bas Bopparter Landfapitel. Den Ratholifcben geboret auch bas Rirchlein im Sofpital aum beil, Beift, und Die Schulfapelle, melche eberfils von den Rapuzinern verfeben werben. mirten besigen Die grofe Stifts- ober St. Detersfin che, Die bon einem Prediger, ber gemeiniglich auch Inspettor ber Bacharacher Rlaffe ift, und einem Pfarrbiaton verfeben wirb. Dann baben bie Augfo. Conf. Bermandten auch eine eigene Rirche erbauet, in welcher alle übrigen Orte bes Ober- und Unter amte eingepfarret find.

Den Bauptzehnten, fowohl von Bein als Betrait, beziehet die Rurpfalgische hoffammer; von einem besondern Begirte aber Rurtolln und die Sobler von Brarob in Bemeinschaft. Bor Zeiten batte obgebach. tes St. Andreasstift biefen Behnten an ben Ergbifchof zu Maing auf Bieberlofe berkauft. Aber im 3. 1260 mußte folder gurudgegeben werben, und Daing auf allen von Pfalg baran erlittenen Schaben Bergicht thun. Auch bat Rurtolln einen Freibof in ber Stadt, welchen man ben Saal nennet, und worin beffelben Schultheis mohnet. Rach bem Rurpfalgifchen Regalienbuche vom 3. 1678 foll biefer Sof auch das Rummerbaus gebeifen baben , und darin ein Gefängniß gemefen fenn, welches Rurfollnifches Bekummerungsrecht aber ichon langft von Rurpfalg abgeschaft worden. Befagter Schultbeis batte bor Alters ben Vorfig bei bem Gericht und ben Staab gu balten; es mar ibm aber ein Rurpfalgifcher Sauth gut

<sup>9)</sup> Die Schankungsurkunde ist geben zu Bonn den 24m. Iduner 1688.

Seite gefest, um die Hobeiterechte zu beobachten, ein Gebrauch, der ebenfalls schon lang in Abgang gekommen.

Das Oberamt wird durch einen Landschreiber, und Oberamtsschreiber verwaltet. Ersterer versiedet dabei die Kammeral-Rellerei und Rheinzollschreibezei; der andere aber die Ausfauthei. Bu Besorgung der Rheinzollgefälle ist ein Beseher, ein Gegen- oder Nachschreiber, und ein Nachgänger bestellet. Ferner hat die geistliche Verwaltung ihren eigenen Empfänger in der Stadt. Bur Einnahme des Landzolls ist ein besonderer Böller, und zum Forstwesen des ganzen Oberamts ein Förster angestellet, der von dem Forstmeister zu Simmern abhanget.

Der Stadt- und sogenannte vier Thaler-Rath, stebet in einer unzertrennlichen Gemeinschaft. Seit gewissen Jahren ift ein besonderer Rurfürstl. Schultbeis diesem Rath borgesezt. Neben ihm sind vier abwechselnde Burgermeister von Seiten der Stadt, ein Rathschreiber, und ein Empfänger. Bacharach führet in seinem Wappen und größern Siegel einem quer getheilten Herzschild, in dessen obern schwarzen Belde der Pfälzische goldene Löwe, im untern sibernen die blaue Baierischen Rauten stehen. Das kleine Siegel aber stellt nur den Pfälzischen Löwen vor.

## Das Thal Steeg.

Es liegt in dem aufsteigenden Bacharacher Thale, und begreift die beiden Dörfer Steeg und Breitschied, ersteres nur eine halbe, lezteres aber and berthalb Stunden von der Stadt west- und west- nordwärts entfernt. Von beiden Orten trift man vor dem XIII Jahrhundert keine Rachricht an. Erstin einem Leben-Revers vom J. 1287 kommt Dudo

bon Stegen unter ben Beugen bor z). Das mer murdigfte ift bie binter bem Dorfe Steege recht Seite auf einem Berge gelegene alte Bura berg, welche vermog bes oben in ber Ginleiturna at gefahrten Bertrage gwifthen bem Ergitift Rean un Pfalggraf Otten bom J. 1243 legterer als ein Rollni fcbes Leben bat ertennen muffen. In ber Botge aber ward folche bem Ergftifte Erier lebenbar, und mit ber Burg Staled, wie auch ben Thatern Bacharad und Steeg von R. Ludwig bem Baier im Anfang fc ner Regierung an eben Diefes Erzftift verpfandet. Dazu geborten berfchiedene Burgleben, und waren auch öfters eigene Burggrafen Darauf. Gie biente vornehmlich ju Bebedung bes Paffes, welcher von bem Gebirge burch die Thater und Bacharach an Den Abein fübret; ift aber in ben Rriegszeiten Des vorigen Jahrhunderts ebenfalls berfichret worben. fo baf bermalen nur noch bas verfallene Mauenmert Davon übrig ift.

Etwas weiter von Stalverg, eine halve Sturnde vom Dorfe Steeg, liegt in einem auf rechter Seita befindlichen kleinen Thale der Dorweiler Zof, welcher dem Erzstift Kölln zuständig ift. Das Kloster Ravengirschung kaufte im J. 1290 einige Sütur in villa Dorwilce a), worunter dieser hof ohne Imeiselt verstanden werden muß, weit gedachtes Kloster noch würklich mehrere Güter in der Steeger Semarkung

Defizet.

Die bei Bacharach bemerkte Munzbach entsprings im Gebirge, lauft burch bas Dorf Steeg, und treibe barin die sogenannte Kubels- unterhalb aber die hasenmühle. Auch ziehet die vom Ahein auf dem hundsruck angelegte hauptstrase durch bas Dorf, worin der Boll erboben wird.

Die dazu gehörigen Inwohner bestehen in 170 Ja-

<sup>2)</sup> Tolner hift. Palat. Cod. diplom. pag. 76.

a) Würdtwein Subfid. diplom. Tem. V. pag. 430.

milien, 684 Geelen: Die Gebaude in einer Kirche, 3 Schulen, 126 burgerlichen und gemeinen haufern. Die Gemarkung enthält 126 Morgen Aeder, 166 M. Wingert, 85 M. Wiefen, und 127 M. Wald.

Freiguter bestzen die Kurpfälzische und Kurföllnische Hoffammern, die geistliche Werwaltung wegen bes Klosters Ravengiersburg, die Probstei Hirzenach, das Stift Münster Meyenfeld, der Graf von Wegenfeld, der Graf von Wegenfeld, der von Waldpott-Bassenheim, und die Freiherrn von Stein zu Rassau.

Bor ber Reformation mar in bem Dorfe Steeg eine Sauptfirche ju St. Annen mit mehrern Altarpfrunden und Bruderschaften. Unterhalb gegen Bacharach, amifchen Steeg und Raubeim, lag bie St. Softenkapelle, und im Dorflein Breitschied eine ana Dere bes heil. Antons, welche beide aus Mangel ber Unterhaltung fcon langft eingegangen find. Dur Die grofe St. Unnenfirche ift beftandig jum Gottesbienft beibehalten worden. Auf ber Burg Stalberg mar gleichfalls eine Rapelle gur Ehre bes beil. Betrus, welche die Pfalzgrafen zu vergeben batten b). Pfalzgraf Ruprecht ber altere that in feinem Teffamente vom 3. 1371 folgende Ermabnung sowohl von diefer als der oben bei Staled bemerften Rapelle: "Auch " ban wir in unfer Beften Stalect über Bacharach , gelegen uf dem Altare Dafelbe eine emige Deffe ,, in Ehre Sant Paulus uffgeracht. So ift auch uff " unfer Befte Stalberg uber Stege gelegen in ber " Capellen dafelbs ein ewige Reffe in Ehre Sant

" Petere ufgeracht. Die zwo ewigen Meffen bewid-" men und bestättigen wir mit 100 Pfund Beller.

Anno 1476 die 13 Aprilis praesentatus est Dn. Geo" Anno 1476 die 13 Aprilis praesentatus est Dn. Geo" rius Gramere de Deckendorf ad benesicium Altaris S.
" Petri in castro Stalberg prope Stege per mortem Da" mini Mathiae de Kemnat ultimi possessoris vacans &c.»

" Spirer ober Bormfer Berung, und uff unfer bei

" ben Bollen Bacharach und Cube ic.

Dermalen aber ift nichts mehr davon übrig. Di Bauptkirche und Pfarrei zu Stege haben die Reformirten behalten, und solche mit einem eigenen Prodiger bestellet, bem das Dorflein Breitschied, nebe bem Dorweiler hof eingepfarret sind. Die Rathelischen und Lutherischen geben nach Bacharach zur Rirche.

Den Bein- und Fruchtzehnten in ber Dauptze markung beziehet die Kurpfälzische Hoffammer; vom Dorweiler Hofe und dem Wingertsberg, Bolf genannt, die Kurkolinische Hoffammer, sodann von

einigen Medern Die Sobler von Grarob.

Diefes Thal hat übrigens gum Rath ber vier Thaler brei abmechfelnbe Burgermeifter als Gerichts-fcoffen zu ftellen, und bedienet fic bes gemeinfamen

Rathfiegels.

Um das J. 1440 war ein gewiser Binand von Stege Pfarrer zu Bacharach, ben der Abt Tritheim als einen im Bebräischen und Lateinischen sehr ge-lehrten Mann samt verschiedenen Schriften besielben anführet e).

## Thal Diebach.

Dieses Thal ift die Granze des Kurpfälzischen Sebiets an dem Kurmainzischen. Es begreift die beiden Dörfer, Ober- und Rheindiedach, den Beiler Winsdorg, und verschiedene Meyerhöse, alles der Stadt Bacharach gegen Sud, theils eine halbe, theils eine ganze Stunde Weges, und weiter gelegen. Diebach kommt bereits in der Urkunde namentlich vor, womit Pfalzgraf Konrad den Hof und die Gater des Klosters Navengirsburg im J. 1190

a) Catalog. illustr. vir. Germ. Opp. parte I, pag. 156.

von Abgaben und Dienstbarkeiten befreiet hat. Unser ben Zeugen wird auch eines Kirchherrn zu Diesbach gedacht. Eine andere Urkunde vom J. 1230 erwehnet einiger Sater und Sefälle, die das Erzstift Kölln in Dyrbach besessen, und unter den Zeugen

erscheinet ber Schultheis von Dythad a).

Das merkwurdigfte biefes Thals ift Die bazu geborige alte Burg garffenberg, bei Rheindiebach, auf einem nicht gar boben, boch fteilen Berg, wovon auf einer Seite ber Mbein, und auf ber anbern ber Das Durch bas Thal felbft bat überfeben merben tonnen. Wann und von wem Diefe Burg erbauet worben, ift nicht bekannt, moblaber zu vermutben, daß folches um Die Mitte bes XIII Jahrhunderts geschehen fen. Im 3. 1291 befannte Ulrich bom Steine, ein Ritter, bon bem Pfalzer. Ludwig I als Burgmann in feiner Burg Fürftenberg für 50 Mart Achner Pfenninge angenommen worden gu fenn e). Folgendes Jahr ift ber gum Romifchen Ronig ermablte Graf Abolph bon Raffau bei feiner nach Johannestag auf dem Rheinfrome vorgenommenen Audreife von Achen mit Bewalt zu Bezahlung bes Bolles von biefer Burg angehalten worden f). Es follen auch Pfalzgr. Rubolph I und fein Bruber Ludwig ihrer Mutter Deche tild im J. 1313 verwilliget haben, die Burg Surftenberg und ben halben Theil an Bacharach etlicher Schulden wegen ju verpfanden g). An wen fie berfest worden, ift nicht fo bekannt, als wir wiffen, baf folche im J. 1321 bon R. Ludwig IV belagert worden ift k). Done Zweifel mar fie in ber Bemalt ber Anhanger bes Begen-Ronigs Briedrichs von Deft-

e) Dat. Bacharach XI Kal. Dec.

<sup>4)</sup> In Ad. Acad. Palat. Tom. III, pag. 99.

f) Solches ergahlet Telner in hift. Palat. p. 415.

g) Idem Tolner 1. c. p. 37.
b) Ein Rosenbergischer Pfandbrief des Kaisers ift geben in ber Belagerung der Burg Fürstenberg. Sieh Ad. Acad. Palat. Tom. U., pag. 55.

reich. Bermög bes in ber Einleitung angezogenen Bergleiches vom J. 1322 mußte bas Erzstift Trier geloben "wider die Pfand Farstenberg die Burg, " und Stromburg nit zu ihun, auch daß der Boff zu " Jurstenberg nit erhöhet, und die Burgleute von

, bem Boll bezahlet werden follen zc.

Bedachter R. Ludwig verwiese im 3. 1324 feiner ameiten Gemablin Margaretha von Solland Die Morgengabe von eilf taufend Pfund Saller unter andern auch auf Diefe Burg mit Bewiffigung feines Bru berd Sohnen, ber Pfaltgrafen Abolph, Rudolph und Ruprecht. 3m 3. 1326 verfprach ber Raifer Die Burg Raub und Fürftenberg nicht weiter ju verpfanben; jeboch muften bie Burggrafen beiber Beften fcworen. nach beffelben Lobe far Die feiner Gemablin barauf verwiefene Morgengabe zu baften i). In eben biefem Jahre bat er an Bibrolt bon Bartenvels ein Burgleben ju Surftenberg begeben, und 4 Mart Beltes auf bem Boll ju Bacharach angemiefen k). In bem Bertrage von Pavia ward folde ben 3 Pfalgrafen mit ben übrigen ausbructlich porbebalten.

Daß die Pfalzgrafen sich öfters dafelbst aufgehalten haben, bezeugen die Urkunden, welche sie dafelbst ausgesertiget haben i). Im J. 1343 tomme Friedelmann von Dirmestein als Burggraf zu Fürastenberg vor m). Uebrigens ist diese Burg im J. 1632 von den Schweden eingenommen, und endlich im J.
1680 von den Franzosen verstöhret, hernach auch

arüber sind die Urkunden in den Beslagen zur Geschichte des Baierisch-Pfälzischen Zausvertrags von Pavia unter den num. 27, 28, 30, 31 und 33 uachzus sehen. Eben daselbst wird num. 32 auch Chunradus de Trubendingen als Burggraf zu Fürsbenderg angesührt.

<sup>#</sup> Buttinghaufen Beitrage zur Pfalzischen Geschichte

<sup>=)</sup> Wurdemein Subfid. diplom. Tom. V, pag. 247.

niemals wieder hergeftellet worden. Gleichwohl fiehet davon noch haltbares Mauerwerk. Das zu diesem Thale gehörige Dörstein Winzberg ift von keinem Betracht, es liegt auf dem gegen Bacharach ziehenden Gebirge, und bestehet dermalen nur aus einigen Jamilien. Ansonst aber liegen in diesem Thale versschiedene Meyerbofe, namlich

1) Der Becten-Bof, in Dber-Diebacher Bemartung, gehöret ber Rurtollnifchen hoffammer, mo-

bei auch burgerliche Gater befindlich.

2) Der Graffchafter-Sof, in Rheindiebacher Gemarkung, welchen vormals die Senediktinerabtet Grafschaft im Rollnischen beseisen. Dazu gehöret eine Muble, welche Kurpfalz mit einem Pferde die Spannfrohne zn leiften bat. Diesen hof besizet jezo ebenfall die Kurkollnische Hofkammer, gleichwie den folgenden

3) Bifcofs-Cof, ber ehmals zu Leben begeben

gemefen fenn foll.

4) Der Mahl-Bof, zwifchen Mannbach und Ober-Diebach, geborte vormals dem Nonnenklofter Chumbo, jezo der geiftlichen Berwaltung.

5) Der Petersacker, eine halbe viertel Stunde bon Rheindiebach, gebort ber Eifterzerabtei Alben-

berg im Bergogthum Berg.

6) Der Frohn-Sof, eine halbe viertel Stunde von lezterm auch am Rhein gelegen, gehört bem Stift

gu Mariengrad in Rolln.

Das von Mannbach kommende Bachlein fliest burch Ober- und Rheindiebach, wird durch mehrere aus ben Bergen herab rinnende Quellwasser verstärstet, und treibt nächst dem Heden-Hof und Ober-Diebach drei, in Rheindiebach aber eine Müble.

In dem ganzen Thale fanden fich voriges Jahr 142 Familien, 557 Seelen; 2 Kirchen, 118 burger's fiche und gemeine Häuser, 119 Morgen Aecter, 20 M. Wingert, 40 M. Wiesen, 158 M. Weide, und

100 MR, Wald.

Auffer obgedachten Sofen, und einigen bem Rlos fer Chumbd zuständigen Grundfüdern, find Leine Freiguter in der Gemarkung. Bon der Waldung liegen etwa dreifig Morgen auf dem Kanterich im Darweiler Forst, und gehören dem Hospital zu Rheindiebach, das übrige aber in dem Bacharacher Borstbezirke.

Vor der Reformation war zu Ober-Diebach eine Hauptkirche zur Shre des heil. Moriz mit 6 Chorkerzen und einer besondern Präsenz. Hinter dem Dorse in der sogenannten Seilenbach war eine Kapelle zur Shre U. L. J. welche man die neue Kirche nannte. Darin hatte Kurpfalz die Pfründen zu verleißen, welches Necht die Edeln von Leven zu Leben trugen. Im J. 1479 errichtete Kurf. Philipps mit Eynolf von Leven und seinen Erben einen Vertrag, daß so lang der Stamm von Leven währet, diese Verleibung zwischen beiden Theilen abwechseln, nach dessen Erlösschung aber der Pfalz allein gebühren solle. Diese Pfründen hafteten auf drei Altären dieser Kapelle, welche U. L. J. dem heil. Valentin, und dem heil.

Antonius geweihet gewefen:

Rächt bem Beiler Wingberg befand fic auch eine Rapelle gur Ebre bes beil. Quirins, und in bem Porfe Abeindiebach ein Hospital ober Siechenhaus mit einer Rapelle. Endlich mar, ber Sage nach, ein Risfterlein, U. E. Frauenberg genannt, gwifchen Rhein-Diebach und Dieber-Beimbach. Alle Diefe Rapellen End verfallen, und nur noch etwas von dem alten Mauerwert übrig. Die sogenannte neue oder U. E. 3. Rirche in ber Beilenbach febet einiger mafen noch unter Dache, und mitten barin liegt ein Grabftein, worauf das Riedeselische Bappen noch kennbar ift. Dagegen ift die grofe St. Moristirche ju Ober-Diebach besto bester unterhalten worden. In ber Rir dentheilung befamen folche die Reformirten, beren Prediger auch die beiden Dorfer Abeindiebach und Bingberg, famt ben Sofen zu beforgen bat. Andern Religionsgenoffen geboren nach Bacharach.

In der Sauptgemartung bes Thals beziehet die Rurpfälzische hoffammer den Bein- und Fruchtzehnten, auser einigen Bezirten, worin das Geschlecht ber Sobler von Grarod solchen zu geniesen bat.

Bu bem Rath ber vier Thaler ftellet bas Diebader brei abmechfelnde Burgermeifter, welche gugleich

Schöffen find.

# Thal Mannbach.

Dieses That ist anderthalb Stunden von der Stadt Bacharach fudweftwarts, und von Diebach meffe marts gelegen. Die erfte Meldung davon geschiebet im 3. 1190, ba Pfalgraf Ronrad ben Sof und bie Buter bes Rlofters Ravengirsburg in ben Dorfern Diebach und Mannenbach frei erflaret bat m). Es bat pormals mit bem anftoffenden Thale Diebach in einer engern Berbindung gestanden , als mit ben abrigen Thalern. Daber mar es nicht in ber Saupt. verpfandung ber Burgen Staled, Stalberg und Bugeborungen begriffen, fondern mit ber Burg Rurftenberg und bem Thale Diebach befonders beftridet. wie in ber Einleitung icon gefagt worben ift. Eben Daber mag es auch getommen fenn, bag Pfalzgraf Ruprecht ber altere feinem Better Ruprecht dem jungern, nach bem unter beiben über Die gandestheilune au Stanbe gefommenen Bergleiche, Die beiden Thaler Diebach und Mannebach jum voraus untertbania gemacht bat.

Aus dem hintern Sebirge fliesen verschiedene Quellwasser zusammen, woraus ein Bächlein entstehet, welches durch den hintern Theil des Thals und das Dorf selbst lauft, unterhalb eine Mahlmühle treibet, von da in das Thal Diebach und endlich bei Rhein-

Diebach in den Mbein fällt.

a) Wirderein Subfid. diplom. Tom V, pag. 408 fq.

Das Dorf Mannbach bestehet bermalen in 10 Familien, einer Kirche, und 96 Häusern. Die Si markung aus 420 Worgen Aeder, 114 M. Wingen 206 M. Wiesen, 69 M. Weide, und 149 M. Wald.

Darunter find Freiguter begriffen, welche von Alters bie Sodher von Ohlingen, hernach die Berren von Steintallenfels befeffen, jest aber der Reichsgraf von Bregenheim ju feinem im Orte gelegenn

Menerhof bon Rurpfalz zu Leben trägt.

Die Pfarrfirche hat den heil. Döwald zum hetronen. Es waren ehmals zwo Altar-Pfründen und drei Bruderschaften dabei. Auch fanden fich zwo milde Stiftungen für die Armen im Dorfe, wodom eine das Gözengesaz, und die andere die Spende genennet wurden. Sie scheinen sämtlich von dem Rollegiatstift St Andreas mit dem Patronatrecht und ankledigen Gefällen an Kurfürst Ottheinrich ver, tauft und dann zur Kammer eingezogen worden zu sehn. Die St. Oswaldstirche ward in der Kirchentheilung den Reformirten überlassen, welche einen eigenen Prediger darauf halten, der sonst keine Filialisten zu bedienen hat.

Den Behnten beziehet die Rurpfälzische Hoftammer, ausser dem sogenannten Schollenbornberg, welcher der Kurtöllnischen Hoftammer und einigen

Unterthanen auftebet.

Mannbach ftellet zu bem Bier-Thaler-Rath zween Schöffen, ober umwechselnde Burgermeifter, und führet in seinem Siegel ben Pfälzischen köwen, der einen gefrönten rothen Schild mit einem schrägs burdziehenden filbernen Balten halt.

#### Unteramt und Stadt Caub.

Caub liegt auf dem rechten Ufer des Rheins, ein halbe Stunde unterhalb Bacharach an der Gran-

je, wo die Mainzische und Trierische Didcesen sich scheiden. Gegen Oft liegt Weisel, gegen Sud das Kurmainzische Dorf Lorchhausen, gegen West und Word der Khein, und über solchen etwas abwarts die Kurtrierische Stadt Oberwesel. In einer Urkunde des K. Otto II, betreffend die Bestzungen der Mainzer Domkirche in dem Gebiete der Stadt Bingen vom J. 983 heiset est: "Citra Rhenum, ubi Elisa, rivulus influit, usque ad Cudam villulam. " Im J. 1141 aber wird es villa Caupun genennet o).

Der Det fceinet unter Die Gerichtbarkeit ber Brafen bes Einrichgaues geboret gu baben, und bernach an die Grafen von Raringen getommen gu fenn, welches Geschlecht um die Mitte des XIII Jahrhunberte erlofden ift. Die mit Ulrich I bon Dungenberg verebligte Ruringische Erbtochter Jutta, und Die aus Diefer Che erzielte altefte Tochter Anna brachte einen Theil ber Graffchaft an ihren Gemahl Philipp von Falkenstein p), beffen altester Gobn, Pbitipp II von galtenftein , Die Burg Caub mit bem Darunter gelegenen Stadtlein und bem Rirchenfage zu Beifel im 3. 1277 an Pfalggrafen Ludwig II für 2100 Mart Achner Pfenning verfaufet hat q). Der andere Cobn, Berner bon Mangenberg, that ein gleiches im J. 1280 mit feinem But gu Caub, Biffel, Derfchet und Ramfel, ausgeschieden brei guber Weins, für 80 Mart Rollnifder Pfenning. 1200 vertaufte auch Graf Beinrich von Spanbeim bem Bfalgrafen etliche Guter und Gerechtigfeiten im Thal Caub, und in ben Dorfern Biffel, Derfchet, Sauerburn und ihren Bugeborungen, berichrieb fich Dabei , daß meil alles biefes von dem

e) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 13. und Jeannis rer. Mog. Script. Tom. IV, pag. 747.

p) Grufners diplom. Beitrage stes Stud, p. 110.
q) Joannis rer. Mog. Script. Tom. I, pag. 1021. und Ac.
Acad. Palat. Tom. III, p. 101.

Brafen von Berg zu leben rabre, foldes in eine Sabrafrifte lebig ju machen, oder burch etliche bon Abel in der Stadt Borms Burgfcaft ju leiften auch feines Schwagers, Grafen Albrechten bon 21 menftein, Einwilligung beigubringen, worauf im folgenden Jahre 100 Pfund Saller, fodann weitere 140 Marf bezahlet worden find. Als Pfalzeraf Rubolob I mit feinem Schwager, bem Grafen Berlach von Raffau, megen der Beimfteuer in Irrung geraten, perfeste er ibm Chaube auf bem Rhein, Die Gut Burg und Boll, im J. 1310 r). Rachdem Au Dolphs Bruder, Ludwig bon Baiern, jum Romifchen Ronig erhoben worden, und fich den alleinigen Befig ber Pfalg zugeeignet batte, marb burch eine bon fleben Schiedleuten im 3. 1317 gemachte Theidigung bem Pfalggrafen Rubolph Chube Die Burg, ber Bal und mas bagu geboret, jum Pfand eingefeget s). Diefer Raifer Ludwig ertheilte ber Stadt Caub und bem Dorfe Beifel im 3. 1324 eben Diejenigen freibeiten , melde ber Stadt Doppard verlieben aeme fen t).

Im J. 1349 verpfändete Pfalzer. Rudolph II die Burg und Stadt zu Caub an Euno von Reiffenberg um 1300 fl. dergestalt, daß R. Karl IV sein Lochtermann, sie wieder losen sollte. Rach der Hand zist dieser Landestheil in den Hausverträgen als eine unzertrennliche Zugehör der Kur angesehen worden,

und auch fets babei verblieben.

Caftro Furftenberch X Kal. April.

Merkwurdig find die in dem Gebiete und Umfange der Cauber Gemartung gestandenen Bergschlösser. Das erste heißt Gutenfels, eine noch wirklich veste Burg oberhalb der Stadt auf einem steilen Berge. In den alten Urfunden fommt diese Benennung nir

<sup>7)</sup> Oefelii Script. rer. Boic. Tom. II, p. 125. 3) Geschichte des Vertrags von Pavia, Beil. num. I. 5) Oeselii Script. rer. Boic. Tom. I, pag. 748. Datum in

gends vor, fondern es beift immer Cabe bie Burd Den Urfprung jener Benennung ober die Vefte. tan man bon ber Ruringtichen Erbgrafin Juta ober Suda, oder aber von ber alteften Tochter Philipps bon Saltenftein gleiches Ramens berleiten, Die meden ihrer ausnehmenden Schonbeit bei R. Richard gar vieles gegolten baben foll. Daß aber biefe Bura im XIII Jahrhundert in grofem Anfeben geftanden fen, erhellet baraus, bag Pfalggraf Ludwig im 3. 1287 ben Grafen Abolph von Raffau, ber balb bernach zum Romifchen Ronig gewählet worden , zu feinem Burgmann bafelbft aufgenommen, fo bag Derfelbe gur perfonlichen Befagung ber Befte einen anftandigen ehrbaren Edelfnecht ftellen mußte #). Auf gleiche Beife murbe auch Bilbelm Graf von Ra-Benelnbogen im J. 1294 gegen 200 Pfund Baller gum Burgmann gewonnen x). Sie batte ibre eigene Barggrafen, beren im J. 1310 Johann bom Beppinbefft, ein Ritter , im J. 1326 Utrich Bilprant, und Ottzenger y), im J. 1379 Gerhard bom Stein wber Steinkallenfels z), im J. 1411 Dieter Rolf von Popparten a), im 3. 1439 hermann hund von Saulbeim b), und im 3. 1452 Bilbelm von Odenbeim genannt Ingelbeim c), vorkommen. 1510 wurde Martin bon Bachenbeim, und im I. 1525 Banns von Rirborf als Burgvögte ju Caub be-Rellet d). Aus Diefer Burg , Die auf ber einen Geis

a) Tolner hift. Palat. in Cod. dipl. p. 76, num. CVIII.

m) Wenks zestische Landesgeschichte p.60, num LXXXVIII.
y) Vid. erstern in Kremers Gulch- und Bergischen Beis trägen III Band S. 135, und lestern in Oefelii Scripta rer. Boic. Tom. II, p. 151.

m) Wenker'de Archivis p. 227, und humbracht Tab. 91.
a) In einem Kaufbrief Kurf. Ludwigs III über Freinsheim.

<sup>4)</sup> Sumbrachts bochfte Jierde Deutschlandes Tab. 220.
4) Rremers Geschichte Rurf. Friedrichs I. in Den Uts-funden num. 16, pag. 49.

d) Vermög des Kurf. Ludwigs V Diener-Buches.

te burd bas Reile Bebirge, auf ber anbern aber burch ben borbei ftrobmenden Rhein befestiget if. tonnte fowohl bie bon bem Ginrich nach bem Rhein giebende Strafe, als die Schifffarth entweder at

foloffen ober beschütet werben.

In ber Baierifchen Bebbe fuchte gandgraf Bil belm von heffen biefe Beftung auch einzunebmen, und belagerte folde im J. 1504 fechethalb Boden lang, mufte aber unverrichteter Cache babon due ben. Das Andenken hiebon wird auf einem und am Bollhaufe zu Caub noch wirflich eingemauerta Steine, ber 6 Soube, 23off boch ; und 3 Schube, 2 Boll breit ift, in beutschen Reimen erbalten. Schrift faugt alfo an:

Die Jahr von Chriffi Geburt mann gablt Sunfzeben bundert und vier alt.

pon Sonntag nad Maria Simmelfarth mard Caub fectebalb wochen belagert bart Mit ganger Macht und Beeres Braffi

purd Beffen die Landgraffdaft.

Und foliefet fich mit folgenden Beilen : pon Pfalzgrav Ludwig worden beveft Und dannoch muften die frembde Gaft Cub bei der Pfalz laffen biben Das wir Gottes Gnaden gufdriben Und auch der webrbaffe Sand Dies behält all Vatterland e).

Diefe Burg mard zwar febr befchadigt, aber nad einigen Jahren wieder volltommen bergeftellet, wie aus einer andern auf bem fogenannten Spanifden Rirchbofe befindlichen Infdrift erbellet:

Anno Domini MCCCCCVIII mard Guttenfels wieder gebauen Durch Pfalzgraf Ludwig mit Trauen.

e) Bei diesem Denkmal liegen auch noch einige fteinant Angeln pon zweierlet Grofe, womit die Burg und Got beschoffen morben.

In dem dreifiglährigen Kriege hatte sowohl diese Burg als die Stadt viel Ungemach zu ertragen, da sie wechselweise von den Kaiserlichen und den hessen öfters belagert und erobert worden sind f). Jedoch in dem Orleanischon Erbfolgkriege und darauf erfolgten allgemeinen Verwüstung ist diese Burg von dem gewöhnlichen Brandfeuer frei geblieben, auch zeither beständig in gutem Stande erhalten worden, wie sie denn noch wirklich mit einer förmlichen Besazung und nöthigem Geschäte versehen ist. Aussenwerter derselben sind 3 khurne, nämlich der oberhalb gegen dem Dorfe Derscheit stehende Leiterberger, der unterhalb Caub besindliche Weseler, und der oberhalb der Stadt am Rhein liegende diese Khurn.

Die zweite Burg ift Die Befte Pfalzgrafen-Stein, welche gemeiniglich nur Pfalz genannt wird. Sie liegt Caub gegenüber, schier mitten im Rheine, auf einem arosen und ftarten Levenfelsen , ber folche por allem Gif- und Bafferschaden bemabret. ibrem Urfprunge und ber eigentlichen Beit ibrer Erbauung fehlt es an glaubmurbigen Rachrichten. Babricheinlich mar es anfänglich nur ein Bartthurm, ber ju Bezwingung ber borbei fabrenden Schiffe in eine Beftung verwandelt worden. Bas von einem alten Gefege, daß die Pfalggräffinnen ibre getrage. ne Leibesfrucht in Diefer Beftung gebabren muffen, porgegeben mird, ift um fo meniger glaubmurdig, weil bas Bemach, worin bie gebahrenben ihre 2Boden gehalten baben follen, taum acht rheinifche Schube in der gange, und vier Schube in der Breite entbalt. Bochftens fonnte etwa Pfalggraf Bermann von Staled barin bas Licht ber Welt erblidet baben g),

f) Melissances neueröffneter Schauplaz I Theil pag. 291,
§. 57.

g) Bielleicht last fic darauf die Stelle aus Gunthers Ligurino Lib. IV anwenden :

Hermannusque sacrae Comes inclitus aulae, Cujus erat tumido tellus circumflua Rheno.

indem sich don seinen Borfahrern kein Beispiel vermuthen läst, und von seinen Rachfolgern das Segentheil bekannt ist. Ihre Besazung bestehet aus 20 bis 24 Röpsen, welche darin Bache halten, und durch käutung einer auf dem Thurme hangenden Glode die vorbei sahrenden Schisse zur Berzostung anmahnen. Sie hangt übrigens von dem Besehle des Commendanten zu Gutensels, ab, welcher gemeiniglich ein in Rube gesetzter Staabsoberer is, und dabei zween Lieutenante, einen Kassernen-Inwalter, einen Zeughaus Inspektor, vier Unterossziere nehst 120 gemeinen Invaliden unter sich hat.

Die britte Burg beift Abeinberg, und liegt ober-Salb ber Stadt Caub in bem Bebirge, binter bem Rurmainzischen Dorfe Ramsel an ber fogenannten Bifperbach. In einer zwischen Erzbischof Berner son Raing, Johann und Beinrich Grafen von Granbeim gewefenen Sehde ward folche ums Jahr 1279 verftabret h), vermutblich aber bernach wieder aufgebauet und bem Pfalggräflichen Schuz unteraeben. Denn im 3 1399 haben folche bie Gemeinere ber Befte Rinberg bem Pfalggrafen Ruprecht erblich und eigen aufgegeben, auch fur fich, ihre Cobne und Tochter ju Leben empfangen, und den Dfalzarafen felbft jum Ditgemeinern aufgenommen. 1401 nahm Ronig Muprecht Ulrichen, Gifelbrechts Sohn von Schmidtberg, Johann von Schauenburg, und hanns bon Cronberg, Ritter, ju Genreinern ber Surg Rinberg auf. In ber Theilung bom T. 1410 ward solche jum Loose des Kurf. Ludwigs III gefchlagen, Diefer aber verordnete in feinem Leftament bom 3.,1427, daß feine Gobne, Die Pfalgrafen Friedrich und Ruprecht, Diefelbe in Bemeinschaft

b) Prithemius Chron. Sponh. p. 290. und die Urfunde & Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 784.

effgen follten. In einem Entscheib bes Bifchofs Bifried von Speier, über ein zwischen ber Stadt Laub, und bem Daingifchen Fleden Lorch ftreitiges Stud gandes bom 3. 1458 murbe ben Gemeinern gut Rinberg bas Beid- und Beholzigungbrecht barin nusdrudlich vorbehalten. 3m 3. 1466 trugen Diefe jedachte Burg bem Rurf. Friedrich I abermals auf. ind empfiengen folche wieder ju Mannleben, worjuf er im folgenden Jahre mit Emmerich Ganfen bon Minberg, Friedrich Bilden von Lord, Benne son Bobenwiffel und Philipps von Lindau einen geneinen Burgfrieden errichtet und felbft beschwohren hat i). Bon Diefer Beit an tommt weiter nichts mebr doon bor. Sie fcheint mit bem gleich folgenben Sauerthal unter Rurf. Philipps veräusert worden gut Dermalen ift, auffer einem Thurm und etwas menigem Mauermerte, nichts mehr übrig. mals mar eine Rapelle gur Chre bes beil. Rreuzes in Diefer Burg, beren Altar-Pfrunde Die Pfalggrafen ju verleiben batten k). Gamtliche bagu geborigen Buter und Befage tragen fest Die Grafen von Sidin. nen von Rurpfalg zu Leben.

Die vierte Burg heißt Sauerburg. Sie liegt eine Stunde weit von der Stadt Caub sudostwärts im Heiligenberger oder sogenanntem Sauerthal, auf einem Berge, und unten dabei ein Dörstein, ebenfalls Sauerthal genannt. Im J. 1290 hat Braf Heinrich zu Spanheim etsiche Güter und Gerechtigkeiten in dem Dorfe Suerdurn an Pfalzgraf Ludwig II verkauft. Als im J. 1339 die Pfalzgrafen Rudolph, Ruprecht der ältere und jüngere einen Burgfrieden machten, wurden die Besten Cube, Pfalz-

e) Rremers Geschichte Kurf. Sriedrichs I, pag. 135.

L) Im geststichen Lehenbuche heiset es hievon: An. Domini MCCCCLXXI die 19 Septembr. praesentatus est ad altare S. Crucis in Castro Rinberg situm, Dominus Joannes Thali Domino praeposito Ecclesie S. Mauricii Mogunt.

grafenftein, Guerburg und Zeppenbeffebornen eingefchloffen. Ergbifchof Berlach ju Maing geftattete im 3 1355, baß Pfalggraft Ruprecht au Abmen. bung ibres fernern Schabens bas Schlof Suerburd bauen moge, jeboch aber ibm bas Defnungsrecht . Darin laffen follte. In eben Diefem Jahre marb 30. bann Graf von Ragenelnbogen bes Pfalggrafen Erb. burgmann ju Surenburg, mit bem Befugnis fic wider alle feine Beinde baraus behelfen gu tonnen /). In den nachherigen Sausberträgen und Erbordnungen von den Jahren 1378 und 1395 wurde zwat vestgefeget, bag folche ewig bei ber Pfalz bleiben folle, und ift eben besmegen in ber haupttbeiluna wom 3. 1410 bem alteffen Pringen Rurf. Ludwig III jum voraus ausgeschieben morben. Allein Rura Philipps verfaufte Dennoch in Der ungludlichen Baierifchen Bebbe "Die Burg Sauerbergt, und bas " Dorf Sauerthal mit feinen in und Bugeborungen " bamu auch alle Berechtigfeit an Befallen, Bebn-" ten , Renten , Gulten , Binnfen , Leuten , Brobn-" bienften , Bilbbannen , Fifchereien , Bebolgigung ,, jum bauen und jum berbrennen, alle Gebott und Berbott ob und unter ber Erde, in allen Dorfern und Balben, wie bas bisher gen Saurberg ge-" boret und gebraucht worden, nichts bavon aus-" genommen, bann alle geiftliche Leben mit ben Bo-" fen Gronborn und ju Wißel, ihren Medern, " Biefen , Beibegang und Gerechtigfeiten , wie , auch Die arme Leuthe in ben Dorfern und Baufern " gefeffen, ale viel bargu geborig gemefen ic. " an feinen Marschalt Philipp von Cronberg, beffen Erben und Erbnehmer, um ein taufend Gulben grantfurter Babrung. Beil aber bas Saus Saurburg mit Zugebor etwas mehr als biefe 1000 fl. werth war, muffe er folches von Rurpfalg ju leben em-

<sup>1)</sup> Went Seffice Candesgeschichte, Urt. Buch pag. 167, num. CCXXXVII.

pfangen und bermannen m). Bon bem Gefdlechte ber Ebeln von Eronberg tam Diefes Leben mit Jobann Cherhards Lochter Margaretha im 3. 1617 an Banns Rheinbard Bromfer bon Rabesheim, und mit beffen Tochter, Anna Eleonora m), an Wilhelm von Metternich, endlich aber mit ber einzigen aus Diefer Ebe erzeugten Tochter, Anna Margaretha, im 3. 1692 an Frang bon Sidingen, welches Befcblecht noch murtlich bamit belehnet ift. Die Bura felbft ift im 3. 1689 von ben Franzofen verbrannt und geschleifet worden. In Diesem Thale ift ein Gauers brunn , beffen Baffer bem befannten Schwalbacher im Gefchmad und Wirtung febr nabe tommen foll. Dachft der Sauerburg liegt ber Bof Gronborn, woau etwa 150 Morgen Meder und 30 MR. Wiefen geboren.

Die fünfte Burg hies Zeppenhefft, die in den Jahren 1339 und 1361 zum Burgfrieden gezogen worden. Gerlach Gans von Rinberg hat dieses Burglein im J. 1409 mit Verhängniß König Auprechts
erkauft, der Pfalz aufgegeben, wieder zu Lehen empfangen, und selbiger zum offenen Hause gemacht.
Solches ift frühzeitig eingegangen, und in einen Bauernhof verwandelt worden, welcher mit den dazu gehörigen 12 Morgen Aeder, 26 M. Wesen und
15 M. Wald durch Erbschaft an Franz Matthias
Stark gekommen, der im J. 1677 dieses Mannlehen
aufgesaget hat o). Rurf. Kark Ludwig lies die Güter stückweis verkausen, und solche kamen hiemit an
die Weiseler Untertbanen.

<sup>.</sup> Datum Seibelberg auf Montag nach Invocavit anno Domini MDV.

u) In Act. Comprom. Francof. p. 98 heifet es zwar: Car. Lud. acquirit Castrum Sauerburg &c. ab haeredibus Bromser. Es ist aber solches uur von bem Lebenfalle zu versteben.

a) Ibid. p. 113. wird der Heimfall des Lehens irrig in das Jahr 1662 geseget. E c 5

Um nun auf bie Stadt Caub wieber gurud aus tommen , fo lauft bie in ben Biefen bei Beifel ente fpringende Bach, welche neben ber gandfrafe ber ben gaben Berg berab fturgt, und Die oberhalb ber Beffung Gutenfels quillende Alinge bach aufnimmt. burd bie Stadt, und ergieft fich unterbalb berfel-Diefes an fich fonft geringes ben in ben Mbein. Baffer wird bei grofen Schnee- und Regenguffen oftere fo gefährlich, bag es ber Stadt ben ganife den Untergang brobet , und fcon unbefchreibliche Bermuftungen angerichtet bat. Es treibt aufferbalb ber Stadt 3 geringe Mabimublen. Ein anderes uns weit des Frohnborner Sofes entfpringendes Baffer. Polfenbach genannt, welches oberhalb ber Stadt burch ein Thal berunter fallt, verurfachet eben grofen Schaben, und bat fcon gange Beinberge und Biefen mit Schutt bededet.

Bon der Stadt aus ziehet eine Strafe ben Berg hinauf über Beifel in die heffischen Lande, wird aber burch die daran laufende Bach mehrmalen ganglich

unbrauchbar gemacht.

In der Stadt wird nicht nur der kandzoll, fonsbern auch ein besonderer Rheinzoll von allen vorsbei fahrenden Schiffen und Rausmannswaaren ershoben. Desselben Einkanste machen den beträchtslichsten Theil aller Gefälle des ganzen Unteramts aus, und betragen ein ganzes Drittel mehr als sene zu Bacharach. Sie gehörten vormals, wie alle zolle, zur Königlichen Kammer. Philipp von Zalkenstein scheinet solche, ehe er die Stadt Caub an Pfalzgrassen kudwig II verkauft hat, entweder Pfand- oder Berwaltungsweise bezogen zu haben. Weil er nun aber die Gebühr genommen, hat er dem Mainzert Domkapitel seinen Zehnten zu Hilsheim im I. 1285 abgetretten, um diesenigen, welche sich darüber besschwehret, befriedigen zu können p).

p) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 817.

Indeffen muß die Pfandschaft dieses Bolles mit der Burg Caub und ihren Zugehörungen an die Pfalzgekommen seyn, weil in dem obangeführten Vertrage zwischen Graf Gerlach von Nassau, und Pfalzge. Rudolph I vom J. 1310 dessen Gefälle dem erstern

auf eine zeitlang gelaffen worden find.

R. Ludwig IV verpfandete im J. 1324 etlichen Burgern gu Frankfurt, feinen Gaftwirthen, brei grofe Turnofen Daran fur 1200 Pfund Saller, wie auch gebachtem Grafen Gerlach bon Raffau fur Die ibm fouldig gewesene 3400 Pfund vier grofe Turnosen q), nicht weniger feinem Rangler, hermann von Lichtenbera, gegen empfangene 4000 fl. feche grofe Turno-Dem Pfalzgrafen Rudolph II gab er basjenige, mas er bom Boll ju Caub gehaben und fünftigeinnehmen mochte, im J. 1338 für ein freies Eigen Im J. 1340 feste Pfalzgr. Ruprecht I ben 212 feinem Lebenmann aufgenommenen Grafen Balrab bon Zweibruden in einen Turnos am Bolle ju Caub für 1000 Pfund Baller, Die er ibm für feinen Dienft persprochen hatte, ein r), und im folgenden wies Pfalzgraf Rudolph II Dietern von Zimmern, Ritter, einen balben Turnos megen für ibn geleifteten Burgschaft fo lang an, bis er davon 450 Pfund Saller aufgeboben, und alfo befriediget fenn murbe. 3m 3. 1343 berfeste auch Pfalzgr. Ruprecht einen Turnos bem Wildgrafen Johann für 1200 Pfund Bal-Ier, Die er ihm fur feinen Dienft fouldig mar. Balb Darauf verschrieb R. Ludwig dem Pfalger. Rudolph får die gen Rom und in der Combardei ibm geleiften ten Dienste abermals etliche Turnofen ; ber Pfalz. graf aber berfette babon zween im 3. 1349 für feinen Eidam , R. Rarl IV , an Cuno von Reiffenberg.

Ingwischen hatte R. Rarl einen Zurnos dem Ebeln Johann herrn gu Befterburg und feinen Er-

q) Oefelii Script. zer. Boic. Tom. I, p. 748 fq. r) Tolner hift. Palat. Cod. dipl. num. CXXXII, p. 87.

ben an der Pfalz 301 zu Cuben zc. eingeraumet, den auch Pfalzgr Ruprecht der ältere ibm ferner zu erdeben erlaubte, doch so, daß er solchen zu rechtem Mannleben für sich und seine Erben empfangen mußzte z). Gedachter Kaiser verliebe auch im J. 1370 dem Pfalzgrafen Ruprecht dem jüngern für seine grossen Dienste, merkliche Kost und Sehrung, die er für ihn und das Reich bestritten, drei alte Zurnosen von jedem Juder Wein und anderer Kausmannschaft, die den Rhein auf oder abgehen wärde, entweder zu Kaiserswerde, oder wenn es ihm und seinen Erben daselbst nicht anständig, zu Caub oder Bacharach einzunehmen t).

Im I 1278 verschrieb R. Karl IV dem Pfalzgrafen Ruprecht abermals brei alte grose Turnosen,
und dieser löste im J. 1384 zween andere, die dem
von Bolanden zu Altenbeumburg verpfändet gewesen,
von Hermann Boos Marschalt von Walded. Dagegen empfieng Graf Johann von Spandeim im J.
1419 von Kurf. Ludwig III einen Turnos, welchen
sein Batter schon zuvor gehabt, zu Mannlehen, welches hernach auf die Pfalzgrässich-Simmerische und
kweibrückische Linien gefallen, und von diesen zu

Mannleben getragen morden u).

Nach und nach aber ift diefer beträchtliche Rheingoll von den meisten Pfand- und Lebenverschreibungen befreiet, und der volle Genuß desselben für Rurpfalz wieder bergestellet worden.

In Der Stadt Caub und ihrem Umfange gablet man 210 Jam. 2 Rirchen und Schulen, 164 burger-

e) Die noch ungebruckte Urfunde barüber ist geben zu Hebringsfeld, im J. 1370 an St. Lamprechtstage.

el Sieh oben G. 386.

s) Senkenberg Medit. in jus publ. falc. II, medit. III, pag. 322. Die nachberige Grafen von Leiningen Besterburg genossen diesen Turnos noch viele Jahre, bis sie solchen bem verstorbenen Bolischreiber Haufer, wiewohl ohne landesherrliche Bewilligung, verkauft haben.

fiche und gemeine Saufer. Die Semarkung entbalt 509 Morgen Aeder, 234 M. Wingert, 51 M. Wie-

fen , 5 M. Garten , uud 1511 M. Bald.

Freiguter besigen die Rurpfälzische hoftammer x), die Grafen von der Leven und von Degenfeld, der Deutsche Ritterorden, die Abteien Eberbach und Schönau, das Stift U. E. J., die Rloster zu Allerbeitigen y) und der Minoriten zu Oberwesel, die ebemaligen Jesuiten zu Rölln, die von Bode, und die heuserischen Erben x).

Sonft befinden fich in der Bemarkung gute Levenbruche, mit welchen Steinen betrachtlicher Sandel

getrieben wird.

Die alte Pfarrfirche ber Stadt ist dem heil. Ristolaus geweihet. Bor der Reformation hatte sie ihre eigene Prasenz, drei Pfrunden auf soviel Altaren, und einen Altar im Hospital. In der Kirchentheis lung bekamen die Katholischen den Chor, welcher jezt ihre Pfarrfirche ist. Sie geboret zur Trierischen Didces, Bopparter kandkapitel, und hat das ganze Unteramt eingepfarret. Die Reformirten besizen das Langhaus, worauf ein Prediger angestellet ist, der ausser der Burgerschaft und Besazung keine Filialissen hat. Die Lutherischen sind zu Bacharach eingespfarret. An dem Wege nach Weisel siehet noch ein Semäuer der edmaligen St. Wendelkapelle, welche die alte Kirche genennet wird. Auch haben die Katholischen eine Kapelle auf der Beste Gutensels. Eine.

Comprom. p. 94 & 127 ju verbessern find.

3) Diefes Gut beißt ber Dombof, gehörte anfanglich bem Domftift Maing, von welchem es an einen von Biglesben, Commendanten zu Gutenfels, hernach an biefes Aloster gefommen.

<sup>2)</sup> Im J. 1431 verkaufte Christina, Emmerich Stumpfen Wittib, einen hof zu hulened in Cauber Gemark mit Medern, Wiesen ic. an Kurf. Ludwig III, wonach bie Ad. Comprom. p. 94 & 127 ju verbessern find.

a) Diefes Gut geborte gur Berrichaft Broich an ber Ruhr im Bergogthum Berg, von beren Befigern es ber verftors bene Bollichreiber an fich gebracht bat.

ben an der Bfalg Boll gu Cuben ac. eingeraumet, ber auch Pfalger Ruprecht ber altere ibm ferner gu er beben erlaubte, boch fo, bag er folchen gu rechten Mannleben får fich und feine Erben empfangen muß te s). Gedachter Raifer verliebe auch im 3. 1370 bem Pfalgrafen Ruprecht bem jungern für feine grofen Dienfte, merfliche Roft und Bebrung, Die er får ibn und bas Reich befritten , brei alte Zurnofer bon jedem Ruder Bein und anderer Raufmannfdet Die ben Rhein auf ober abgeben marbe, entwebt au Raiferswerbe, ober wenn es ibm und feinen Er ben bafelbft nicht anftanbig, ju Caub ober Bacha. rach einzunehmen t).

3m 3 1378 verschrieb R. Rarl IV bem 'Pfalkgrafen Ruprecht abermals brei alte grofe Turnofen, und diefer lößte im J. 1384 zween andere, Die bem bon Bolanden ju Altenbeumburg berpfandet gemefen, bon hermann Boos Marfchalt von Balbect. gegen empfieng Braf Johann von Spanbeim im J. TALO bon Rurf. Ludwig III einen Turnos, welchen fein Batter icon gubor gebabt, ju Mannieben, meldes bernach auf Die Pfalgräflich-Simmerifche und Zweibrudifche Linien gefallen , und bon Diefen gu

Mannieben getragen morben #).

Rach und nach aber ift biefer beträchtliche Mbeinsoll bon ben meiften Dfand- und lebenberfcbreibungen befreiet, und ber volle Benug beffelben fur Rurpfals wieder bergeftellet morben.

In ber Stadt Caub und ihrem Umfange gablet man 210 Ram. 2 Rirchen und Schulen, 164 burger-

e) Die noch ungebrudte Urfunde baruber ift geben zu Sch tingefeld, im 3. 1370 an St. Lamprechtstage.

e) Sieb oben G. 386.

a) Senkenberg Medit. in jus publ. falc. II, medit. III, pag. 322. Die nachberige Grafen von Leiningen Befterburg genoffen blefen Turnos noch viele Jahre, bis fie folden bem verftorbenen Bolifchreiber Saufer, wiewohl obne lanbesherrliche Bewilligung, verkauft haben.

tiche und gemeine Sauser. Die Semartung entbalt 509 Morgen Aeder, 234 M. Wingert, 51 M. Wie-

fen , 5 M. Garten , uud 1511 M. Bald.

Freiguter bestzen die Kurpfälzische hoffammer x), die Grafen von der Leven und von Degenfeld, der Deutsche Ritterorden, die Abteien Eberbach und Schönau, das Stift U. E. F., die Rlöster zu Allerschiegen y) und der Minoriten zu Oberwesel, die ebemaligen Jesuiten zu Köln, die von Bode, und die heuserischen Erben x).

Sonft befinden fich in der Bemarkung gute Lenenbruche, mit welchen Steinen beträchtlicher Sandel

getrieben mird.

Die alte Pfarrkirche ber Stadt ist dem heil. Nikolaus geweihet. Bor der Reformation batte sie ihre
eigene Präsenz, drei Pfründen auf soviel Altaren,
und einen Altar im Hospital. In der Rirchentheislung bekamen die Katholischen den Chor, welcher jezt
ihre Pfarrkirche ist. Sie geböret zur Trierischen Didees, Bopparter kandkapitel, und hat das ganze Unteramt eingepfarret. Die Reformirten besizen das Langhaus, worauf ein Prediger angestellet ist, der ausser der Burgerschaft und Besazung keine Filialissen hat. Die Lutherischen sind zu Bacharach eingespfarret. An dem Wege nach Weisel stehet noch ein Gemäuer der ehmaligen St. Wendelskapelle, welche die alte Kirche genennet wird. Auch haben die Ratholischen eine Kapelle auf der Beste Gutensels. Eine.

Comprom. p. 94 & 127 zu verbessern sind.

3) Dieses Gut heißt der Dombof, gehorte aufangtich dem Domstift Mainz, von welchem es an einen von Wizlesben, Commendanten zu Gutenfels, hernach an dieses Kloster gekommen.

<sup>2)</sup> Im J. 1431 verkaufte Christina, Emmerich Stumpfen Wittib, einen hof zu hulened in Cauber Gemart mit Aedern, Wiesen ic. an Kurf. Ludwig III, wonach bie Ad. Comprom. p. 94 & 127 ju verbessern find.

<sup>2)</sup> Diefes Gut geborte zur herrschaft Broich an der Ruhr im herzogthum Berg, von deren Befigern es der verftors bene Bollschreiber an fich gebracht hat.

willigung seines Betters, des Pfalzgrafen Wolphs, im J. 1324 an die Aebtissin und den Konvent des Clarissenklosters Klarenthal bei Wisbaden verschenfet eingezogen, und von den Kurfürsten die Kirche mit Protestantischen Predigern bestellt. In der Kirchentheilung blieb solche den Reformirten, die einen Prediger dabei angeordnet, und ihm das Filial Sauersthal zugegeben haben. Die Katholischen haben sich eine eigene Kapelle zur Ehre des heil. Wichaels wauet, worin zu Beiten der Gottesdienst von dem Pfarrer zu Caub gehalten wird.

Den Zehnten beziehet die Kurfürfliche Softammer, auffer einem geringen Bezirke, ber Pathenweck genannt, von welchem ihn bas landgräfliche haus Beffen-Rothenburg geniefet, und ehebeffen zum Pathengeschenk erhalten haben foll.

Das Dorfgericht ift awifden Beifel und Derfcheid gemein. Der Schultheis wohnet nebft zween Berichtsichoffen in ersterm Dorfe, andere zween Schöffen aber zu Derfcheid.

3) Derscheid, ein mittelmäsiges Dorf von 63 Sausern auf dem Gebirge, gränzet gegen Oft an das vorhergehende Dorf Weisel, gegen Sud an das Sauerthal, gegen West an den unten vorbei ströhmenden Rhein, und gegen Rord an das Hesische Dorf Goarshausen. Dessen wird in dem bei der Stadt Caub bemerkten Rauf einiger Munzenbergischen und Spanheimischen Güter gedacht, und allda Derschet genannt. Es war ehmals ein doppeltes Dorf. Ober-Derscheid lag eine viertel Stunde nächer gegen Caub, und war eigentlich nur ein Weiler.

e) Regestum vetus diplomaticum in Oefelii Script. rer. Boie. Tom. I., pag. 748.

Bacharach nordwärts entfernt , geborte , wie die Stadt , ursprunglich jur Graffchaft Ruringen , und

Fam mit biefer an Die Pfalg.

Eine viertel Stunde von dem Orte entspringt die Zaarbach, lauft durch Beisel, sodann am Bestischen Bebiete bei Bornich vorbei, nimmt die daselbst im Wiesengrunde zusammen rinnende Arumm- oder Granzbach auf, und ergießt sich unterhalb Raub im Den Rhein. Sie treibt in dem Orte zwo Rablomublen.

Die von Raub und dem Rheinstrohme in das Besische führende Landstrase ziehet neben dem Dorfe vorbei, und der Bacharacher Landzoll wied darin ersboben Es besindet sich auch ein Aurpfälzisches Zollhaus in dem Vierberrischen Gebiete bei Löpern, welches vormals auf dem Fronborner Hofe gestanden, und im vorigen Jahrhundert anhero verlegt worden sepn

folle.

Der Ortbestehet aus I Rirche, I Rapelle, 2 Schusten, 122 burgerlichen und gemeinen häufern, welsche von 144 Familien bewohnet werden. Die Sesmarkung enthält 1234 Worgen Aeder, 180 M. Biesfen, 2 M. Gärten, und 960 M. Bald.

Freigater besigen bermalen die Grafen von Sie dingen, die Freiherren von Allendorf, und von Abels-heim. Die Rameralgrande find um ftandige Binnfe

perlieben.

Eine viertel Stunde vom Orte fiegt der fogenanne te Schwarze- und eine halbe Stunde der Zeppenheffter Benber, welcher von dem oben bemertten

alten Burglein Beppenhefft noch übrig ift.

Die Baldung ift zwischen ben beiben Borfern Beifel und Derscheid gemeinschaftlich; in folder aber die Landesherrschaft berechtiget, das erforder-liche Baubolz fällen zu laffen, weswegen auch diefels be ber hute des Forsters zu Bacharach untergeben iff.

Die Rirche Dieses Dorfes und ben Pfarrfag anlangend, so hat Rurf. Ludwig IV legtern mit Einwilligung seines Betters, des Pfalzgrafen Adolphkim J. 1324 an die Aebtissin und den Kondent det Elarissenklosters Klarenthal bei Bisbaden verschem ket e). Rach der Reformation ward dieses Recht eingezogen, und von den Kurfürsten die Kirche mit Protestantischen Predigern bestellt. In der Kirchen, theilung blieb solche den Reformirten, die einen Prediger dabei angeordnet, und ihm das Filial Sammthal zugegeben haben. Die Katholischen haberscheine eigene Kapelle zur Schre des heil. Michaelsw hauet, worin zu Zeiten der Gottesdiensk von den Pfarrer zu Caub gehalten wird.

Den Zehnten beziebet die Rurfürftliche hoffammer, auffer einem geringen Bezirte, ber Pathenweck genannt, von welchem ihn das landgräfliche haus heffen-Rothenburg genieset, und ehedeffen zum Pathengeschent erhalten haben soll.

Das Dorfgericht ift awifden Beifel und Der fcheid gemein. Der Schultheis wohnet nebft gwen Berichtsichoffen in ersterm Dorfe, andere zwen Schoffen aber ju Derfcheid.

3) Derscheid, ein mittelmäsiges Dorf von 63 Häusern auf dem Gebirge, gränzet gegen Oft an dat vorhergebende Dorf Weisel, gegen Sud an dat Sauerthal, gegen West an den unten vorbei strößmenden Rhein, und gegen Rord an das Hessische Dorf Goarshausen. Dessen wird in dem bei der Stadt Caub bemerkten Rauf einiger Munzenbergischen und Spanheimischen Güter gedacht, und alloa Derschet genannt. Es war ehmals ein doppeltes Dorf. Ober-Derscheid lag eine viertel Stunde nöchter gegen Caub, und war eigentlich nur ein Weiter

e) Regeftum verus diplomaticum in Oefelii Script. rer. Rib. Tom. I., pag. 748.

Es wurde in bem breifigjährigen Kriege berfibret, und Die Inwohner zogen nach Unter-Derscheid.

In der Gemarkung entspringt aus bem fogenannten Lautertenborn eine Bach, die eine Mahlmuble treibt, nachst dem Dorfe zween Fischweiher anfüllet, und an der hefischen Granze bin bis in den Rhein lauft.

An eben dieser Gränze liegt auf einem an den Rhein stossenden steilen Berge die zerfallene Burg Kineck, welche mit einer andern gleichen Namens unterhalb Andernach nicht verwechselt werden must. Davon scheinet in einem Bergleiche die Rede zu senn, welchen Graf Wilhem von Razenelnbogen im J. 1360 zwischen dem Trierischen Erzbischoffe Boemund II und Pfalzgrasen Auprecht dem ältern errichtet hat, allwo es heiset: "Als von dem Buwe, den unser "Herre der Herzoge gebuwet hatt, uf dem Bastei", ne gen Wesel über, derzestalt, daz vorgenannt "Hus uf dem Basteine nit me soll gebuwet wer", den, dan als hude des Dages steet, und gebumet ist n. a).

Die Gemarkung enthält go4 Morgen Aeder, 99 M. Bingert, 65 M. Biefen, und 640 M. Bald. Die Knrfarfliche hoffammer besiget dabier ein hofgut, nebst welchem auch ein Pfarrant vorbanden ift.

Die Kirche diefes Dorfes war vermuthlich ein Bilial von Beisel. In der Kirchentheilung siel sole che den Reformirten zu, die einen besondern Predisser daran bestellet haben.

Mit bem Zehnten bat es bie namliche Beschaffenbeit wie bei Beifel, und eben so verhalt es fich auch

d) Geben an der Püzbache geen Cube über na Christins Geburde im tusend den hundert, und neun und sunfzige sten Jare, uf der hiligen den Kuning Dage nach der Ges wohnheit zu schriben im Stift Arier, Honebeim hist. Trevier, dipl. Tom. 11, p. 211.

Pf. Geographie. III, Th.

Die Semartung enthält 262 Morgen Meder, g. M. Bingert, 43 M. Biefen, und 50 M. Bald.

Bu diesem Gerichte und der Aurpfälzischen Bothmäßisteit gehöret auch der auf der rechten Seite des
Rheins gelegene Sachsenhauser Sof, oberhalb des
Aurtrierischen Dörseins Ehrentbal, welcher dem obgedachten Frauentloster Marienberg zuständig if.
Umd J. 1760 wurden dabei reichhaltige Erzadern entdectt. Es ist wirklich ein sehr erziediges Silber,
Blei und Aupfer bringendes Bergwert, die gunt
Zosnung genannt, woraus jährlich über 12000 fl.
Ausbeut gewonnen werden. Die Schwelzbütte ist
zu Braubach im Darmstädtischen, und sind 100, mehr
aber weniger, Arbeiter dabei angestellet. Den Zehnten und Frenstamm hat Aurpfalz mit Aurtrier in
Bemeinschaft.

In bem Dorfe holzfeld befindet fich eine Rirche, welche von dem Evangelischen Prediger des Land-graft. heffischen Dorfs Berlau versehen wird. Die Ratholischen find zu hirzenach im Trierischen ein-

gepfarret. .

Den grofen und fleinen Zehnten beziehet bas abeliche Geschlecht ber Breitenbach von Burrefbeim,

Rach bem lezten Bergleich fezet das Klofter Mastenberg den Gerichtsschultheis, Rurpfalz aber einen Bogt und die Schöffen. Die Dingtage werden zu hirzenach in dem dazu gewidmeten Rurpfälzischen Gerichtshause gehalten, welches der Tempnsort genennet wird, wobei aber weder der Marienbergische Schultheis, noch der Kurpfälzische Jaut eine Stimmer fähren.



, liben. Berfande fich aber in Babrbeib; baf es , nit gein Ernberg geborte und lege auch nit in fine " Teile uf bem Bunberud, fo foll es Bergog gub-" wig verliben " h). Durch Die Theilung Bergoas Stephan bom 3. 1444 murde Die Burg Erenberg Bum Loofe feines altern Sobne Friedrich bon Simmern geschlagen. Dbgebachter Pfalzgraf Stephan belehnte im 3. 1450 Beinrich, Johann und Friedrich bon Virmont Gebrader mit zween Drittel gu Erenberg, und erneuerte ben Burgfrieden, welchen er porbin mit Johann von Schonenberg und Cuno von Birmont Dafelbft eingegangen batte i). Rriebrich bon Birmont und Erenberg binterlies eine Lochter Elifabeth, Die an Philipp von Elz vermablet murbe. 36r Sohn, Friedrich bon Elg, hatte brei Tochter, worunter die zwote Erenberg ju ihrem Erbtbeil be-36r Cobn, Johann Friedrich Quabt bon Landefron, batte gleichfalls nur Lochter, wovon bie gwote, Anna Urfula, an Daniel von Bonsbrud, Die dritte aber, Maria Juliana, an Philipp Friedrich von Clodt fich vereblichet bat. Jene befam Erenberg mit feinen Bugeborungen, farb aber obne Rinder, und fo fiel diese Berrichaft ibrer Schweffer Juliana beim, melde fie auf das Gefchlecht ber Rreiberren von Clodt gebracht bat. Geit dem Abgang Der Pfalz-Simmerischen Linie empfangen leztere Diefelbe von ben Rurfurften gu Pfalz als ein Affterleben.

In neuern Zeiten machte bas abeliche Frauenflosfer Marienberg bei Poppart auf einen Theil ber Gesrichtbarkeit zu Holzfeld einen Anspruch, der aber im I. 1762 berglichen, und dabei dem Kurhaus Pfalz

feine bobe Gerechtsamen erhalten worden.

<sup>4)</sup> Die Urkunde stehet in Statu Causae die Pfalzzweibructie sche Succession betreffend, in den Beilagen Lit. T. p. p2g. 71.

<sup>6)</sup> Gudenus Cod. diplom. Tom. 11, pag. 1244 & 1313.

Die Gemartung enthält 262 Morgen Meder, g M. Bingert, 43 M. Biefen, und 50 M. Bald.

Bu diefem Gerichte und ber Rurpfalgifden Both mafigfeit geboret auch ber auf ber rechten Seite Des Abeins gelegene Gadfenbaufer Sof, oberbalb Des Rurtrierifchen Dorfleins Chrentbal, welcher Dem obe gedachten Frauenflofter Marienberg guffandig if. Ums 3. 1760 murden Dabei reichhaltige Ergabern mie bedet. Es ift mirflich ein febr ergiebiges Gille, Blei und Rupfer bringendes Bergwert, Die an Sofnung genannt, woraus jabrlich über 12000 L Ausbeut gewonnen werben. Die Schmelgbutte ift au Braubach im Darmftadtifchen, und find 100, mehr ober weniger, Arbeiter babei angestellet. Den Bebnten und Brenftamm bat Rurpfalz mit Rurtrier in Bemeinschaft.

In bem Dorfe Solgfeld befindet fich eine Rirde, welche von bem Evangelifchen Prediger Des Landgraft. Beffifden Dorfs Berlau berfeben mirb. Die Ratbolifchen find zu Birgenach im Trierifchen ein gepfarret. .

Den grofen und fleinen Bebnten beziehet bas abe liche Geschlecht ber Breitenbach von Burresbeim.

Dach bem legten Bergleich feget bas Rlofter Darienberg den Gerichtsichultheis, Rurpfalz aber einen Bogt und Die Schöffen. Die Dingtage werden an Dirgenach in bem bagu gewidmeten Rurpfalgifchen Gerichtshaufe gehalten , welches ber Tempusort genennet wird, wobei aber meber ber Marienbergifche Soultheis, noch ber Rurpfalgifche Saut eine Stimme fabren.



### **100**

# Oberamt Simmern.

### Einleitung.

Jer ranbe Landesffrich, woraus biefes Obere amt bestebet, geboret zwar noch jum alten Mahgan, wird aber inegemein, jeboch unrichtig. ber Bunderuck genannt. Man ift über ben Ura forung biefes Wortes nicht einig. Die Stiftungsurkunde bes Rlofters Ravengirsburg vom 3. 1074 thut von bem Gane Zundesruche die alteste Mels bung a). Bingegen ift ber Dahgan befto betanns ter, und war ein Theil bes alten Bergogtums ber Rheinischen Franken b), bei weitem aber nicht so angebaut und fruchtbar, als ber Wormsaau. Mur an ben fliefenden Baffern fanden fich bier und bort einige Bofe ober Obrfer, bas übrige mar eine Wildnis, wovon bie grofen Walber Sane und Rbar noch rebende Beweise find. Beibe maren Theile bes grofern Koniglichen Bannforftes Bos fagus ober Bogefus, von welchem bei ben Dbers amtern Lautern und Lauterecken bie Rebe fenn wirb.

a) Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 277.
b) Hievon handlen umständlich die Herren Kremer in der Geschichte des Ahein. Franz. S. 69 sqq. und Lamey Descriptio pagi Navensis in den Act. Acad. Palat. Tom. V. hist. p. 127.

Die alteften Bestaungen, Die wir tennen, bate ten bie Abreien Rulb und St. Maximin bei Exier. wie bei ben einschlagenben Stellen wird bemerket werben. Die Gerichtbarteit aber vermalteten bie Sangrafen, von benen man icon im Unfang tes IX Jahrbunderte Spuren antrift. Ge ift febr wahrscheinlich, bag im XI und XII Jahrhunder bie Wild- und Rangrafen in biefer Gegend vield, und besonders die Berichtbarkeit als ein Rheinfran Bifches Leben befeffen baben, und ju vermuthen, bag beibe Familien mit ben graffichen Banfern Belbeng und Spanbeim einerlei Ursprung, ober wenigstens bie genauefte Berbindung mit einander gehabt haben e). Gelbft ber bekannte Stifter bes Rlofters Ravengiereburg, Graf Berthold, well der im XI Sahrhundert gelebt, mag aus einm jener Geschlechter entsproffen gewesen fenn. bagu geschenkten viele Guter machen einen grofen Theil bes heutigen Oberamts aus, und bas übris ae tommt meiftens von ben Raugrafen ber, fo baß ber gange Umfang beffelben ein urfprüngliches Bm. gebor ber alten Rangrafichaft gewesen zu fepn fceinet.

Die Stadt Simmern mit ihren Zugehörungen, kam aufänglich pfand, und bald hernach kaufweis von den raugräflichen Erben, nämlich den Herren von Bolanden, im J. 1359 au Pfalzgrafen Rus

e) Das die Mau- und Wildgrafen von einem gemeinsamen Stammvatter herfommen, hat der Freiherr von Senstenberg in medit. ad jus publ. & hist. Observat. I!, und die gleiche Abkunft der Grafen von Beldenz Herr Prof. Crollius in seiner Abhandlung in Ad. Acad. Pal. Tom. II bewiesen.

precht den altern, und seine Erben. Rach bessen Tode siel solche auf Psalzgr. Ruprecht II, und dieser ordnete in der mit seinen Sohnen errichteten Konstitution vom J. 1395: "Daß Simmern, "Burg und Stadt, bei der Psalz, und bei dem "einigen Herrn, der da der Psalzgraf ist, ewige "lich verbleiben solle.

Mach biefem Sausgeseze batte also biefes nen erworbene Landesstuck gleich ben übrigen altesten Stammautern jebesmal bein alteften Sohne gu Theil werben sollen, welches auch bei bem ersten Ralle keinen Unftand gehabt, weil Ruprecht III ber einzige Erb feines Battere gemefen ift. Iein, ba biefer bei feinem Ableben mehrere Gobne binterlaffen, und in feinem legten Willen verorb. net batte, bag von ernannten fieben Schieberiche tern eine formliche Erbordnung errichtet merben follte, fo ift burch bie im 3. 1410 gu Stande ges Commene Haupttheilung im 18ten Absaz bem brite ten Sohne, Bergog Stephan, vornemlich ,, Sim-" mern auf bem Bunbesrud, Burg und Stabt, " Laupach bie Stadt, Sohrein bie Stadt, Are " genthal bie Stabt, und ber Hunbesruck gumal ,, und gang, mas die Berrichaft barauf liegen " und fallen hat zc. " nebft andern bagn gehöris gen Lanbesftuden ausgeschieben, und baburch eine Pauptlinie gestiftet morben.

Gebachter Berzog Stephan vermählte fich mit bes lezten Grafen von Belbenz, Friedrichs III, eins zigen Tochter Unna, und dieser Friedrich erhielt wegen seiner Frau Mutter, einer gebohrnen Grasfin von Spanheim, bei der im I. 1437 sich zuges

tragenen Erlofdung bes Spanbeimifden Manus fammes zwei Finftel an ber vorbern Graffchaft. und an ber bintern bie Salfte. Alles biefes fie famt ber gangen Graffchaft Belteng, gu Folge ei ner im 3. 1444 errichteten Erbordung, auf Ben goge Stephan zween weltliche Cobne. Rach bes Batters Tobe betam Friedrich, ber altere Gol nebft andern einzelnen Berrichaften und Dru. hauptsächlich bas Laub auf bem hundernot mit Schloffern, Stabten, Dorfern, Mannen, Burge mannen, Berichten, Lanben und Leuten, auch allen Zugebörungen; sodann bie Bogtei und bas Schirmrecht bes Rlofters Ravengireburg mit allen Berrlichteiten, Gulten und Gefallen, wie foldes bertominlich gewesen; enblich auch bie Theile ber bintern und vorbern Grafschaft Spanheim zc. A.

Auf solche Weise theilten sich bes im 3. 1459 verstorbenen D. Stephans beibe Sohne in zwa Nauptlinien. Ludwig der jungere pflanzte die Zweibruckische, und Friedrich, welchen man inde gemein den Junderucker (Cynonotus) naunte, die Simmerische. Ihm folgte sein altester Sohn Johann I, und diesem im J. 1509 ebenfalls der alteste Sohn, Johann II, welcher 48 Jahre lang obgedachte Landesstücke als ein besonderes Fürstens tum regieret hat. Bisber hatte man, vermuthe

a) Diese Berotdnung ist die Grundlage der von herzog Stepban gestisteten und jum Theil noch blübenden Simmerischen und Bweibrudischen Hauptlinien, welche man in der rechtlichen Ausführung der dem Hause Pfalz-Birtenfeld auf das herzogtum Zweibruden ic. competitenden Gerechtsamen ic. unter den Beilagen num. XXVI nachlese kann.

Tich in ber Abficht, bas Fürftentum nicht zu fomde chen, fich zum Gefeze gemacht, von ben Rachtoms men nur ben alteften Gobn gur Erbfolge gugulaffen, und bie übrigen bem geiftlichen Stanbe gu R. Johann II aber, als er ben Fall vorher fabe, baf bie alte Rurlinie erlofchen, mits bin feine Gobne nach bem Recht ber Erftgeburt in Derfelben Burben und Landen folgen murben, mar bei Beiten Bebacht für bie Butunft Borfehung gu thun. Er vereinigte fich baber mit allen bamals Tebenden Pfalzgrafen über ben Beimfall ber Rurwurde mittels Errichtung feierlicher Bertrage e), burch welche überhaupt, besonders aber in ber Bereinigung vom 20 Dec. 1553 vestgefest worben ift, bag wenn Rurf. Friedrich II, bie Berzogen Otte heinrich zu Menburg, und Wolfgang zu Neumartt (als Abkommlinge ber Kurlinie) ohne mannliche Leibeserben abgeben follten, mithin nach vorbern. Bertragen bie hintere Grafichaft Spanheim an S. Bolfgang ju Zweibruden, und D. Georg Johann zu Belbeng abgetretten werben muften, Bergog Johann II, und fein altefter Sohn Friedrich, ober ihre Erben, welche bie Rur und bie berfelben angeborigen Lande übertommen murben, bas Umt Simmern mit allen feinen Zugehörungen bem Bergoge Georg, als bem zweiten Gohne bes erftern und feinen manulichen Rachkommen überlaffen wollten. Ferner verordnete gedachter Herzog Johann II in

e) Die wesentlichke bieser Bertrage find von den Jahren 1545, 1546, und 1553, welche man in eben gedachter Drudschrift findet.

feinem Teffament vom J. 1557, baß in foldem Falle Herzog Georg nebst Simmern anch der Pfalz fünften Theil an Rirchberg, bas Erbtheil

an Stromberg zc. haben follte f).

Im namlichen 1557 Jahre starb Johann, und H. Friedrich solgte in der Regierung des Fürstensenms Simmern. Als aber im Ansange des Jahr 1559 auch Kurf. Ottheinrich sein Leben, und kalte Kurlinie beschlossen hatte, bekam er die Kun würde mit den dazu gehörigen Landen, und übere lies seinem Bruder H. Georg besagtes Fürstenstum. Dieser starb im J. 1569 ohne hinterlass sung ehlicher Leibserben, hatte aber einen jüngern Bruder, H. Reichard, welcher Krast der Erbs verträge in der Simmerischen Regierung nachfolge te. Als dieser im J. 1598 ebenfalls ohne Kinder mit Lode abgieng, wurde das Fürstentum wieder mit ber Kur vereiniget.

Der bamalige Kurfürst Friedrich IV, als er im J. 1602 mit einer tobtlichen Krankbeit befallen wurde, errichtete ein Testament, worin er seinem jüngern Sohne, Moriz Christian, das Umt Sims mern mit dem Bedinge zum Erbtheil bestimmet hat, daß, wenn die damals schwangere Kurfürs stin wieder einen Prinzen zur Welt bringen wurs de, diesem gedachtes Umt, und jenem basur Neus mark in der obern Psalz eingeranmt werden sollte. Allein der Kurfürst ward wieder gesund, und bald barauf der britte Prinz, Ludwig Philipp, gebohs

f) Die Abschrift bieses Testaments ift in Notamin. super Sernvii Formul. Success. domus Palat. unter ben Beilagn Lit. I.

ren; hingegen starb Moriz Christian im 3. 1605. Besagtem Lubwig Philipp blieb also bas Umt Simmern ausgeschieben, in welchem er auch nach seines Batters Tobe 1610 ohne Wieberspruch ges

folget ift.

Nach bem Westephalischen Friedensschlusse wollte Rurf. Karl Ludwig seines Herru Grosvatters Tesstament nicht für gültig erkennen, und machte auf die dem Herz. Ludwig Philipp ausgeschiedene Aemster einen hartuckligen Anspruch. She dieser Streit noch beigelegt worden, starb lezterer im J. 1654, und hinterlies einen minderjährigen Prinzen, Ludwig Heinrich Moriz, über welchen der Kurfürst die Vormundschaft sührte. Veide verglichen sich endlich im J. 1659, und lezterer trat die Regies rung im Fürstentum Simmern an g), stard aber im J. 1673 ohne Kinder, und so siel das Fürstens tum Simmern wieder an die Kurpfalz zuruck, bei der est auch dies auf den heutigen Tag verblies ben ist.

Dieses Oberamt kann in Bergleichung seiner Ausbehnung, Ortschaften und Bolksmenge unter die mittelmäsigen gerechnet werben; allein das Erds reich ist nicht zur Salfte angebaut, sondern bestehet meistens aus Waldungen nud öben Deiben. Der Umfang desselben erstreckt sich ungefähr nur auf vier Stunde in die Länge, und eben soviel in die Breite, wenn man die Schultheiserei Innbers, bausen und das Dorstein Ravensbeurn, die ausger

g) Umftanblichere Nachticht hievon gibt Joannis in Appendice posteriore ad Parei historiam Bavarico Pal. Lib. VI, Sed. II, pag. 528 sq.

dem Verbande und fünf Stunden von Simmes abgelegen sind, nicht dazu rechnet. Im Sanze hat selbiges zu Gränzuachbaren gegen Ok das Rustrierische Amt Wesel, die Rurpfälzische Oberänter Bacharach und Stromberg zc. Gegen Satift es meistens vom grosen Sanewald eingeschlosse, und flost etwas auf die vordere Grafschaft Spetichen zc. Gegen West ist es mit den Margellich-Badischen oder Spanheimischen Aemtern Richberg und Kastelann, vermischt; gegen Nord aber stößt es wieder an Kurtrier, das Umt Lastelann, einige ritterschaftliche Orte der Grasen von Basesenbeim und von Metternich, und an das Landgräsisch-Lessen-Rheinselssische Ober Nieder-Kazen elnbogische Gebiet.

Es wird eingetheilt in bie Stadt Simmern, und in folgende 13 Schultheisereien , beren Be nennung fich jedoch nach bem jeweiligen Wohnfige bes Schultheisen abzuandern pfleget, namtich I' Schnorrbach von vier Dorfern, 2) Erbach von brei, 3) Ellern von zwei, 4) Argenthal von zwei, 5) Diefenbach von vier, 6) Ravengirsburg von vier, 7) Richweiler von funf, 8) Reich von fieben, 9) Miederkumd von vier, 10 Pleizenham fen von feche, 11) Laubach von vier, 12) Laus bert von vier, und 13) Sunbersbaufen von vier Dorfern, mithin begreift es in allem eine Stadt, vier und funfzig Dorfer und zwolf Meyerhofe, nebft mehrern Dablen, beren bie meiften an ber Simmer, von ber bie Stadt und bas gange Dber amt ben Mamen führt, und an ben barein fallen ben Bachlein liegen.

Der Balb Sane, inegemein ber Sonwalb &) genannt, erftredet fich von bem Rurpfalgifchen Doeramt Bacharach bis an bas Spanbeimische Ums Winterburg, und von Argenthal bis an bas Rurpfalgifche Dberamt Stromberg. Der oftliche Theil babon geboret jum Oberamt Krengnach. Durch ben Simmerischen Untheil war por Alters eine gepflasterte Bochftrafe, welche vom Rhein bef Bacharach ihren Anfang nahm, und in einer zieme lich geraden Linie nach Erier und Lotharingen Run aber ift biefe toftbare Strafe in Berfall, und ichier gar in Bergeffenheit gerathen. Bei Unlegung einer bem handel mehr angemeffee nen neuen Strafe über ben hunbedruck, beren Schon oben i) Melbung gethan worden, find bie an ieuer befindliche Steine ansgegraben, und gu Erbauung ber legtern verwendet worben.

Da das Oberamt überhaupt von mehrern Bersen, Waldungen und Heiden eingeschlossen, und das Erdreich an sich selbst rau, kalt und sandich ist, so darf man keinen Weinbau darin suchen. Auch das Ackerseld ist mehr zum Haber und Flacks, als zu andern Gattungen des Getreides tauglich. Dagegen ist die Biehe- vornehmlich die Schaafzucht ein wesentlicher Nahrungszweig der Unterschanen. Das Jundsrücker Dammelsteisch wird allenthalben gerühmt und oft auch versendet k.

b) Davon sieh Freberi Orig. Palat. Lib. II., Cap. X. und die Act. Acad. Palat. Tom. V hift. p. 129.

<sup>3)</sup> Seite 387. 4) Bon der Beschaffenheit des Erdreichs ist eine Abhands iungs des seel, Herrn Flads in AC. Asad. Palac, Tom. 1, pas. 43%.

Im Sanewald findet sich ergiebiges Sisenerz i Ueberfluß, allein der täglich zunehmende Holzma gel gestattet nicht mehrere Schmelzwerke anzuk gen. Sben diese Abnahme der Walbungen ist Un sache, daß das grose Wildprett je länger je selw ner wird. Das kleine Weidwerk aber ist in sw tem Stande, besonders der jährliche Fang wn Krametsvögel. Die Bäche und Weyher licht auch Fische und Krebse.

Um ben heutigen Zustand des ganzen Oben amts näher kennen zu lernen, wird folgender Auszuge bes im Z. 1786 gesertigten Berzeichnisses um gefähr dienen können. Nach solchem hat man in sämtlichen Ortschaften die Bevölkerung auf 2060 Familien, 9633 Stelen berechnet. Die Gebände auf 40 Kirchen, 49 Schulen, 1724 burgerlick unt Gemeindshäuser, 69 Mählen. Die liegen den Güter auf 15537 Morgen Ackerseld, 731: M. Wiesen, 123 M. Gärten, 8763 M. Weide, 10641 M. Wald.

Simmern war, gleich andern Aemtern, ftet mit einem Amtmann aus dem Abel besezt. Wir Können aber nur folgende davon ansühren:

1442 Junter Johans von Randeck, Amtmant und Burggraf 1).

1494 Junker Beiderich von Schmedberg, Amte mann m).

1506 Raspar Kraß von Scharfeustein, Umb mann n).

<sup>1)</sup> Bei Würdtwein in Subfid. diplom. Tom. XI, pag. 244. m) Ibidem pag. 315.

a) Buttinghausen Beitrage zur Pfalzischen Geschicht. | 1 B. I St. pag. 31.

1534 Beinrich Walbeder von Rempt, Umtmann o).

1537 Sugo von Wilbberg ju Arrenbal und Arras p).

1553 Friedrich von Schonberg auf Befel, Ums manu 4).

1560 Matthias Robler, ber Rechten Doktor, Rangler und Umtmann r).

1575 Johann von Stockheim, Umtmann s).

1581 Meldior von Stetten, Umtmann t).

1588 hermann von Rotterig, Amtmann #).

1508 Luther Quadt von Miderab, Umtmann &).

1500 Lubwig Graf von Sann und Wittgenstein. Dberamtmann.

- 1610 Hanus Bernhard von Walbrunn, Umtmann.
- -1613 Endwig Graf von Sahn und Wittgenstein, Dberamtmann 4).

o) Schneiders Erbachische Siftorie, pag. 349.

7) Buttinghaufen 1. c. II Stud, p. 123.

s) Bermog feines annoch vorbandenen Beftallungsbriefes. r) Nach zwei vorbandenen Urfunden von den Jahren 1581 und 86.

u) Crollius de Cancellariis Bipont. in ber Gefchlechtstafel ad pag. 92.

s) In einer Urfunde vom sten Mai 1599 beifet est, , Ich Sibulla Quabin gebohrne Kettlerin vo: Reffeltob Bittme, befenne ic. nachdem ber Erbat Friedrich von Selmftatt Reifigenecht, bei Weiland bem gestrengen, ebs Ien und veften Luther Quatten pon 2Bidradt, Churpfals gebeimen Rathen und Amtmann ju Simmetn, meinem lieben Junker 1c. ,, gedient.

3) Bei der heimführung des Kurf. Friedrichs V.

p) Zumbracht hochste Zierde Deutschlandes Tab. 74.

a) Ibid. Tab. 212, und nach dem vorhandenen Bestallungs briefe.

1621 Hanns Bernhard von Walbrung, ameiten mal.

1650 Johann Jakob von Gleisenthal , Amb

mann z).

1652 Johann Graf von Sann und Wittgenflein, Mmtmann.

1660 Bolfgang Gerhard von Geispizheim.

1605 Abam Freiherr von Rnipphaufen.

1669 Bohann Rafimir Rolb von Wartenberg.

1680 Rafimir Beinrich Freiherr von und ja Steinkallenfels a).

1681 Johann Friedrich Freiherr von und zum

Stein, Berr zu Raftell.

1690 Friebrich Christian Freiherr von Spee, Amts mann.

1695 Johann Franz Ernst Freiherr von Weich,

Amtmann b).

1711 Maximilian Rarl Freiherr von Martial, Oberamtmann.

1738 Johann Auton Freiherr von Martial, bes obigen Cobn, Dberamtmann 6).

1740 Frang Lubwig Schenk Freiherr von Schmibt

burg, ebenfalls d).

\$743 Rarl Anton Freiherr von Gidingen, Dber amtmann e).

1746

Andreae Bach. Illustr. p. 35.

a) Er ward in folgendem Jahre gum Amtmann nach Srens nach bestellt.

<sup>6)</sup> Er mard ben 11 Mat 1695 bagu ernennt.

e) Er mard icon im 3. 1735 beigeordnet.
4) Laut feines Bekallungebriefes vom 3. 1739. el Desgleichen vom 3 Jul. 1743.

1746 Lubwig Priedrich Freiherr Goler von Ras vendburg f).

1757 Seinrich Unton Betters Freiherr von Besterftetten g).

1777 Lubwig Joseph Freiherr Boos von Wals

Bis zum Ausgange bes XVII Jahrhunderts war diesen abelichen Amtleuten die Berwaltung ber landesherrlichen Gerichtbarkeit allein übertrassen, und der zeitliche Landschreiber hatte nichts als die Gelbeinnahm, der Truchseseri-Keller aber die Fruchtgefälle zu besorgen. Hernach wurden bewagte Amtmänner von personlicher Dienstleistung desreiet, und den Landschreibern ihre Berrichtunssen anvertranet, obschon die Geschäfte sich nicht dermindert, sondern merklich vermehret hatten, sachdem die reiche Prodstei Ravengirsburg, die ihr igenes Landgericht, wie wir unten hören werden, zehabt hat, ausgehoben und dessen ganze Gerichtsarkeit mit der landesherrlichen Oberbothmäsigkeit vereiniget worden.

Heutigen Tages hat also ber Oberamtmann wiene Obliegenheit, sondern der zeitliche Landschreis ver vertritt seine Stelle, und verwaltet zugleich die Rammeral-Gelbgefälle. Ihm ist für die Gerichts barkeit ein Amtschreiber beigegeben; die Früchten, und was von Rammergütern eingehet. beforget der Truchsesseri-Reller, die Steuergefälle aber der Obereinnehmer. Ueber das eingezogene Nons

f) Den 26 hornung 1746. 2) Den 18 Dec. 1757 + den 30 Oct, 1777.

Pf. Geographie. III. Ch.

nenkloster Rumb ist eben so, wie über bie Probst Ravengirsburg, ein Schaffner, und für die übigen frommen Stiftungen ein Kollektor angestell Für das Jagd- und Forstwesen im ganzen Oben amt ist ein Kurfürstl. Forstmeister mit mehren ihm untergebenen Förstern. Eine jede Schult beiserei hat ihr besonderes Gericht, das aus einen Schultheisen und einigen Schössen bestehet.

#### Stabt Simmern.

Sie liegt 22 Stunden von Mannheim nord met warts entfernet, und hat ihren Namen von der Bad gleichen Namens, die unftreitig älter ist als der On. Im J. 841 verliehe ein gewisser Gunthram seine Giter zu Simera und Chira (Kirn) und 17 Jass hernach zwo Hofraithen eben daselbst der Abtei Juhd da h). Auch in den alten Urkunden der Abtei Su Maximin, wodurch desselben Bestzungen bestächtst worden, als von König Karl dem Einfältigen im 3 912, von Kaiser Otto dem grosen im Jahr 962 i kommt Siemera oder Simra unter den übrigen Opten namentlich vor i).

Die Pfälzischen Gerechtsame scheinen von R. 2m wig IV an König Johann von Bohmen verpfändl ober sonst abgetretten worden zu sein, da dieser in J. 1323 auf das Leben zu Simeren zu Bunften sienes Oheims, des Erzbischofs Balduin von Trien Berzicht gethan, welcher lettere solches auch der Raugrafen Georg mit aller Zugehör, nur die Burg

leben ausgenommen, verlieben bat k).

b) Schannar Corpus Tradit. Fuldenf. num. CCCCLXI ! CCCCLXXXIV.

i) Diese Urkunden sind in Hontheim histor. Trevir. diplo-Tom. I, pag. 261, 293, 358, 361, 380, 387, 4128 543 nachansehen.

A) Gesta Trevirorum bei gebachtem herrn von Honrheis be Roode, hist. Trev. Tom. U., p. 833, Cap. CLV.

Die Tochter bieses Raugrafen, Louetta, war an Otto von Bolanden, und ihr altester Sohn Philipp von Bolanden mit Mena, auch einer gebohrner Rausgräfin, vermählet. Als nun der Raugrästiche Aft von Altenbaumburg mit Wilhelm, obgedachten Rausgrafen Georgs Enkel, im J. 1358 erloschen war, erbte diese Mena alle desselben Bestzungen, und in eben diesem Jahre verpfändete ihr Gemahl Alten-Simmern an beide Pfalzgrafen Ruprecht für 1800 fl. auf Wiederlösung, im folgenden aber vertaufte er eben diese Stadt mit allen Zugehörungen an diesselben um 4000 kleiner Gulden von Florenz h.

Mach Ableben K. Ruprechts ward Simmern, Burg und Stadt, seinem dritten Sohne, Herzog Stephan zugeeignet, auch mit Bewilliung seiner Brüder vor der Haupttheilung schon seiner Gemah-lin, Annavon Veldenz, zum Bittum verschriebenm). Alls nun gedachter Stephan durch die mit seinem Schwiegervatter, dem lezten Grafen von Veldenz, unter ihren Sohnen und Enkeln im J. 1444 errichten Produkter Stephan altesten Sohne, Friedrich dem Justderucker, Simmern zugetheilet hatte, wähle dieser die Burg daselbst zu seiner beständigen Respielenz, den welcher die von ihm angefangene Pfalz-gräsiche Linie den Ramen erhalten hat.

Um welche Zeit befagte Burg erbauet worden, wissen wir nicht. Derfelben wird in angezogenem Bewidmungsbriefe des Herzogs Stephan zum er-Kenmal gedacht. Sie liegt am untern Ende der

m) Man vergleiche damit die Urfunde in Joannis Miscellis ad Tolnori histor. Palat, Specim, II, p. 93 & fq.

i) Münster im 5 Buch, 140 Cap. seiner Cosmographie, und nach ihm Zeiler in Topographia, auch Tolner in hist. Palbestimmen den Kansschilling auf 6000 fl. In AA. Compre Francos. p. 126. ader wird solcher in 2000 fl. angegeben. Da nun die Verpfändung auf 1800 fl. destimmet war, so kommt obige Summe ungegehr beraus.

Stadt, und war bormals ein so prächtiges als weit läufiges Gebäu. Aber in dem Orleanischen Erbfolgs fireit ward selbige gänzlich eingeäschert, und erft in 3. 1710 wieder gewisser Masen aufgebauet, endlich auch im I. 1747 mit einem neuen Dache bedecket.

Der Ort selbst soll im J. 1290 mit dem Stadtrecht begabt worden seyn. Indessen dat erst Pfalge.
Bodann II die Inwohner von der Leibeigenschaft, sol
verschiedenen Frohndiensten befreiet, und ihnen were wahrestädtische Besugnisse ertheilet n). Im XI
und XVII Jahrhundert stand diese Stadt im bestra
Flor, und das Rathhaus war eines der prächtigsten
Bebäuden. Nach überstandenem harten Ungemach
des dreisigsährigen Krieges, in welchem sie gleich der
Rurfürst. Pfalz sehr feindlich behandelt worden,
ward sie im I 1689 von den Franzosen in Brand
gestecket, und so zu sagen der Erde gleich gemachet;
jedoch nach dem Riswissischen Frieden nach und nach
wieder ausgebauet, und in dermaligen Stand w
bracht.

Durch die Stadt fliefet die Simmerbach, welch aus zwei geringen Bachlein entstehet, zwei Stunden oberhalb der Stadt, und wird erstlich durch die vor Laubach kommende Aulzerbach, zweitens durch das Rincfenbachlein oberhalb, drittens durch die aus dem Schlofbrunne entstehende Rheinbach, und vier tens mie dem von Holzbach kommenden Binternbach lein unterhalb der Stadt verkärket. Alle diese Bach

lein treiben einige Dublen.

Durch die Stadt ziehet eine erhabene Landfrafe von Kreuznach auf Koblenz; sodann eine gemeine Strafe nach Meisenheim, und an den Moselstrom. Als im J. 1763 die neue Strase zu bauen angefam

n) Der darüber ertheilte Freiheitsbrief ist geben zu Siemern uff St. Matthiasiag des heil. Apostels, der war der 24te Hornung, als man zalte nach Christusse burt 1555.

gen worben, hat man bas alte Pflafter ber von Bacharach hiedurch nach Erier zu der Romer Zeit angelegten Steinstrase o) aufgebrochen, und meisten-

theils ju Diefer neuen verwendet.

Bu bem flabtischen Gebiete gehöret auch bas Dorflein Rumbgen, ber Ausburger Ort genannt, über
dem Berge, eine halbe viertel Stunde von der Stadt
westwärts gelegen, dessen Inwohner einen Theil der Gemeinde ausmachen. Ferner der Schaafhof, eine halbe Stunde von der Stadt gegen Mittag gelegen. Er bestehet aus einem Wohnhause nebst Scheuer und Stallungen, welche die Hoffammer samt dem Feld in Erbbestand verlieben hat. Endlich Waria Reitzborn, eine Klause mit einer Kapelle in dem zur gemeinen Stadt gehörigen Märkerwald. anderthalb Stunden von Simmern sudwärts entlegen, wohin Wallfahrten zu geschehen pslegen.

In der Stadt und ihrem ganzen Gebiete finden fich dermalen 315 Familien oder Haushaltungen; 3 Rirchen, 215 burgerliche und gemeine Häufer, nebst 5 Mühlen. Die Gemarkung enthält 1617 Morgen Aeder, 640 M. Wiesen, 15 M. Gärten, 130 M.

Weid, und 920 M. Wald.

Die Sauptkirche der Stadt ift dem heil. Stephanus geweihet. Konrad von Bolanden, Pfarrer zu Alten-Simmern, verliehe mit Bewilligung feines alutern Bruders Philipps im J. 1362 feinen Zehnten zu Eumeden dem Altare U. E. F. in gedachter Pfarra

o) Obgedachter Munfter Lib. V, Cap. 169. sagt hievon:
,, Man sindet auch in diesem rauben Lande eine alters
,, habene und gepflasterte Strase, die gehet zwerch über
,, ben Hunestuck von Bacharach bis gen Vernkastel, und
,, von dannen sort bis gen Trier, und also forthin durch
,, das Land Lazelburg, die ist so richtig, gleich als war
,, sie mit einer Schnur abgemessen, ist etwann eines
,, Listes, etwann Banks Hohe, etwann hoher zu beis
,, den Seiten erhaben.

tirche p). Im J. 1373 ordnete Pfalzgraf Rupret Der allere durch fein Teftament, daß die Kirche; Simmern bem Stift ju Reuftabt mit feche anda Rirchen einverleibt fenn follte. 216 Die Bfalagrafe ibre Refidenz bier aufgeschlagen, haben fie Diefe Rin che ju ihrem Begrabnis ermablet, und an bem Chor eine befondere Bruft errichten laffen, worin nochen tigen Tages verschiebene schone Grabmaler von Gein

au feben find a).

Bu Diefer Rirche geborten feche Rapellen inta nachft gelegenen Dorfern Rutterfcbieb, Rinsmeila, Bolgbach, Olmeiler, Pleigenbaufen und Beibelbad Bon ben funf erftern war bas Patronatrecht mit Den Pfarrfate zu Simmern verbunden; Die Pfrande # Beibelbach aber batten Die Pfalgrafen felbft au ber leiben. . B. Johann Il fand, bas bie jeber Pfrunk antlebigen Gefalle jum Unterhalt eigener Drieft nicht erfledlich feven, und lies wirflich einige bei bem Erledigungsfalle unbefest. Diefes zeigte eite Rollegiatstift zu Neuftadt an, und schlug die Ditth por, wie ber Gottee Dienft in jedem Orte beftelt werden tonnte. Beil ber Bergog Damale Die Ram mer-Richtereftelle ju Speier befleibete, ordnete be

4) Einige find in Parei hift. Palat, andere in bes Set Andreae Simera illuftrata eingernatt. Gieh auch Die Al Arad. Palat. vol. III, hift. pag. 26 fqq.

<sup>)</sup> Die barüber vorhandene Urtunde enthält folgendet " 3d Conrat von Bolanden Paftor in alben Simen " verjeben unde befennen mich in biefme offen Briefe " bag ich geben ban, unde gebent mit brefem ofe " Brieffe monen Binden mit Namen gu Rumeden # " unfer lpeben Fraumen Altare geleben gu alben Gimen ,, in die Parrei unde hand is gedan mpt Billen, Biffen, ", und Berhentung mpnes ipeben Brubers hern Pilipi ", von Bolanden hern zu alben Lepmberg, der enn Pa ,, tron unbe epn Geber war ber Paftorien zu aften Gu, mern, unde bes zu Berfunde han wir unfer bebe , Ingeligel an brefem Broeff gebangen, do man ford " du latone anne Domini MCCCLX (ecundo in vigilia Ar ,, dreae apostoli.

Stift ben Dechant Sifrid Pfeffertorn, ben Chorberen Peter Behemann, und ben Landschreiber zu Meustadt, hanns Wiesen, an selbigen ab; die fich bann im J. 1536 mit ihm dahin verglichen haben, baß,

Erstens der in der Rapelle zu Pleizenhausen befindliche Altar, dessen Berleihung ebenfalls dem Stift zuständig war, mit seiner Nazbarkeit alsobald der Rapelle einverleibt, mithin kein underer mehr, als der Rapellan zu Pleizenhausen darauf angestellt werden solle.

Sweitens die zwo Rapellen zu Mutterschied und Rindweiler, auch nur einer Person gelieben, und Diese ihre Wohnung zu Mutterschied haben solle.

Ein gleiches geschabe mit den Kapellen zu Olmeister und Bolzbach, so daß ber Kaplan zu Olmeiler wohnen, und mit dem Gottesdienste an beiden Dr-

ten alle Sonntage abmechfeln mußte.

Bald hernach wurde die Reformation eingeführet, und der alte Gottesdienst ganzlich aufgehoben. Diesen haben zwar die Franzosen im J. 1689 wieder hergestellet; aber bei der Kirchentheilung bekamen bie Rath nur den Chor, und die Reformirten be-

Bielten bas Langhaus.

Damals hatten sich auch einige Karmeliten in Der Stadt eine Wohnung und Kirche errichtet; und von diesen Ordensmönchen wurde die Pfarrei versesen. Die Kirche ist im J. 1749 neu erbauet; dem heil Joseph geweibet, zum täglichen Gebrauche bestimmet, und das Pfarrwesen drei Priestern gedachten Ordens gänzlich übertragen worden. Die Pfarstei gehöret zur Mainzer Diöces, und das Landsapitel hat von Simmern den Namen. Zu derselben werden die Ortschaften Kümdzen, Mutterschied, Rinsweiler, Holzbach, Ohlweiler und Nieder-Kumd, dann die Kapelle zu Maria Reisborn, der Schaafbof it. als Filialisten gezählet. Das Langhaus ist wie Muttersirche der Reformirten, die einen Prediske 4

fen und einem Gerichtschreiber beffellet, babon jenn nebft bem leztern und zween Schoffen in Schnorr bach, brei Schöffen zu' Mersbach, zween zu Bab bach, und zween zu Alt-Beibelbach wohnen.

2) Alt-Weidelbach, auch ein kleines Baldborf von 18 Saufern, liegt nur eine viertel Stunde was Schnorrbach westwarts. Es grebt zween Beidelbach, namlich das gegenwartige, und das zur Schulsteis serei Ellern gehörige Dörstein Alein-Weidelbach. In der Granzbestimmung der Pfarrei Wersbach, (Wergisbach) beiset es Widimbach In einer Nachtung zwischen der Probstei Ravengirsburg, und Johann herrn von heinzenberg über einige strittige Bogteirechte vom J. 1281 wird wegen des Gerichts zu Widelbach verglichen, daß gedachter Probst jährelich zween ungebottene Dingtäge, nämlich in Mitte bes Mans, und auf Martini zu halten befugt sepn solle rz.

Die Simmer lauft eine Strede an der Semartung ber, nimmt die von Mutterschied kommende Rindenbach oder Rigenbach, wie auch die nordwärts von Pleizenhausen kommende Bach auf, und treibt drei Rahlmühlen.

Die Gemartung bestebet aus 294 Morgen Aceter, 143 M. Biesen, 78 M. Beibe, und 60 M. Bald.

Unter ben Baldungen ift das fogenannte Buchbolz begriffen, welches die Gemeinde des Dorfes im J. 1.94 von dem Kloster Ravengirsburg um jabeliche 3 fl. Zinns erftanden bat s). Sie stehen alle unter der Argenthaler Forstbute.

Die Kirche des Dorfes ift bermalen ein Filial von ber Ref. Pfarrei Pleizenhaufen. Bor ber Refor.

o ) Ac. Acad. Palat. Tom. IV, pag. 432.

s) Wurdewein Sublid. diplom. Tom. XI, pag. 315.

und Pfalz-Simmerischer Kanzler. Er farb im J.
1539, und hatte seinen Sohn Matthias zum Nachfolger. Das Werk ist dem damaligen Simmerischen Herzoge, Johann II, einem gelehrten Herrn, zugeeignet. Am Schlusse heiset es: Das Wapen der
Stat Siemern uff dem Zünesrück, darinn diß
Thurnirbuch gedruckt ist worden.

### Schultheiserei Schnorrbach.

Donorrbach, ein geringes Balddorf von 23 Bausern, eine Stunde von Simmern sudosstäts gegen Ellern und Argenthal gelegen, kommt in einer Verschreibung des Probstes Balram zu Munster gegen Pfalzgrafen Rudolph mit Erbschied und den angehörigen Baldungen im J. 1295 namentlich vor. Der Ort scheinet seinen Namen von dem daselbst besindlichen Bächlein angenommen zu haben.

Die Gemarkung enthalt-245 Morgen Aeder, 86 M. Wiefen, 101 M. Weide, und 50 M. Balb. Legtere gehören ber Gemeinde, und ftehen unter ber

Argenthaler Forfibute.

Die Kirche des Orts ift dem beil. Sebaftian geweihet, und in der Theilung den Katholischen zugefallen. Sie gehörte vormals zum Glaner- seit 1767 aber zum Simmerischen Landkapitel. Der darauf angestellte Pfarrer bat die Filialkirche zu Argenthal, wie auch die Dorfer Ellern, Walbach und Alt-Weidelbach mit zu versehen.

Den Behnten in ber gangen Gomartung beziehet

Die geiftliche Bermaltung.

Das Gericht war ehmals in zwo Schultheisereien abgetheilt, wobon die eine in Balbach, die andere in Mersbach bestanden hat. Nachber wurden sie vereiniget, und mit einem Schultheise, neun Schof.

e e 5

fen und einem Gerichtschreiber befellet, babon jenn nebft bem legtern und zween Schoffen in Schnorr bach, brei Schöffen ju Mersbach, zween zu Dab bach, und zween zu Alt-Beibelbach wohnen.

2) Ale-Weidelbach, auch ein kleines Baldborf von 18 Saufern. liegt nur eine viertel Stunde von Schnorrbach westwarts. Es giebt zween Beidelbach, namlich das gegenwärtige, und das zur Schulstwiferei Ellern gehörige Dörstein Alein-Weidelbach. In der Gränzbestimmung der Pfarrei Wersbach, (Wergisbach) beiset es Widimbach In einer Nachstung zwischen der Probstei Ravengursburg, und Joshann Herrn von Beinzenberg über einige stritzige Bogteirechte vom J. 1281 wird wegen des Gerichts zu Widelbach verglichen. daß gedachter Probst jährlich zween ungebottene Dingtäge, nämlich in Mitte bes Mans, und auf Martini zu halten besugt sepr solle rz.

Die Simmer lauft eine Strede an der Gemarfung ber, nimmt die von Mutterschied kommende Rindenbach oder Rigenbach, wie auch die nordwarts von Pleizenhausen kommende Bach auf, und treibt brei Rablmublen.

Die Gemartung bestebet aus 294 Morgen Aeder, 143 M. Biesen, 78 M. Beibe, und 66 M. Bald.

Unter den Baldungen ift das fogenannte Buchbols begriffen, welches die Gemeinde des Dorfes im J. 1494 von dem Rlofter Ravengirsburg um jabrliche 3 fl. Zinns erfanden bat s). Sie fteben alle unter der Argenthaler Forstbute.

Die Kirche des Dorfes ift dermaten ein Filial von ber Ref. Pfarrei Pleizenhaufen. Bor der Refor-

o 'r) Ad. Acad. Palat. Tom. IV, pag. 432.

s) Wurdtwein Subfid. diplom. Tom. XI, pag. 315.

mation war es nur eine Rapelle, welche ber Bergog

au pergeben hatte t).

Am Zehnten beziehet die Kurfürfil, hoffammer brei; und wegen des Zweibrudischen Antheils der Brafschaft Spanheim einen, dann die geistliche Verwaltung wegen des Klosters Kumd vier, und wegen der Probstei Ravengirsburg ein Reuntel.

3) Walbach, mit bem vorigen von gleicher Grofe, liegt eine Stunde von der Stadt Simmern ofwarts, und eine halbe Stunde von Schnorrbach nordwarts. Es hat seinen Ramen von der vorbei fliesenden Watbache, die von Schnorrbach heretommt, eine geringe Rahlmuble treibet, und sich bei Pleizenhausen mit der Simmer vereiniget.

Die Semarkung enthalt 262 Morgen Meder, 103

M. Wiesen, 60 M. Beide, 101 M. Balb.

Bor der Reformation war in dem Orte eine Raspelle, welche ein Filial der Pfarrei Wersbach gewesen, und das Kollegiatstift zu Bingen zu vergeben gehabt, wie aus einer Urkunde dom J. 1474 erweisslich ist w.). In folgenden Beiten wurde diese Raspelle nicht mehr gebraucht, und also ganz baufälig. Das noch übrige Mauerwerk siel zwar in das Loosder Reformirten, die est aber gar eingehen liesen. Sie geben nach Pleizenhausen zur Kirche, und die Katholischen nach Schnorrbach.

Der grofe und fleine Bebnten wird von ber Rurfürfil. hoffammer und der geiflichen Berwaltung gu

gleichen Theilen bezogen.

4) Mersbach , bas groffe Dorf ber gangen Schultheiferei, obgleich es nicht über 30 Saufer ftart ift; liegt zwo Stunden von Simmern oftwarts, und

r) Mehreres hievon ift icon bei Simmern gefagt worden S. 438.

u) Wurdewein Sublid. diplom. Tom. I, pag. 218.

hat gegen Of Mbeinbellen, gegen Sub Schnorrbach gegen Beft Balbach zu Nachbaren. Urfprünglich hies es Mergesbach, wie wir gleich feben werden.

Eine viertel Stunde bom Dorfe entspringet bas Paterbacklein, treibt zwo Mublen, und flieset nach Benzweiler. Durch die Gemarkung ziehet die alte Römerstrase, und im Dorfe wird ber Landzoll er-boben.

In der Gemarkung finden fich 306 Morgen Aeder, 171 M. Wiesen, 103 M. Weide, und 63 M. Wah, welche unter der hute des Försters zu Rheinbellen

steben.

Die Kirche bes Orts ift eine ber altesten in dieser Gegend. Ein gewisser Thidrich hat sie auf seinem eigenen Gute in Mergesbach erbauet und gestiftet. Im I. 1006 ward sie von dem Erzbischof Willigis zu Mainz eingeweibet, und ihr Umfang bestimmet, nuch welchem die Orte Kieselbach, Altkulz, Naierschied, Ellern, Liebshausen, Weidelbach 28. Dazu gehöret baben 20. Dieser Pfarrsprengel hat sich aber ganz geändert. Der Kirchensaz gehörte dem Stift St. Martin zu Vingen y). Es ist noch wirklich ein altes Stiftsgebäu, das Zergesbaus genannt, vorhanden, In der Kirchentheilung siel solche in das Loos der Nesormirten, ist aber nur ein Silial der Pfarrei Ellern. Die Katholischen gehören nach Rheinbellen.

Den Behnten beziehet bie Rutfürftl. hoffammer mit ber geiftlichen Berwaltung zu gleichen Theilen.

Dag vormals babier ein eigenes Bericht beffansten habe, ift bei Schnorrbach bemerket worden.

x) Gudenus Cod. diplom. Tom. III, pag. 1033.
y) Wurdenein Dioecel. Mog. in Archidiscon. diff. Comment,
I, pag. 59.

## Schultheiserei Erbach.

1) (Orbach. Gin geringes Dorf, brei Stunben pon Simmern oftwarts, bat Steeg im Dberamt Bacharach gegen Dft, Rheinbellen gegen Gud, Mersbach gegen Beft, und bas Kurtrierifche Dorf. lein Perfchied gegen Rord zu Rachbaren.

Es bat den Namen von dem durchfliefenden Bachlein, bas in bem Bacharacher Balbe entspringet.

und bei Rheinbellen in Die Bulbenbach fallt.

Bormals gieng Die alte Romifche Steinftrafe burch Erbach über ben Ranteric. Der Drt bestebet ber= malen aus 21 Baufern und einer Rirche. Die Bemartung enthält 79 Morgen Meder, 101 M. Biefen, 6 M. Garten, 44 M. Beide, und eben foviel M. Einige Biefenftuder besigen bie Grafen von Schonborn und von Baffenbeim, mit ben Steinfallenfeliften Erben. Die Baldung gebort ber Bemeinde, und unter die Forftbut ju Rheinbellen. Much baben die Inwohner bas Recht Des Beideftris ches in ber fogenannten Strute 2).

3m J. 1730 baben Die Ratholischen eine Ravelle gur Ebre bes beil. Johanns bes Taufers erbauet,

melde ein Rilial von Rheinbellen ift:

Am Bebnten beziehet Die Rurfurftl, Boffammer

amei, und Die geiftliche Bermaltung ein Drittel.

Beil ber Schultheis zu Rheinbellen wohnet, bat auch Die gange Schultheiferei ben Ramen Daber angenommen. Rebft bem Schultheife find 4 Schoffen und ein Berichtschreiber.

m) In einem Bertrag gwifchen herzog Stephan , und Pfalzgr. Otten Bormundern vom J. 1440 heifet est: ,, Der Bald Strut mit feiner Zugehörung foll bei ber ,, Pfalz bleiben, doch daß herzog Stephans arme Leute ,, in bem Dorf zu Erbach gefessen, sich des Weidgangs " barin mit ihrem Rindviehe gebranchen mogen, wie fie pormals getban.

2) Rheinbellen ift nach ber Stadt Simmern be aröfte Drt bes Dberamts, brei Stunden bon Sim mern oftwarts entlegen. Diefer Ort fcheint mit be Poatei über Bacharach an Die Pfalz gekommen st fenn. Dann als R. Ludwig ber Baiet Die gur Rheis mifchen Pfalz geborigen gande mit feinem altern Bruber Rubolph I in Gemeinschaft befeffen , verpfandete er Rheinbellen mit Bacharach und Den bagt geborigen Burgen bem Ergbifchoffe Balbuin gu Ener. Benigftens ward in bem Bertrag, ben er mit fie nes Brubers Gemablin Dechtifd und ihrem Sobnt. Pfalzgrafen Abolph, im 3. 1322 errichtet bat, auß. brudlich verfeben , bag biefe gedachten Ergbifcof und ben König von Bohmen Johannes unter anbern auch in Abeinbullen famt Bugebor balb, rubig figen laffen follten a). Durch ben Pabifchen Bertrag bom 3. 1329 murde Rheinbolen der Marte ben Pfale arafen Rudolph II und beiben Ruprechten wieder augetbeilet, und obicon ber Pfandichilling noch nicht bezahlt mar , befahl boch R. Ludwig bem Erzbischoffe und bem Ronig mit ben verfesten Begen und Rinball balb, obgebachten Pfalggrafen geborfam und gemartig zu fenn.

Als nun Pfalzgraf Audolph mit beiben Auprechten im nämlichen Jahre eine Landestheilung machte, wies er ihnen unter andern auch Kyndülle an. Im I. 1342 errichteten endlich gedachte Pfandinhaber mit Beiden Auprechten einen Vertrag, vermög bessen die verpfändeten Orte nach ihrem Lode an die Pfalzgrafen und ihre Erben zuruck fallen sollten b). Dieset Fall ereignete sich zwar bald hernach, allein man trift diesen Ort weder in den nachherigen Erbverträgen,

a) Sieh oben die Einleitung ju bem Oberamt Bacharad S. 374.

<sup>6)</sup> Ein fehlerbafter Abdruck der davon handelnden ürkunde fehet in der Pfalz Birkenfeldischen grundlichen Mustuhrung die Zweidrückse Succession betreffend p. ga

noch in der haupttheilung bom J. 1410 an, fo das Die Pfandschaft auch nach der hand foriger auert zu haben, und endlich in ein Leben abgeandert worden zu fenn scheinet. Wenigstens wird noch heutigen Lages der halbe Theil an Rheinbellen mit alten und neuen Gerichten als ein vom Erzstift Trier rubrendes Leben erkannt e).

Nachgehends ift dem jungken geiklichen Sohne bes Herzogs Stephan die Salfte seines Unterhalts mit jabrlich 200 fl. auf das Dorf Rinbellen derges kalt angewiesen worden, daß der ältere Sohn, Berzgog Friedrich, welcher das Amt Simmern erhalten bat, ihm solche verreichen lassen wußte, Bon dieser Beit an ift es auch immer bei Simmern geblieben.

Die von Erbach und aus der Beffler Strut tommende Bach wird anfänglich Polfenbach, im Orte aber Guldenbach genannt. Rachdem Diefelbe vbe balb drei, unterhalb aber eine Mablmuble betrieben, fezet sie ihren Lauf nach Darweiler und Stromberg fort. Durch den Fleden ziehet die von Ramarach nach Simmern führende erhobene Landstrase.

Die Bevolkerung bestehet in 1:3 Familien, 580 Seelen. Die Gebaude in 2 Rirchen und Schulen, 91 burgerlichen und gemeinen Hausern. Die Gemarkung in 387 Morgen Aeder, 224 M. Wiesen, 10 M. Garten, 600 M. Weide, und eben soviel M. Wald.

Die Kurfürfil. hoftammer bestzet einige Baldungen, worunter bas sogenannte Sochsteinchen die beträchtlichste ift. Es ist ein besonderer Fönster barüber angestellet. In dem der Gemeinde zuständigen Lebenwald wird Eisenerz gegraben, zu dessen Senuzung eine halbe Stunde unterhalb gegen Sudost an der Gulvenbach und am Fuse des hochsteinchen eine

b) Den Lehenbrief bes Erzbischofs Lotharius vom J. 1615.
fieh bei Toiner hift. Pal. Cod. dipl. num. CCXXXX.

Eisenbutte, sobann eine halbe viertel Stunde melte binab bas bazu gebörige Hammerwerk angelegt, um von der Kurfürstlichen Hofkammer in Bestand ver lieben ist.

Die alte Kirche bestzen die Reformirten, die einen eigenen Prediger haben, welcher-unter die Inspection Simmern gehöret, und die Dörfer Dichte bach, Klein-Beidelbach und Erbach zugleich versebet. Die Katholischen haben ums J. 1775 burch mehrere von der geistlichen Verwaltung, und andere Wollthätern erhaltene Beiträge eine Kische zur Stende Bes ehmaligen Patrons Erasmus zu Stande gerbracht, die auch mit einem besondern Pfarrer bestellt ist, der zur Trierischen Disces und zum Poppartung Landsapitel gehöret.

An grofen Behnten beziehet die Rurfürftlahof. tommer zwei, und die geiftliche Bewoltung ein Drittel; am fleinen gedachte hoffammerzwei, und, ber Reform. Pfarrer ein Drittel; am Blutzehnun, ber zeitliche Schultheis zwei, und ben Befa Pfarru,

wieder ein Drittel.

3) Dichtelbach, ein mittelmäsiges Darf von 36 Häusern, hat zu Nachbaren gegen Oft Mannhach im Oberamt Bacharach, gegen Sud Rheinhellen, gegen West das Kurtrierische Dorf Lippshausen, und gegen Nord Perschied. R. Otto III gab im J. 996 dem Mainzischen Erzbischoffe Willigis einen Beträchtlichen Forst- und Wildbann, worin das von Off nach West ziehende Gebirg Canthen oder Kanterich, und das Bächlein Dabdilebach genannt werden est am Orte vorbei rinnende Bächlein, von welschem derselbe seinen Namen erhalten hat, scheinet unter lezterer Benennung verstanden zu werden.

Die

a) Die Urfunde fiehet in Gudenus God. diplom. Tom. I; pag. 14, num. IX.

Die Sulvendach lauft an der fablichen Granze ver Semartung ber , nimmt jenes aus dem Bacharacher Balde abfliesende Kabbachlein auf , und treibt eine Mahlmable. Auch ziehet die alte Romische Steinstrase von Bingen über den Kanterich durch das Dorf, das etwann von 220 Seelen bewohnet wird.

Die Semarkung enthält 188 Morgen Aeder, 122 M. Wiefen, 3 M. Garten, 750 M. Weide, und 250 M. Bald. In diefer Gegend am sogenannten hoche peinchen nimmt der grose Sonwald seinen Anfang.

Die Rirche, die Dem beil. Jatob geweihet gemefen, ift ein Filial ber Ref. Pfarrei gu Abeinbellen,

mobin aud Die Ratholifden eingepfarret finb.

Der Behnten wird in fünf Loofe vertheilet, bas von die Aurfärfil. Hoffammer drei, und die geiftlische Berwaltung zwei Jünftel beziehet. Der leztern Untheil am kleinen und Blutzehnten genieset der Ref. Pfarrer, und den Kammeral-Antheil am Blutzehnten ber zeitliche Schultheis.

# Schultheiserei Ellern.

Daufern ift ein ansehnliches Baldborf bon so Saufern, zwo Stunden von der Oberamtskadt sudostwärts, von Rheinbellen wer westwärts gelegen. Es hat seinen Namen von den vorbei fliefenden Basser, das aus dem Sonwalde hersommt, wberhalb eine geringe Mahlmähle treibt, und bek Abeinbellen in die Guldenbach fallt e). Durch eben diese Bach wird auch ein Fischweiber von 5 Morgen Landes angefüllt, welcher der Kurfürstl. Hostammer guständig ist.

s) Hievon febe man bie Ac. Academ. Palat. vol. V aift, pag. 130.

Pf. Geographie III. Th.

Die Gemarkung bestehet aus 515 Morgen Wede, 373 M. Wiesen, 4 M. Garten, 100 M: Weide, und 325 M. gemeinen Wald.

Drei andere Begirte auf bem fogenannten Schangon find ber hoffammer zuftandig, und fieben unter ber Abaenthaler, jene aber unter ber Abembeller Forfibute.

Die alte Kirche bes Ortes ift dem heil. Bartholomäus geweißet. In der Theilung bekamen fe die Katholischen, die sie aber nicht unterhalten. Du Pfarrer wohnet seit 1713 zu Schnorrbach. Die Roformirten haben eine neue Kirche mit einem eigenen Prediger, der Mersbach, Walbach und Benzweilerzu Filialen hat.

Das Gericht ift mit einem Schultheise und 4 Schöffen besest, und führet im Siegel einen Erlenbaum mit bem quabrirten Pfalzbaierischen Bappenschild.

2) Alein-Weidelbach bestehet nur aus 8 Satfern, und ist zwei gute Stunden von der Oberamtistadt sudostwärts entlegen. Bon dem in der Schultheiserei Schnorrbach liegenden Dorfe Alt-Beidelbach
ist von gehandelt worden. Bon dem Ablaufe eines Brunnens entstehet ein geringes Bäcklein, welches.
sch in die Ellerbach ergießt.

Die Gemarkung enthält on Morgen Aeder, 40 M. Wiefen, 3 und einen halben M. Weide, und foviel M. Wald.

Die Ratholischen sowohl als Reformirten find su Meinbellen eingepfarret.

Am Zehnten beziehet die Rurfürstliche Hoftammer zwei, und die geistliche Verwaltung ein Dribtel. Am kleinen Kohl- und Blutzehnten aber genieset der zeitliche Schultheis der erstern, und der Res. Pfarrer der leztern Antheit.

# Schultheiserei Argenthal.

Argenthal ist ein groses Dorf von 60 Sausern, anderthalb Stunden von Simmern sudostwarts entlegen. Seine Nachbaren sind gegen Oft Ellern, gegen Sud der Sonwald, gegen West Ainsweiler,

gegen Rord Alt-Beibelbach.

Im J. 1357 sind Philipp und Konrad Gebrüder von Bolanden von den Aheingrafen Johann II, und Wildgrafen Friedrich, mit welchen sie in eine Fehde gerathen waren, bei Argenthal geschlagen worden f). Vermuthlich hat der Ort ansänglich zur Raugrafschaft gehöret, und war damakiger Gewohnbeit nach an mehrere zu Burgleben begeben. Denn es sindet sich eine Rachricht, daß im J. 1372 der der steht des Dorfes Argenthal für 600 Pfund Pfenning zum Wittum verschrieden gewesen. Zwei Jahre darnach soll Wilhelm von Schönberg das Dorf Argenthal an Pfalzgrafen Ruprecht den ältern verstauft, und im J. 1,78 Johann Jost von Schönens berg die Gerichtbarkeit desselben verpfändet haben g).

Um Diese Zeit muß es mit Mauern und Graben verwahret, oder eine wehrhafte Burg daselbst errichtet worden senn. Denn in der Haupttheilung zwisschen R. Ruprechts Sohnen wird Argenthal die Stadt auf dem Hundsruck zu Herzogs Stephans Lose geschlagen, und in der Folge unter die dreit

Beften des Fürffenthums Simmern gezählet.

Die im Argenthaler Balbe entspringende Tiefenbach flieset mit schwachem Basser am Dorfe vorbei, und durch einen im Biesengrund liegenden Beiber nach Liefenbach, und so weiter. Durch ben Ort ziehet die von Alzei und Kreuznach auf Simmern

f) Kremers kurzgefaste Geschichte des Wild- und Abeingrässichen Sauses p. 62.

fahrende Landstrase, und wird barin ber Boll a boben.

Die Gemarkung enthält 775 Morgan Aeder, 450 M. Wiesen, 10 M. Gärten, 156 M. Weide, um 250 M. Wald.

Die Kurfürstl. Hoftammer besiget das sogenante Junker Reblings Hofgut, sodann in dem Sonwald zehen grose Bezirke, worin der vorhin dischst angelegt gewesene Fürstl. Thiergarten von 350 Mw gen begriffen, der nunmehro in Wiesen verwandelt, und in Bestand verlieben ist; sodann die ehmaligt Glabhatte, die schon längst eingegangen, und mit den dazu gehörigen 150 M. Wiesen in Erbbestand begeben ist.

Ueber diese samtliche Waldungen bat ber Josh meifter bes Oberamts als Jörster zu Argenthal bie Aufsicht.

Die alte Kirche ift ben Reformirten, Die eind eigenen Prediger angestellet, und ihm die Kirche ju Rinsweiler zugegeben haben. Die Katholischen haben das Rathhaus in eine Kirche verwandelt, die zur Ehre des heil. Johann des Taufers eingeweihet, aber nur ein Filial der Pfarrei Schnorrbach iff.

Der grose Zehnten wird also getheilet, daß bie Aurfürstl. Hoffammer zwei, die geistliche Verwaltung vier, und das Rheingräff. Haus Ohaun die Abrigen drei Neuntels in einer Flure aber, das Lisfeld genannt, die geistliche Verwaltung allein beziehet.

Das Bericht ift mit einem Oberfcultheife, bier Schöffen und einem Berichtschreiber bestellt.

2) Mutterfchied, ein mittelmäfiges Dorf be 37 Saufern, nur eine halbe Stunde von Simme fudoftwarts, und eine Stunde von Argenthal nobwestwarts entfernt, tommt indem fogenannten Such

gedinge unter gleichem Ramen vor k). Derhalb bem Orte entspringt ein geringes Bächlein, Rigenbach genannt, wie die Granzbeschreibung des Rirchsprengels Mersbach vom J. 1006 ausweiset. Es treibt unterhalb des Dorfes eine Delmuble, und fällt bei der sogenannten Bienenbrude in die Simmer.

Die Gemarkung enthält 300 Morgen Aeder, 141 M. Wiesen, 5 M. Garten, 50 M. Weide, und 7 M. Wald.

Das vor der Reformation eine von der Pfarrkirsche zu Simmern abhängige Rapelle dahier gestanden habe, solche aber mit einer andern zu Rinsweiler im V. 1536 vereiniget, und beide an einen Priester, der zu Mutterschied wohnen sollte, zu verleihen ausgemacht worden sen, ist bereits bei der Stadt Simmern angeführet. Diese Rapelle gerieth aber nach der Hand in gänzlichen Verfall, wedwegen sie auch dei der Rirchentheilung in gar keinen Anschlag gebracht worden. Die Ratholischen haben sich im I. 1750 aus eigenen Mitteln eine andere Rapelle errichtet, und zur Ehre der sogenannten 14 heil. Nothhelser einweihen lassen. Sie ist ein Filial der Pfarrei Simmern, wahin auch die Reformirten eingepfarret sind.

Am Beinten beziehet die Rurfürft. hoffammer wegen Simmern brei, und wegen Spanheim ein Deuntel, die geiftliche Verwaltung aber wegen des Rlofters Rumd vier, und wegen der Probstei Raspengirbburg ben übrigen neunten Theil.

Dbicon der Ort zur Schultheiserei Argenthal gebaret, fo bat er dennoch vier besondere Schöffen und einen Gerichtschreiber.

<sup>6)</sup> Wurdemein Subfid. diplom. Tom. VI, pag. 167 & 179.

4) Glweiler. Ein gemeines Dorf von 23 fle fern, eine halbe Stunde von Simmern fudwid gelegen, wird in einer Urfunde vom 3. 1312 A wilre genannt, und in dem Navengirsburger hund geding wird eines aus 14 Schöffen befandenen Gorichts daselbst gedacht 1).

Durch bas Dorf fliest die Simmer, und nimmt bas bei lezterm Orte bemerkte Holzbächlein auf. Diefes treibet oberhalb eine Delmuble, jene aber indem

Dorfe eine Dablmuble.

Die Semarkung enthält 287 Morgen Aoder, 109 M. Wiesen, 2 M. Särten, 150 M. Weide, und 601 M. Walb.

Die Rapelle bes Orts war vor der Reformation ebenfalls von der Hauptpfarrei Simmern abhängig, ift durch die Theilung den Reformirten zugefallen, und wird von dem zeitlichen Schulrettor und Pfur pitarius zu Simmern verseben.

Mit bem Behnten verbalt es fic, wie bei im abrigen brei Dorfern Diefer Schultbeiferei.

# Schultheiserei Ravengirsburg.

er Ort Navengirsburg liegt an der Simmer, an derthalb Stunden von der Oberamtsstadt sud wär's, und hat seinen Ursprung von dem oberhalt desselben auf einer Anhöhe gestandenen Rloster reguliter Ehorherren des heil. Augustins. Ein vornehmer Herz Namens Navenger, soll im X Jahrhundert auf jenem Hügel eine Burg erbauet, und nach seinem Ramen Kavengeresburg genennet haben m.

A) Würdemein Subsid. diplom. Tom. VI, pag. 123 & 164.

m) In einer lirfunde bes A. Otto I vom J. 956 bei Scholman hist. Worm. Prob. XXIII helfet est quandam part silvae prope Chevilundache, in loco, qui dicitur Nichtericha, ab orientali plaga incipientam, quae dust

Im XI Jaffibundert befaß diese Burg und Gater ein Graf Berthold, der mit seiner Gemahlin hedwig keine Leibeberben hatte. Beide vermachten deswegen ihre Gater in dem Rahgau, Trachgaue, wie auf dem Hundbrude, jum Altare des heil. Christophs in Rabengeresburc. Der Erzbischof Sigsfried von Mainz bestätigte diese Schankung im J. 1074, und stiftete daseicht ein Rloster für besagte Chorherren, worüber er dem Erasen Berthold die Schuz- und Rassenvogtei vertieben hat n).

In Jolge der Zeit kam das Bogteirecht an die Pfalzgrafen als Erben des Abeinfranklichen Herzogthums, von welchen es den Wildgrafen zu Leben, und von diesen wieder an die edlen Herren von Heinzenberg zu Afterleben vergeben worden ist. Zu Ende des XIV Jahrhunderts sind die After-Basallen, und bald darnach auch der Lebenträger Gerhard Wildgraf zu Kyrburg ohne Leibeserben mit Lode abgegangen. R. Nuprecht als Pfalzgraf bei Abein behielt also diese Schirmvogtei sich und seinen Erben, den jeweiligen Pfalzgrafen, ausdräcklich vor, und versprach das Rloster bei seinen Freiheiten, Rechten und Geswohnbeiten zu handhaben und zu schägen o).

domo Vodonis, usque ad pontem Richemos, & exinde ad Morbrugga, & sursum Moraba, usque ad monachorum viam, & ad praedium Ravangeri, & in septentrionali parte usque ad campestria in pago Nabgeme in forato nostro Vuasage. Hert Crellius in Orat. de Anvilla helt Chevilundache sur Echwebelbach im Oberant Lantern, und Nivunchiricha für Reunkirchen im Oberant Lanters eden. Allein es scheinet ersteres bester auf Kelenbach an der Simmer, und leiteres auf die Nunstriche den Eargenroth zu passen, weit beide Derter mit den Ravengischurgischen Gütern genane Verdindung haben.

I, pag. 377.

a) Des Shaigs Brief ftehet in Ac. Acad. Palat: Tom. III.;
pag. 103. geben Seibelberg anno Domini millefimo quadringentefimo octavo, Sabatho post festum Pantecostes &co.

In der Erktheilung unter gedachen K. Muprecht Sohnen fiel dieses Bogieirocht ins Loas des herzeit Stephan und seiner Nachfolger in dem Ant Sim mern. Wie weit die Gerachtsame des Klosters sie erstrecket haben, kan aus dem merkwärdigen hundigedinge ermessen werden, worin die Gerichtbasteit des Probstes über sämtliche in dem ausgezeichen Bezirke gelegene Dörfer und höfe umptändlich ir schrieben werden. Es mußte nach dem alten Kietume alle steben Jahre einmal an zweien Endazwen Tage nach einander offentliches Gericht gehaten werden, eines auf den Felde bei Jelbach, und das andere bei Runtirchen.

Als mit Anfange bes XVI Jahrhunderts bas Religions- und Rlofterwefen in Der Pfalz vielen Anfechtungen ausgesest mar, suchten Die Beifflichen gu Ravenairsburg einen bobern Gous, ben ibnen f. Rarl V im 3. 1532, auf zeben Jahre ertheilet bu, indem er ben Ergbifchof ju Mains, ben Bfalgarain Rurfurft, bie Rhein- und Bildgrafen gu Bandhe bern beffelben geordnet und gefezet bat p): Berlauf Diefer Beit nahmen Die fcon eingewurzette Reuerungen taglich ju; Die geiftlichen Gater murben mit ungewöhnlichen Abgaben beschweret, bas Rie. fterleben berachtlich gemacht , und überhaupt ben Drieftern gebothen , fich funftig nach ber Augfpurgi. feben Confession zu verhalten. Pfalzgraf Beorg, als regierender Bergog gu Simmern, machte im 3: 1560 mit bem Brior bes Rlofters Ravengirsburg einen Bergleich , worin Diefer fich ju Beobachtung bar neuen Rirchenordnung bequemte, bagegen aber Die Berficherung erhielt, bag bas Rlofter bei feinen Satern, Renten, Gulten und Gefällen, auch anbern

p) Geben zu Regenspurg am zwölften Lag bes Momats. Juni nach Christi Geburt funfzehen hundert und stoet und dreifig.

pergebrachten Rechten obne alle Gefährbe verbleiben follte a). Diefer Buffand baueste nicht lange, inbem bas Rloffer im 3. 1506 mit allen feinen Gatern und Gefällen eingezogen, und zu berfelben Bermaltung ein weltlicher Schaffner angestellet worden ift r).

Das Kloster wurde lange Beit burch Probste regiert. Als aber um Die Mitte bes XV Jahrhunberte bie Monche von ber geiftlichen Bucht und ihren Belabden abzumeichen angefangen, wurde bon ben regulirten Chorberren zu Bindesbeim bei Bwoll im Biftum Utrecht, eine Congregation errichtet, beren Saungen bas Rlofter Rabengirsburg unterworfen. Die bigberige Burbe eines Drobfes unterbrackt .... und nur ein Prior angeftellet. Ban ben Brobften fin-De ich folgende in unvollftandiger Reibe s).

3m 3. 1084 Tyzelipus praepositus, erhielt von einer Bittib Friederun Die Rinche ju Mengerschied, und von dem Erzbischof Sifrid I bie Beftatti-

auna darüber.

130 Marcholfus praepositus, in ber Siftungsurfunde des Rlofters Pfaffen-Schwabenbeim im Dberamt Rreugnach, unter ben Beugen.

11135 Wezelinus praepositus, unter bem bie Rirche Bu Enferich gestiftet und eingeweidet worden ift.

#186 Richardus praepositus de Ravengeresburch. als Beuge einer vom Ergbischof Konrad gu Maing Der Probftei Blanbeim ertheilten Urfunde t).

#196 Geuino praepositus, unter ben Beugen ber Stife tungsurfunde des Monnenfloffers Chumbb n).

t) Senkenberg Medit. de universo jure & hiftor. pag. 64.

Ac. Acad. Palat. Tom. III, pag. 97.

<sup>4)</sup> Buttinghaufen Beitrage gur Pfalgischen Beschichte 1 Band, III Stud, p-256.
r) Struve Kurpfalzische Kirchenhistorie p. 280.

s) Selbige hat herr Grufner in ben Aft. Academ. Pelat. Tom. IV, p. 404. und herr Wurdtmein in Subfid. dipl. Tom. V, VI & XI auch meiftens verzeichnet.

1234 Henricus praepositus, welchem Johann Sur von Spanheim im J. 1239 die Freiheit dn Hofe und Sater zu Enterich und Reil beftatie get hat.

i271 Theodericus praepositus, fertigte mit Bilbgrafen Emich über die Gater zu Raumen eine Urkunde aus, und foll im J. 1287 noch gelebt

baben.

1200 Hermannus praepolitus, taufte einige Giter zu Dorwiler; muß aber balb bernach abgezum gen fenn.

1290 Rudewinus praepolitus, gab des Alefiers Mah.

le ju Gengingen in Beftanb.

2296 Gotfridus praepositus, begabte bie Chriftophels Rapelle in des Rlofters hofe ju Bingen.

2312 Stephanus (Kindeln) praepofitus, unter ben ein Streit wegen bes Pfarrfages ju Sobren beigelegt worben.

2315 Otto praepositus, tommt in berfchiebenen Ur-

funden bis zum I. 1330 bor.

±331 Berner Probft, in einem Erbbeftandebriefe eines Beingartens in Bingner Gemartung.

1335 Emmerich von Spanheim Probft, tommt bis

1350 bor.

1360 Philipp von Koppenstein, ist im J. 1363 ben 19 Mai gestorben.

1371 Berban von Burge Probft, foll im 3. 1385

noch gelebet baben.

T388 Philipp von Koppenstein, taufte ein Haus zu Manster Menfeld, und fertigte wegen des Klofters hof zu Steege eine Urfunde im J. 1889 aus.

1396 Beinrich bon Burge, in einem Schanfungs-

briefe von diefem Jabre.

1411 Johann Hundsruder von Spanheim, taufchte einige Guter zu Pulich ein, und lebte noch 1413.

1416 Konrad Rheingraf, gibt ben hof zu Monzim

gen in Beffand, und tommt bis 1435 in Urfunden bor.

1442 Beinrich Bacharach Probft bon Spanbeim, unter bem bas hundgebing feierlich gehalten morden, foll noch im 3. 1445 gelebet haben.

1449 Emmerich bon Lewenstein Der legte Probft, wird gumeilen auch Emmerich von Mertenfiein genannt. Unter ibm mard bas Rlofter jur Bin-Desheimer Congregation gezogen, Die Burbe eines Probftes abgeftellt, und Prioren gum Bor-Rand geordnet.

1468 Thylmann von Grunberg, Prior, noch bei Leba Beiten Des vorgenannten Probften, wird als ein frommer und gelehrter Rann gefchilbert, und

foll erft im 3. 1485 berftorben fenn w).

1486 Johann von Grunberg Prior, beffen verschies bene Urkunden bis ins 3. 1495 ermahnen.

1510 Rafpar von Grunberg Prior, bis jum 3. 1516 auch Caffo genannt.

1516 Sebaftian von Engers Prior, bid jum 3: 1525.

1530 Fridericus de Ortemburg.

1545 Hénricus de Noverico.

1558 Johann Sartorius, Der legte Prior, machte im 3. 1560 mit Pfalger. Georg von Simmern ben icon bemerften Bergleich.

3m 3. 1697 murben gwar bie Auguffiner-Chorberren von den Frangofen wieder eingefest y). Aber nach dem in eben Diefem Jahre erfolgten Dismidifchen Brieden mußte wieder alles in vorigen Stand geftellet, folglich bas Rlofter mit allen Einfunften ber geiftlichen Bermaltung gurudgegeben werben. In Der bekannten Religionderflarung ift es Dabei berblieben, und Die Gefalle Diefer Probftei werben

a) Trithemius. in Catalogo Virorum illustrium legt ibm dies fes Lob bei, Opp. p. 165 & 377. y) Oliverii Legipenrii Monast, Mog. pag. 65.

noch wirklich burch einen eigenen Schaffner be waltet.

Broben der Probstei war auch ein Nonmenklost des nämlichen Ordens zu Navengirsburg. Im I. 1135 hat die Wittwe Burkhards, Nitters von honden, ihre Bestzungen und Nechte dem Hauptsloster übergeben, und sich mit ihrer Tochter in diesen geschlichen Orden begeben. Es ist zu vermuthen, daßbestgetes Ronnenkloster von dieser Stistung entstander sey. Dessen wird hernach in Urkunden des XIV Jahrhunderts unter dem Namen einer Klause gedacht, scheinet aber frühzeitig eingeganzen, und destigen Gater zum Hauptkloster gezogen worden zu seyn.

Reben dem Klofter ift nach und nach eine Dotfgemeinde entffanden, welche jest aus 27 Saufern beftehet. Die Simmer flieset westwärts vorbei, und treibt mittelst eines davon abgeleiteten Grabens die zum Kloster gehörige alte Bannmable.

Die Bemarfung enthält 366 Porgen Ateler, in M. Biefen, 4 . Basten, 500 M. Beibe, unbest Dr. Bald. Alle Diefe Feld- und Balbgrande gebi ren urfpranglich jum Rlofter, und find ben Ginmobnern bes Orts beständlich ober gegen Bins berlieben. Die alte Rlofterfirche, welche von alteffen Beiten ber bem beil. Chriftoph geweihet, ift in ber Theilung ben Ratbolifden jugefallen, und im 3. 1718 auf bas alte Grundgemauer neu erbauet, Die Beforgung Der bortigen Pfarrei aber einigen Prieftern bes Rlo-Bers Cherbardstlaufen im Trierifchen übertragen worden. In der Mitte Diefer Rirche ift linter Sand eine fteinerne Platte mit einer im 3. 1497 verfertigten Inschrift, Die im J. 1074 geschehene Stiftung betreffend z). Bu Diefer Pfarrei geboren Die Dorfer Beldweiler, Sargenroth, Diefenbach und Mengerfcheid, wie auch die Bofe Wimmerebach, Diden

z) Solche ift in Act. Agedem. Palat. Tom. III, pag. 35 & gebrudt.

noth und Reuhof. Die Reformirten haben auch eine Rirche in dem Dr e erbauet, die von dem zeitlichen Rektor zu Simmern verseben wird.

Much bier ift ber Behnten auf die fcon oben bemertte Art zwischen der Kurfurftl Softammer und

Der geiftlichen Bermaltung gemeinschaftlich.

1) Sargenroth, swiften Ravengirsburg und Mengerfchieb, anderthalb Stunden von Simmern fubmarts gelegen, hies vor Alters Sarchenrait.

Gegen Oft liegt der fogenannte Dickenrorberhof, bon ungefähr 100 Morgen Landes, den die geiftliche Berwaltung erblich verlieben hat. Er wird im hundgedinge Dickert, auch Dickerait genannt.

Das Dorf bestehet aus einer Rirche, 2 Schulen, 38 Saufern. Die Bemarkung aus 427 Morgen Beis-De Neder, 165 M. Wiefen, 550 M. Beibe, und 274

Mt. Bald.

Ungefähr 200 Schritte vom Dorfe liegt die sogenannte Aunkirche auf einem freien Plaz, wo die
diffentlichen Gerichtstäge gehalten worden, eine Anzeige, daß bei Aufgang des Christenthums eine Hauptkirche daselbst gestanden habe, wozu die umliegenden Dörfer eingepfarret gewesen sind. Noch heutigen Lages wird jährlich ein beträchtlicher Biebe- und Waarenmarkt daselbst gehalten. Diese Kirche zum heil. Rochus siel bei der Theilung in das Loos der Resormirten, welche einen eigenen Prediger dazu bekellt, und ihm die Dörfer Wengerschied, Diesenbach und Belchweiler, mit dem Wimmersbacher hof zugegeben haben.

Am Zehnten geniesen die Erben der Rragen von becharfenftein die 21te Garbe zum voraus, den übrisen aber theilet die Rurfürfil. hoffammer mit der geiftlichen Verwaltung auf die schon mehrmale be-

mertte Beife.

2) Beldweiler ift bas fleinfte Dorf in biefer

Shultheiferei, und liegt anderthalb Stunden to Simmern subwestwärts. In einem zu Biebern in I. 1464 gehaltenen hundgedinge wird henne Rott von Beldwilre als Schöff bes Gerichts angeführt

Die Simmer fliefet neben bem Dorfe borbei, und ein bavon, abgeleiteter Graben treibt in bem Dr.

te eine Dabl- und Delmuble.

Eine viertel Stunde oftwarts ift der Wimmersterder-dof, welchen vormals die herren von Ropmfein, wie jezt die Freiherren von hade, als mie braflich-Spanheimisches Leben von Rurpfalz getragen haben. Es scheinet vor Zeiten ein besonderest Dorflein ober Weiler gewesen zu sepn a). Derma-len begreift solcher an Aedern, Wiesen und Bald: ungefähr 125 Morgen Landes, und ift mit zween Hosbauern bestellt.

Das Dorf bestehet aus 19 burgerlichen und gemeinen Häusern, welche von 23 Jamilien bewohnt werden. Die Gemarkung enthält 210 Morgen Acks. 73 M. Wiesen, 180 M. Weide, und 303 M. Wahl In dieser Gemarkung liegt ein zur Probstei Raven

gireburg geboriges Bofgut.

Bor bet Reformation foll eine Kapelle gur Ehre ber beil. Anna dabier gestanden haben. Bei bes Theilung aber tam fie in teinen Anschlag. Die Rethol. sind nach Ravengirsburg, die Reformirten nach Sargenroth eingepfarret.

Mit bem Behnten bat es gleiche Befchaffenbeit

wie in ben übrigen Orten ber Schultheiferei.

3) Mengerschied ift nach Abeinbellen bas geise te Dorf im Oberamt, zwo Stunden von Simmern fudwarts, in der Rabe des den Freiherren von Schmidtburg zuständigen Fledens Gemunden gele-

a) Bermuthlich mar es bas Dorf Wimmerebach, beffen i bem Weistum über bas hundgebing Meldung gefciebe

pan. In den Mosters Ravengiredung alten Urfunzan wird es gemeiniglich Mengererod genanntz,
zur im Hundgedinge aber Mengenschied, welchen Ramen es auch in der Jolge beibehalten hat. Awithen diesem Dorfe und der Neuerkirche lag das einzugangene Dörstein Auwen auf dem nächsten Verge,
deffen Gäter der Mengerschieder Gemarkung einverziset find.

Durch das Darf fliefet die aus dem zur Probfiei passeigen grofen Wildburger Walde fommende Grafer- oder Lameedach, treibt drei Mahlmablen oberpass, in und unterbald des Orts, fällt fodam in die pleichfalls durchlaufende Diefenbach, und mit diefer et Gemänden in die Simmer. Un der Urquelle diefer Bach lag ein anderes Dörstein Seeinhaufen ges
paintt, welches aber ebenfalls eingegangen ift.

Die heutige Bedillerung belauft fich auf 94 Kanmillien, 345 Secten. Die Gebäude auf z. Kirche, 2 Behalen 175 burgerliche und gemeine Häufer. Die Bemartung enchält 342 Morgen Accter, 252 M. Wise bes, 6 M. Gärten, 273 M. Weide, und 666 M.

Bald.

Eine viertel Stunde von Mengerschied gegen Pord liegt der Areuhof, woselbst Irmengard Frau von Bildenburg, mit ihrem Sohne Gerhard und Emtel Johann, dem Kloster Navengirsburg im Jahr 277 einen Hofbauern mit seinem Weib und Zugehöneigen geschenket hat b). Er bestebet aus ungefähr 70 Morgen Aderseld, und 30 M. Wiesen, und wird hon vier Hospeuten als Erbbeständern bewohnet.

Unter ben Balbungen ift ber grofe Bilbburger, Der Bater- und Steinsberger Balb e) bornemlich .

<sup>6)</sup> Die Urfunde darüber ist in Wurdtwein Subsid. diplome. Tom. V, pag. 419. wo es heiset Curtilem in nova Curtia &c.

e) 3m 3. 1469 vertauften Burtbard und Johann Gebruf. Der non Radbeim Diefen ihren Balb, gelegen am Steines

Pf. Geographie. III Ch.

30.

u bemerten. Bei legterm icheinet bor Beiten ein fe fonberes Dorf ober Menerhof geftanben. 34 baba Da in einer unten angufabrenben Urfunde zines Beis enbergifden Berichts bafelbft im 3. 1341 gedad mirb. In bem erften findet man bas Grundgemaun ber langft gerfiorten Befte Wilbenburg, mobon ein befonberes abeliches Befchlecht ben Ramen geführet Dat. Rach beffen Erlofdung ift fie burch Beprato an Die Schenten von Schmidtburg vererbet worden. Berner eine Stunde bon Mengerfchied im Soonmall liegt Die ebenfalls gang berfallene Burg Roppenftein, melde nunmehr jum Badifchen Antheil ber porben Brafichaft Spanbeim geboret.

Ueber Die Balbungen ift ein befonberer Rurf

Borfter in Mengerichieb angeordnet.

Das icon im XI Jahrhundert eine Rirche bu Diefem Dorfe geffanden babe, erhellet aus einer Uf Bunde bes Ergbifcoffen Sigfrib I von Mains, momit er bie von einer Bittib Pamens Brieberum ge machte Schanfung ber Rirche in Mengegerob, mie de Re-que Chre ber beil. Dreifaltigfeit, ber beiligen Apoffeln Philipp und Jatob, und ber beil. Jung frau Balburgis erbauen laffen , bem Rlofter Rabengirdburg befiettiget bat d). Gie febet aufferbath bet Dris auf bem Berge, und ift noch wirtlich ber beil. Malpurgis geweihet. Bei ber Theilung marb fit ben Rathotijden, gegen bie ben Reformirten abge grettene Rirde gu Diefenthal , überlaffen. Mis bet nade Die Pfarrei Ranengireburg ben regulirten Charherren bes Augustinerflofters Rebborf im Biffum Midftabt eine geitlang übertragen gemefen bat biefe Rirche miebes aufgrbauet werben follen , und mar

berg, herrn Emmerichen Probft te. Wurdemein Tomia, pag. 262.

A Beclefiam in Mengenerade in honorem St. Trimitatis S. S. Apostelorum Philippi & Jacobi, Virginisque Miliana Wathurgis, Wardinein I. er Th

auch fon unter Tach gebracht. Da aber mit biefer Pfarrei eine andere Berfügung getroffen worden, fit viefer Bau wieder erliegen geblieben, und die Rirche ber Pfarrei Navengirsburg einverteibet worden. Eine andere Rirche in dem Dorfe war dem beil Stephanus geweihet, und ift jest ein Jilial der Rief. Pfarrei zu Sargenroth

Der Bebnten in ber Bemarfang wird, wie in bem

Abrigen Orten , getheilet.

Dermog bes pftangenogenen Bundgebinne bat Amar au Mengerfchied, wie gu Ravengirbburg und Beibelbach , ein befonderes Dorfgericht beffanden . welches Margareiba Frau von Deingenberg mit ibven beiben Sohnen , Johann und Ifenbart , bem Brobft und Konvent gu Ravengireburg im 3. 1342 fant ben Berichten gu Bemanben und gu Steins-Berg um gro Pfund Saller bertauft bat e), es flund ifer unter bem Oberbof ju Ohlmeiler, und mard erfe In fangern Beiten gu ber nunmebrigen Schultbeiferet Ravengirebutg gezogen. Dermalen bat ber Schult-Dets weiter nichts, als Die oberamiliche Befehle, leich ben freigen ju Ravengireburg, Diefenbad, Ridmeiler und Deid ju vollzieben. Dingegen wus ben biefe vier Schultheifereien ein eigenes, und bas mabre Probfeigericht aus, welches bon einem Gerichtsichultheife, fleben Schoffen und einem Berichts fereiber (alle bermifchter Religion) belleibet mirb. Diefes verrichtet obne beifen und guthun bes lane bebbereliden Soultbeifen alle niebetgerichtliche Danda lungen.

Deffen Giegel hat zum Bappenbild ben beil. Estis fophel mit dem Jesus Kindlein auf der rechten Sand. Bor ibm fiebet das forag links burchichnittene Bab. Den von Pfalz und Baiern mit der Umschrift? S. das

Problècisch Gerichts z. Olweilen

al This Tem, XI, Pos. 177.

# Schuktheiserei Nickweiler.

Tictweiler list eine Stunde von Simmen westwärts, und bestehet nur aus 10 hin sern. Geine Rachbaren sind gegen Oft Rannsenfen, gegen Sub das zum Spanheimischen stat Airchberg gehörige Dorf Schändrunn, gegen Rest Dengen, und gegen Rord Vibern. In dem simb-gedinge wird es Aickwilre genannt.

Die burchsiesende Bieber wird babier Zum bach genannt, treibt zwo Mahlmablen, eine ster balb, die andere unterhalb des Orts, und lauft nich dem Rauerhof, welcher eine viertel Stunde daugn gegen Sud entfernt und ein zur Probsei Ravengirdburg gehöriger Frondof ift, der im I. 1623 von der gelftlichen Verwaltung erblich verlieben worden.

In altern Zeiten hat auf bem sogenannten Emerklindauser Berg ein Dörstein bestanden, weicht die Probste in einen Meperhof verwandelt, um Meteben gegeben haben. Im J. 1555 ward Johns Konrad von Mezenhausen damit belehnet. Bach En löschung dieses Geschlechts aber sind die Gater ein gezogen, und die Meder an Inwohner zu Reichweilm die Wiesen an die zu Unzenberg überlassen worden.

Die Gemartung enthalt 179 Morgen Weder, & Biefen, 120 M. Beibe, und 135 M. Balb.

Die Ratholischen find nach Bibern, und die Acf.

nach Reuerfirchen eingepfarret.

Auf bem Kauerhof und Stedelnhausen Berg be ziehet Kurpfalz wegen Spanheim, die Pastorei Kindsberg, und der Freiherr von Wildberg, jedes ein Drittel Zehnten. Im Nickweiler und Kautenerger Zeld der Pfarrer und Freiherr von Wistberg eben falls. Das übrige Drittel wird zwischen den Freiherr von Scholler.

a) Ungenberg und Gebenhaufen. Diefegwe geringe Perfer machen nur eine Gemeinde aus, m

find anderthalb Stunden bon Simmern westwarts entfernet. In beiben jablet man zusammen nicht mehr als 4x Hauser. Erfterer Ort wird in dem Hundsgedinge auch Gezenberg genannt. Des andern aber wird in dem geistlichen Lehenbuche gedacht, wonach Gebenhausen und Unzenberg zum Kirchspiel Kirchberg gehörig waren.

Bwifden beiden flieft die Beingenbad, und treibt

dier Mahlmublen.

Die Semartung enthält 278 Morgen Aeder, 107 M. Biefen, 727 M. Seide und Bald.

C Der Kreiberr von Hade beffet hier ein vormals

Roppenfteinisches Lebengut. Die Ratholischen find nach Bibern, und Die Res

brmirten nach Gemanden eingepfarret; beibe geben iber nach Rirchberg gur Rirche.

Am Zehnten bat die Kurfürstl. Hoffammer wegen Spanheim, die Pastorei Rirchberg, und die Freiherrn von Hade und Schmidtburg ein Oristel.

"3) Seinzenbach granzet gegen Oft an Gebenhausen, gegen Sub an bas alte Dorf Denfen, gegen Best an Meizenhausen, gegen Rord an Reich. In ber Beschreibung bes ehmaligen grosen Kirchsprenzets ber Pfarrei Kirchberg f) wird selbiges Cynzenbach genannt.

I In dem geistlichen Lehenbuche des Aurf. Philipps heiset es: "Die Dorf sint in dem Zirk der Pastory gelegen: "Altperg, Densen, Sonenbach, Mederschusen, Walhus, senbach, Denbach, Mittel-Eppzenbach, Nicher-Linsungenbach, Dambach, Gebenhusen, Atzemberg, Steckle, busen, Kuren, Schönborn, Oprechtzhusen, Kotschen, Kubern, Wamenrot, Waldenbrückl, Dickenschit, Rors, bach, Gemenben, Pangwiler, Sterschitz, Heden, Hober, Diktendorf, Nibber-Colenen, Ober-Colenen, Swarzens, wirrich, Mitley, Belch, Redelhusen, Selk, Meizens, Busen, Tadenrait, Slodenbach, Langenrobe, Capel, Apr, Morsperg, Wuscheim, auch zur Wissen, Bebern,

Sefen eine Stunde von Gimmenuntifbard gen , wird in bem Bundgebinge bom 3: ER42 3m boben genannt, und barin feftgefeget, bag; mi bes Rlofters Sof und Die Rable bafeloft in Der Mit to des Stifts Landes und Gebietes gelegen , worin Die Rirchberger Getreidmaas ablich ift ; Die aufchet Seite Des Mofelftroms befindliche Dorfer . ad bes fen auch bedienen, und in gebachtem bof empfenen follten i).

Eine balbe Stunde babon liegt bad Bate Mion, ein mit vier Saushaltungen befegter Bauernhof. Diefes Saus Riopp fomobl als Frontoben werben unter Diejenigen Drifchaften gezählet, welche bermog bes Rurfarften Bbilipps bon ber Pfalg getfth den Lebenbuch in bem Begirte ber Dafforei Rird. Berg gelegen finb.

Rachft bem Dorfe lauft bie von Reich Bind Bie-Bern tommenbe Bach borbei nach Rannhaitfer ind treibt amo Dablmublen.

Die Gemartung entbalt 353 Morgen Meder, M. Wiefen, und 140 MR. Beibe.

Die Ratholifchen find ebenfalls nach Biebern, und die Reformirten nach Reuerfirchen eingepfarzet.

Um Bebnien begiebet ber Katholifche Pfarzer in Biebern ein Drittel, ber Rreiberr bon Gomibibun auch fopiel, und ber Freiherr bon Sade bas fibrige welches vorbin die von Roppenstein genoffen baben

3) Reidelbeim liegt nur eine viertel Stunde von Simmern nordwestwarte, zwischen Rumdchen, Diweiler, Rronbofen und Rulg. Bwifchen felbigem und Dem Dorflein Rumdchen flieft Die Rulgbach burch, treibt gwo Dabl- und eine Delmuble, ergießt fic fodann in Die Simmer. Gebachte Rulgbach fcheibet Das Gebiet ber Probstei Ravengirsburg von bem ei

i) Wurdtmein Subfid. diplom. Tem. XI , pag. 238.

۲.

gentlichen Deremt Simmern &), wie bann auch wach neun alte Gränzsteine baselbst befindlich seyn follen. Der Det bestehet nur aus 16 häusern, welsche von 86 Menschen bewohnet werden. Die Gemarkung aber aus 155 Morgen Aeder, 64 M. Wiesen, 130 M. Weibe, und o M. Wald.

Diefes Dörflein bat vormals auch zur Pafforei :- Riechberg gehöret, ift aber jezt, wie die obigen, theils

nach Bibern, theils nach Reufirch gepfarret.

Reidelheim und Eichkalz machen nur einen Zehne ten aus, woran das Marggräfliche Haus Baden wes gen Spanheim ein Drittel, der Katholische Pfarzer zu Bibern einen gleichen Theil, sodann die Freihers von Schmidtburg und von Hade das übrige Legiehen.

A) Richfülz, eine halbe Stunde von Simmern mordwestwarts, ein geringes Dorf von etwa 20 haus fern, ift nur durch die durchlaufende Bach von Rulg geschieden, hat aber doch seine besondere Berfastung und Schultheiserei. Es liegt am rechten Ufer der von Laubach berad kommenden Rulzbach, in welche die Michelbach sich ergieset, und die sogenannte Dausehmuhle treibet.

Die Bemartung enthält 264 Morgen Meder, 122

m. Biefen , 245 M. Beide , und 43 M. Bald.

Mit bem Rirchenwesen und Bebnten bat es gleiche Beschaffenheit, wie bei bem vorhergebenben Dorfe. Reibelbeim.

Don Diefem Dorfe Gichful bat bie gange Soult-

Beiferei im J. 1779 ben Ramen gefähret.

5) Bibern. Ein Dorf bon 35 Baufern, anbert.

k) In ber dem Sundgedinge angehangten Granzbeschreisbung heiset es: ", von der Michelbache bis in die Kalge, ", and der Kalge bis in die Bache Simmer genannt.

sen, wird in dem Hundgedinge vom I: 1442 In hoben genannt, und darin fetgefeget, daß; u. bes Alofters Hof und die Rable daselbse in der die des Stifts Landes und Gebietes gelegen, von die Richberger Getreidmaas üblich ift; die aufan Geite des Moselftroms befindliche Dorfer, po the fen auch bedienen, und in gedachtem hof empfapen follten i).

Eine halbe Stunde babon liegt bas Jan Mop, ein mit vier haushaltungen befegter Bauernhof. Dieses haus Klopp sowohl als Fringoden werba unter biejenigen Ortschaften gezählet, welche vermög bes Aurfürsten Philipps von der Pfalz geffit den Lebenbuch in dem Bezirke der Pastorei Lieberg gelegen find.

Rächst bem Dorfe lauft bie von Reich Unb 966 Bern kommende Bach vorbei nach Rannhaltsen Wittericht zwo Mahlmablen.

Die Semartung enthalt 353 Morgen Medet, in Dr. Biefen, und 140 M. Beibe.

Die Ratholischen find ebenfalls nach Bieben, und die Reformirten nach Reuerfirchen eingen fand

Am Beboten beziehet ber Kathalifde Pfarrer pi Biebern ein Drittel, ber Freiherr von Schwickbun auch foviel, und ber Freiherr von Sade bas abrig, welches vorbin die von Koppenstein genoffen baben

3) Reidelheim liegt nur eine viertel Stunde im Simmern nordwestwarts, zwischen Kumdchen, Alweiler, Fronhofen und Rulz. Zwischen selbigen und dem Dorflein Kumdchen fließt die Kulzbach burch, treibt zwo Mabl- und eine Delmuble, ergießt fich sodann in die Simmer. Gedachte Kulzbach scheide bas Gebiet der Probstei Ravengirsburg von dem ein

i) Wardtwein Subfid. diplom. Tem. XI, pag. 238.

Ngentlichen Beramt Simmern &), wie dann auch wach neun alte Gränzsteine baselbst besindlich senn sollen. Der Det bestehet nur aus 16 Häusern, welsche von 86 Menschen bewohnet werden. Die Gemarkung aber aus 155 Morgen Aeder, 64 M. Wiesen, 130 M. Weibe, und 9 M. Wald.

Diefes Dörflein bat vormals auch zur Pafforei Rirchberg geboret, ift aberjest, wie die obigen, theils

nach Bibern, theils nach Reufirch gepfarret.

Reidelbeim und Eichkly machen nur einen Zehne ten aus, woran das Marggraffiche Saus Baden wes gen Spanheim ein Drittel, ber Katholische Pfarger zu Bibern einen gleichen Theil, sodann die Freihers sen von Schmidtburg und von Sade das übrige beziehen.

A) Sichtula, eine halbe Stunde von Simmern mordwestwarts, ein geringes Dorf von etwa 20 haufern, ift nur durch die durchlaufende Bach von Rulg geschieden, bat aber doch seine besondere Verfastung und Schultheiferei. Es liegt am rechten Ufer der von Laubach berab kommenden Rulzbach, in welche die Michelbach fich ergieset, und die sogenannte Dausehmuble treibet.

Die Gemarkung enthält 264 Morgen Meder, 122

m. Biefen , 245 M. Seibe , und 43 M. Bald.

Mit dem Kirchenwesen und Bebnten bat es gleiche Befchaffenheit, wie bei bem vorhergebenden Dorfe Reibelbeim.

Bon Diesem Dorfe Cichtul bat Die gange Soult-

Beiferei im 3. 1779 ben Ramen gefähret.

5) Bibern. Ein Dorf von 35 Baufern, anbert-

<sup>2)</sup> In ber bem Sundgebinge angehangten Grangbefcrelebung heifet es: ", von der Michelbache bis in die Kalge, " ans ber Kalge bis in die Bache Simmer genannt.

halle Ciunben von Minnurn weftnerbenderie Affet ven Ramen von der derchtiefenden Sache. In domint im XIII Inhehandert vor, da interfice fo gelbrand genannt Fuchs von Biebern mit Highel von ihngarn Deren von Sainzenberg Livels Bill vegen der Wirthschaft zu Bievera im I. zachille lich beigelegt hat i). Im Jahr 1464 ward zu Rim auch: das Jundgeding gehalten m). Interficelle fun, nud dem Borfe Dombach liegt die Beide ih hald, auf der vor Alters dieses Geding gehaltish werden plegte:

Die Biberbach treibt zwo Mahlmaffen Co-Borfe. Cine hatte Stunde Davon zieher die fogiaante wille the Strofe vorbei nach der Mosel.

Die Gemartung enthält 23g Morgen Medtel 235 Mr. Biefen, pag-A. Baide, und 3a Mr. Balb.

Gleich oberbalb bes Dorfes liegtides Babifet Bilitums ober Enfenhof, welcher zur Bufforet Auf Serg ginsburift. Sobann befiget bad Burfliche ha Gaim-Awburg ein hofgut in ber Getaarlung; vehl Bebaue langk eingegangen, Die Gates Mer weblit verlieden And.

Bu Bibern wohnt ein Forffer, weller Die fer bie fer Gegend fiegende betrachtliche Denten und mittellen beiten gene betrachtliche Denten bat.

von Kirche des Orts war anfänglich ein Fifth von Airchberg, jedoch im XV Jahrhundelt Rich will dinchn Eigenen Pfarrer bestellt. Sie ift jur Thee del heil, Johann des Tanfers geweihet, und im der Amschriftigung den Katholischen gugtfellen. Im Jaf 2770 murde folde neu gedauet. Der Pfarrer sell unter dem Landsapitel von Simmern, und hat Reid, Malchheim, Frondoseif; Runnbonfen; Rieweiler, Keidelbeim, Kals, Neutliechie, if Kinche Sprengel

A Wirdgrein Subfid. diplom. Tom. V. Pig. 224. m) Ibid. Tom. VI., pag. 171. heifet es: "in Biebern i " dem Dale by ber Kirden uf der Plans.

Die Meforminien ballen auch eine Rinde im 39 mich nebauet, Die ein Filial von Reufirchen ift.

Im Behnten beziehet Rurpfalz wegen Spandeise gin Drittel, Der Lath. Pfarrer bad andere, die Freiherren von Schmidtburg und Sade aber bad übnige Duittel.

ngir anderthalb Stunden von Simmern nordwelle marts gelegen. Man gablet 47 Danfer und 52 300 millen barin.

Durch baffelbe fliefet bie von Bafcheim tommenbe Bach, treist zwo Mabl- und eine Delmable im Orte, und vor bemfelben zwo Mablmublen.

Die Semarkung enthält 222 Morgen Meder, 99 M. Biegen, 409 M. Beibe, und 42 M. Wald.

Die Katholischen find nach Bibern, die Reformitten aber nach Remerkirchen eingepfarret. Der Pfard ger zu Bibern genieset auch ein Drittel des Sehntens, ginen andern Kurpfalz, und das abrige die Freibert gen von Schmidtburg und von Sade.

pordmefimarts, ein geringes Dorf von 25 Daufern, Eine viertel Stunde bavon entfpringt in Wolde gast ann, Backein, welches burch bas Dorf nach Reich und fo weiter in bas Biberthal fliefet.

Die Gemarkung enthält 220 Morgen Meder, E14, Wiefen, 39 M. Beide, und 90 M. Balb.

Auch besiget die Gemeinde noch 100 Morgen mit ben beiden Dorfern Reich und Biebern in Bemeinichaft.

Mit bem Rirchengang und Behnten bat es gleiche Bemandnis, wie ju Reich.

# Schultheiserei Mieterkums.

2) Riederkund liegt nur eine halbe Stunde in Simmern nordwärts, und scheinet aus din gum Kloster Kumd gehörigen Hubgütern entstude zu sehn. Das von gedachten Kumd herkomundt Bächlein stieset hier vorbei, und fällt bei Künden in die Külze, und mit dieser in die Simmer. Ur Dri ift 19 Häuserstart, welche von ungefähr roose len bewohnet werden. Die Gemarkung enthälich Morgen Aeder, 85 M. Wiesen, 83 M. Weide, md 40-M. Balb.

Die Katholischen und Meformirten Ind zu Gimmern eingepfarret. Eine Salfte bes Zehmend bezies bet die Kurfarfil Hoffammer, die andere aber die geistliche Verwaltung wegen des Klosters Kumb.

2) Aufz. Sin Dörflein von 13 häusern, eir halbe Stunde von Simmern an der Bache gleich Ramens und dem Dörflein Eichkülz gegenüber gein gen, kommt zu Anfang ves XIII Jahrhunderts vin da nämlich Heinrich von Dide im J. 1204 alle seint Gäter von Malbach bis gegen Külz, ins besonden dem Wald Strut dem Kloser Kumd übergeben hat n. Wie im Amte Spanheim entspringende Bach flieste mordwärts vorbei, und treibt oberhalb des Ortz eine Mahlmühle, und lauft durch Keidelheim in die Simmer.

In der Gemarkung finden fich 148 Morgen Nedel, 61 D. Wiefen, 115 M. Weide, und 93 M. Baib.

Bor der Reformation gehötte diefer Ort gur foftorei Kirchberg, jezt find die Ratholischen nach Sie been, und die Reformirten nach Neuerkirch eingepfarret. Um Zehnten beziehet Kurpfalz ein Drittel, die geistliche Berwaltung aber wegen der Probstei Na-

n) Buttinghaufen Beitrage zur Pfalzischen Geschichte II Banbes, IV Stud, p. 325 & 332.

iengischung und wegen bes Rloffers Auerb zweimat voiel.

23) Menerfirch. Ein geringes Dorf von 16 Jauiem, eine Stunde von Simmern nordwestwärts gesegen, hat gegen Oft das Rloster Rumd, gegen Sud
kulz, gegen West das zum Amt Rastelaun gehörige Richelbach, gegen Nord Laubach zu Nachbaren. Es knd eigentlich zwei Dörfer, welche von der durchlausenden Kulze geschieden werden. Was davon auf dem linken Ufer liegt, gehöret zur hintern Grafschaft Spanheim und zum Amt Rastelaun, das auf dem rechten aber, von welchem hier die Rede, ist Pfälissch. Gedachte Kulz treibet unterhalb des Orts eine Rahimähle.

Die Bemarkung bestehet aus 190 Morgen Aeder, 100 M. Wiesen, 120 M. Weibe, und 54 M. Wald.

Bon der Kirche dieses Orts findet sich nicht die mindeste Nachricht, ausser das solche vor der Reformation dem heil. Wendelin geweihet, und ein Filial von Bidern gewesen, bei der Richentheilung aber in das Loos der Reformirten gefallen ist. Der angestelle prediger hat auch die Dörfer Bidern, Buschheim, Rulz, Ricweiler, Rannhausen, Reich, Frondosen, Sichtalz und Reidelbeim zu versehen. Die Kathalinschip gehören nach Bibern. Mit dem Behnten verställt es sich dahier wie zu Kulz, ausser das Alomese Kumd auch aus gewissen Aedern den breifigsten, und die Hoftammer von den Pfarrädern den Zehnsten allein beziehet.

Das Gericht in allen brei Dorfern ift mit einem Schultheise, einem Gerichtschreiber und vier Schoffen, namlich einem von Rieberkumb, einem von Rulz, und zween von Reuerfirchen beseget. Es führt in seinem Siegel einen auf zween Palmzweigen rubenden herzschild mit ben Baierischen Rauten; oben varauf stehet eine von dem Pfalzischen, towen ge-

Sibobo Ritter von Schmidburg bem Roffer alle fine Guter ju horweiler gefchentet e).

Im XV Jahrhundert verfiel die Riofferzucht und im folgenden ward bas Rioffer im 3. 1566 ben Pfalzgrafen Georg der weltlichen Gerichtbarteit gen-

Ich untergeben s).

Die Nonnen blieben zwar noch bei ihrem Dubenk rogeln. Als aber die legte Aebtissin im Ix 147pm' Tode abgegangen war, zog Pfalzgraf Richam in Befälle gänzlich ein, und lies von seinen Allen überlegen, ob das Kloster zu einer Schnie, woher in einem Hospital verwendet werden spila. Iedoch erst nach Ableben gedachten Berzogs verwanzuse spil wied Kurf. Friedrich IV in ein Pospital für Mithalen mer im I. 1598.

Bon ben Webtiffinnen find nur folgende manige in

Andenfen:

drob Bertha, ericeinet mit bem Probfte Bobens

Dide gefchebenen Stiftung.

1372 Sophia in einem Bergichtsbriefe aufeine Mein gulte gu Odenbeim t).

7450 Selida von Menenhaufen w). 1496 Derothen Silchin von Lorch, bat sich

1506 mit den Pfarrgenoffen verglichen. 1543 Etifabeth, und 1556 Dorothea von Meigenhaufen. Diefe Das D

einer bei Ger Schrichten bat herr Autringhaufen in ben 2006 : grägen zur Pfalzischen Geschichte I und II Bande aus einer bei ber Schafnerei Aumb befindlichen hanbfcrift gezogen, welche durch Baltbasarn Castelhun, ber Lub

fürfil. Pfais Bermaltungs-Renovatorn , und ermeldts

Rlotere-Schaffner um tae Jahr 1600 verfertiget morben.

3) Struve Rurpfalzische Rirchenhistorie p. 260.

2) Wurdemein Subud. diplom. Tom. X, in praefacione in

num. VIII.

) Humbrachts höchfte Zierbe Deutschlandes Tab. 85.

Konents. und seiner Gematin Jemingard Begehren, berliebe die Kapelle dem Bruder Eberhard, mit allem Eigenthume in dontiger Gegend, und der Ergebischof Konrad von Mains bustätigte solches im J. x196 mit dem Zusaz, das dieselbe aller dem Eistersgeroden von den Romischen Pabsten ertheilten Freisbeiten iheilhaftig senn follte 3). Auch hat gedachter Heinrich von Dicke im J. ind wegen seiner in das Kiefter aufgenommenen. Tochter Elisabeth alle seine Güter von Michelbach die gegen Kulz demselben übergeben in welche Schankung bernach von seinen Erben, dem Bischosse Heinrich zu Strasburg und Alexander Bern von Dicke, im J. 1252 bestätiget worden ist.

3m3.1241 fcentieRubolph Der Ergbiaton gu Tribe Dem Klofter alle feine Guter nebf bem Rirchenfag me Bornbeim bei Glanbeim. Pfalzgraf Ditt ber Wolander, fein Gobn Ludwig II, wie auch die Pfalzefafentillubolph. II, und Muprecht I, befreieten Des Rloffers Buier in den Thalern Diebach und Mannhad. bann Graf von Spanheim ju Startenburg ibat ein gleiches im I 1250 ju Enterich und erlaubte feinem Boeiknechte, Ludwig von Denfen, bem Rloften feine Buter auch ju verschreiben. 3m 3. 1257 aberlies Ihm Gobefrieds Ritters von Boppart Bittib Den Birchenfes ju Laubad, und Irmegarb von Erenf. werebifgte bon Stein , ben fogenannten Bartholaandus Mart, ber jabrlich vor bem Kloffer gehalten worben, mit bem Bebnten gwifden bem Rlofter und Dem Dorfe Laubach im 3. 1202. Mechtild bom Binmenburg, Beters von Trenf binterlaffene Bittib, und Pargaretha, Friedrichs von Schonenberg, Bittib. Derfprachen in folgenden Jahren amifchen bem Bafder, Die Simmer genannt, und dem Dorfe Rall filmmermehr einen Martt gu halten. 3m 3. 1307 bet

g) Diefe merfmirbige Urfunde ftebet in Ach. dund Balat.

Sibobo Ritter von Comibburg bem Ribfer angine Gater ju Dorweiler geschentet r).

3m XV Jahrhundert berfiel die Rioficezach und im folgenden ward das Kloffer im B. 1566 wi Pfalzgrafen Georg der weltlichen Gerichts arteit gin

fich untergeben s).

Die Nonnen blieben zwar noch bei ihren Anne rogeln. Als aber die lezte Aebtissin im Ix Install Tode abgegangen war, zog Pfalzgraf Richard in Gefätte gänzlich ein, und lies von seinen Anne überlegen, ob das Rloster zu einer Schnie, wher p einem Hospital verwendet werden hale. Ander erst nach Ableben gedachten Herzogs verwanzieleigen web Kurf. Friedrich IV in ein Pospital fin Mittallen mer im I. 1598.

Bon ben Webtiffinnen find nur folgende manige is

Andenfen:

Dick geschenen Stiftung.

1372 Sophia in einem Bergichtebriefe auf eine Weg

2450 Belida von Degenhaufen a.).

1506 mit den Pfarrzenossen verglichen

1543 Etifabeth , und

1556 Dorothea von Meinenhaufen. Diefe Spi

ej Diese Nadricten hat herr Buttinghausen in distrigen zur Pfälzischen Geschichte I und II Bankant einer bei der Schafneret Aumd defindlichen Hankant gezogen, weige durch Balthasarn Castelhun, der Ankalt Berwaltungs Renvacorn, und ermelbte Alokters-Schafner um das Jahr 1600 verfertiget worden. I Struve Kurpfälzische Kirchenhistorie p. 260.

<sup>\*</sup> Wirdrwein Subfid. diplom. Tom. X, in praefatione in

<sup>»)</sup> Sumbrachts höchfte Zierde Deutschlandes Tab. 85.

Soffit Enterfit, und im 3. 1561 bie Mible gu Ober-Diebad verbfachtet a).

1563 Katharina Pfalzgräffn bei Mhein, eine Loch's ter Berg. Johanns II bon Gimmern , im 3.

1500 gebobren, tommt noch im 3. 1571 bor y). \$572. Eba Brennerin bon Lewenftein, if im 3. 1574

berftorben.

Rach Aufbebung biefes abeliden Trauenfloffers Ind Die um felbiges gelegene Gater in Bestand perlieben, und in vier Menerhofe eingetheilet morben.

Dberbalb bes Dris enfpringt ein Bachlein, bas unterhalb eine Mablmuble treibet und nach Rieber-Punt lauft. Die von Laubach weftwarts berabtommende Rals fliefet butch einen Theil ber Bemartung. und treibt im Bienenberg auch eine Dable.

In bem Doufe murben voriges Jahr 26 Baufen und 138 Geelen, in ber Gemarfung aber 325 Mora nen Aderfeld, 114 M. Biefen, 60 M. Beibe, und

[35 M. Bald gezählet.

Die peiftliche Verwaltung ober ibre Kloker-Boafneret beffget in Diefer und übrigen ankoffenbens Bemartungen auch 307 Morgen Balb, über welche ein befonderer Sorfter in Laubach angeftellet ift.

Die alte Rlofterfirche, Die ben Reformirten aunetheilet worden , ift bermalen gant terfallen. e Metigionsgenoffen geben nach Boren, Die Ratholis

chen aber nach Laubach zur Kirche.

Em Stonten begiebet bie Rurfürfil. Soffammer pier, untodiengeifliche Bemaltung funf Reuntel, ber fogendnute, Barggehnten aber wird von beiben gu Leichen Theilen bezogen.

a) Coen bufelbft. Er nennet diefelbe aber irrig Ratharis na, nut fceint folde mit ber folgenden verwechselt git

<sup>2)</sup> Obgebactet Bittinghaufen am angezeigten Orte II Bande, G. 348 Iq.

Pf. Geographie. III. Tb.

diefer auch ohne Leibeserben Karb, Pfaligent I beffen beibe Braber, Deinhart und Deter bon mi penffein z). Rad ganglider Erlofdung biefes feblechts betam bas leben ber Rurpfalgifche Dbeil idgermeifter, Frang Rarl Freiherr bon Dacte, auf neuen Gnaben, in beffen Beffge fein Derr Sole ff mirtlich befindet.

Unweit des Orts' flefet bie bon Riffelbasse menbe Steinbach, treibt brei Dabten, und berief fich unten am Schönenberg mit einer anbem wa

Diberoth tommenden Bade.

Die Bemartung beftebet aus 181 Rorgen Meder 72 M. Wiefen, 60 M. Beibe, und 50 M. Walt.

Die geiftliche Bermaliung bat babier wegen ben Rirche auf bem Schonenberg, und wegen bes Ma fters Rumb, fobann ber Freiherr von Suele einie gum Roppenficinifden, und ber Greibetr vom Be ders jum Dejenhaufer Leben geborige Birfen.

Die Ratholifchen find auf den Schonenseist. mi Die Reformirten nach Pleizenhaufen eingemfapreting

Den Bebnten in ben brei Sauptflubren: Seat Die geiftliche Bermaltung mit Dem Bogteberen it eleichen Theilen, in ben zween Orfchfubren aber bet grafliche Saus Degenfeld, bis auf ein ber Rugfare Doftammer wegen ber hintern Graffchaft Spanbel guffandiges Reuntel.

6) Regerfdied ift, wie bas vorbengebenbe Dar lein, nur 19 Saufer fart. Es bat gegen Dft Merse bath, gegen Gub Balbach, gegen Beft Pleigenfau-fen, gegen Rord Bubenbach ju Rachbaren. Diefen Det fceinet basjenige Beriradesneida ju fem, welle des in ber Grangbefdreibung bes Rirchfpiels Mers Sac vom J. 1000 vorfommt a).

a) Der Lebenbrief ift geben ju Binterburg auf nach Johannestag 1483. a) Sudenus Cod, diplom. Tom. III, pag. 1014.

teformirten nach Pleizenhausen einzepfarret. Der ehnten ist in zween Fluhren abgetheilet. Bon der kolichen beziehet solchen die geistliche Verwaltung, pn der nördlichen aber die Grafen von Degenfeld.

4) Budenbach bestehet aus 14 Saufern, und ift nderthalb Stunden von der Stadt Simmern nordater entlegen. Nach einer Urfunde vom J. 1403 at Jädel Hume von Bacharach einige Zinsen und diter, wie auch die Hauprechte und andere Gerechaigkeiten im Dorfe Budenbach an König Ruprechtertauft.

Durch bas Dörflein fliest bie von horen tome rende Alingelbach, treibt eine ben Grafen von degenfeld zuffändige Mahlmuble, und ergieset sich bie nabe am Orte vorbei laufende Steinbach.

In der Gemarkung zählet man 211 Morgen leder, 136 M. Wiesen, 50 M. Weide, und 110 M. Bald.

Die Rurfürfil. Softammer, Die geiftliche Verwalang, und Die Grafen von Degenfeld-Schomburg effren einige freie Guter.

Die Ratholischen sind jur Pfarrei Schonenberg

eborig, und Die Reformirten nach horen.

Den grofen Zehnten beziehet die geiftliche Beropaltung in einem Bezirte, Steilheim genannt, alein, und ben kleinen die Gemeinde Horen; im übrisien Felde aber die Grafen von Degenfeld-Schomsurg, mit Abzug eines Reuntels für die Rurfürftl. hoftammer.

5) Steinbach liegt zwo Stunden von der Oberemisstadt nordostwarts. Die Vogtei zu Steinbach auf dem Hundkrud hat mit aller Zugehör von der Brafschaft Spanheim zu Leben gerühret. Als solches auf Ableben des Trägers Johann von Mersbach ledig ward, belehnte Pfalzgr. Friedrich der Hundkruder Walraben von Koppenstein, und da \$17 M. Biefen', 2 M. Garten, 36 M. Beibe, 1

Freigater find einige gum Koppenfieinischen s Dadischen Leben, und gum Klofter Rumd gebin

Brundfluder.

Im J. 1439 soll zu Binzweiler eine Rapele hiffanden und zum Kloster Rumd gehöret habnist Sie muß aber eingegangen, und ganz verfallen in indem bei der Kirchentheilung solche in keine bichlag gekommen, auch nichts mehr davon abm it. Die Ratholischen sind zu Reverschied, und die Mormirten zu Ellern eingepfarret.

Den Zehnten in der Hauptgemarkung beziehet bi Aurfürfliche Hoffammer mit der geiftlichen Bend tung zu gleichen Theilen; in drei Sewanden aber d Braf von Degenfeld zu & Reuntel, und gedachte be

Sammer zu einem Reuntel.

Das Gericht in der ganzen Schultheiserei W bet aus einem Schultheise, einem Gerichtschrein und vier Schöffen. Rebst folchem ift in dieser Schi heiserei auch ein besonderes Rumder Gericht, m die Dörfer Rumd, Bergenhausen, Budenbach, Bi weiler und Reperschied gehören. Nebst jenem Pl zenhauser Schultheise ift es bermalen noch mit siel Schöffen bestellet.

# Schultheiserei Laubach.

1) Poren. Ein mittelmäsiges Dorf von 23 he sern, zwo Stunden von Simmern wordelt entlegen, wird in alten Urfunden Zonrein, auf Zohren genennet, wovon ein adeliches Selchked den Namen geführet hat. Im Jahr 1135 überge Burkards von Honrein Wittib alles ihr Sut in de

<sup>6)</sup> Buttinghausen Beiträge zur Pfalzischen, Geschich I Bandes, IV Stud, p. 340.

porfern Honrein, Bubach ic. samt bem Rirchensaz z gedachtem Honrein dem Rloster Ravengirsburg. In den Fehde-Zeiten des XIII Jahrhunderts ard dieser Ort mit Mauern und Gräben umgeben, i der Folge auch zu den sogenannten Besten des imis Simmern gerechnet. Daher mird in der Theising unter K Muprechts Söhnen im I. 1410 Horein zgar eine Stadt genennet e). Es sind heutigen Lases noch Spuren davon übrig. Aber der Ort ist dieder in die Gestalt eines Dorfes zuruckgetretten. derhalb desselben entspringt die Alingelbach, und ieset nach Budenbach.

Die Gemarkung enthält 375 Morgen Meden, 152 R. Biefen, 3 M. Garten, 40 M. Beibe, und 276

DR. Balb.

Auf einem nur einige hundert Schritte vom Dorse entlegenen Bezirke fiehet man eine aufgeworfene Berschanzung, ungefähr 50 Schuhe im Durchschnitze haltend. Dieses soll eine den Herrn von Roppenstein zuständige Burg gewesen, und mit der sogespannten Lauterdheide an die herren von Schönberg, est von Degenfeld-Schomburg gekommen senn.

Im J. 1275 hat fich ber Probst Theoderich von Ravengirsburg mit Wilhelm und Johann Nittern von Walded, Heinrich Nitter von Randed, und Udo Ritter von Dalburg verglichen, daß das Patronatrecht hiesiger Kirche zwischen ihm und gedachten Gemeinern abwechseln sollte. Im J. 1313 gab es des vegen neuen Anstand, weshalben Arnold von Spandeim und Emmerich vom Steine zu Schiedsrichtern zemählet, und von solchen die wechseleitige Verleisung der Pfarrei sestgeset worden ist. Die von Balded scheinen ihr Necht von der Grafschaft Spans

e) Auch in der Theilung gwischen Herzog Stephan und bem: Grafen Friedrich von Beldenz vom 3. 1444 wird hoffne rein untet bie Stadte und Schiffer gezählet.

hein gutlebem getragen gu baben. Denn im 3.2 hat fiche Graf Balrat ben, Spanbeim wegen bi abnechfeinden Kirchenfajes abermals mie bem fr Benden verglichen D. 1882

Die nochin bem beil. Lutas geweibte Kirde bei bei ber Reformiren, was toas ber Reformiren, was in mis einem eigenen Prediger bestellt, welchen Dorfer Laubach, Rumb, Bubach und Subenbut Bilialen bat. Die Katholischen aber find nagt bach eingepfarret.

Den Behnten beziehet die geiftliche Bermein theils wegen ber Probfici Navengireberg, theils m gen ber Kirche felbfi.

2) Laubach. Ein ansehnliches Dorf ben an Sausern zwischen Simmern und Raffelaun, fom im XUI Jahrhundert bor, und ift gleich horen wie wenden Jehbezeiten mit Mauern und Graben un ben gewesen, beswegen es auch unter die Besten Umts Simmern gezählet, und in der haupttheils bom J. 1410 eine Stadt genennet worden ift.

In bessen Gemarkung entspringen das Mol und Aobdächlein, welche sich mit der vorbei si senden Kulze bereinigen, die ein Mahlmable treit und ihren gauf nach Neuerkirch fortsezet Neben w bei ziehet die von Koblenz nach Simmern führen Landstrase, eine andere aber nach Kastelaun durch b Porf, in welchem auch der Boll erhöben wird. In der Bemarkung sind 413 Morgen Aecker, 2

In der Bemarkung sind 413 Morgen Aeder, 2000. Wiesen, 6 M. Garten, 75 M. Weibe, und an mort M. Wald. Der Rurfürstl. Förster über alle zum Morgen bat in Laubach seine Wohnung. Die Kirche dieses Dorfes anlangend, so bat de

gevern.

<sup>4)</sup> Die Urkunden wegen diesek Kirchensages kuben sich in die und die Briefen Subside diplom. Tom. Vs. R. 107, 41 (1974), 117 de 157, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974,

Moffer Rumb, wegen Des Battonatrechis, ione Beit Bieberfound witten, bis bes Ritters Gobfriebs mei Boppart Bittibrifelbigene Diefes Rocht im 3. 1257 ganglich abgettetten fat e). Gie war bem bell. Brepbanus genetibet; und ift in der Theilung ben Rathotifchen beimgefallen. Diefe baben einen eines nen Pfarrer, bem bie nachft gelegenen Darfer Erbkired, Bubach, Boren und Rumd mit untergeben Im 3. 1716 ift bas gange Dorf, wied auch Diefe Rirche abgebrannt, balb aber festere won ber grifflichen Bermaltung wieber aufgebauet, und bisber senterbatten worben. Die Reformirten baben an-Kanglich auf bem Ratbbaufe eine Bethfiebe errichtet. im 3. 1719 aber aus gemeinen Mitteln eine eigene Rirde erbauet, Die ein Rillal ber Bfarrei Boren ift. Den grofen Behnten beziehet Die geifeliche Bermaltung als eine Buseder bes Riofters Rumb, ber Meine aber ift bem Rath. Pfarrer mem Genende übet-Laffen.

3) Erbichied. Gin geringes Dorf von no Dalle fein, liegt brittenle Stunden von Simmism nordwärts, an der nach Ausleng führenden Lundstrafe. Die Semarkung enthält zaz Morgen Meder, 70 M. Wiefen, 2 M. Särten, 3a M. Weide, sind 270 M. Wafd.

Die Kapelle biefes Darfieins foll bon bes Reformation ein Fillat ber zwischen Kuntrier und ben Befigern ber Graffcaft Spanfeim, duch ben Grafen von Wetternich-Beiftein zemeinschaftlichen Pfarrei Beltheim zewesen fenn, wovon bas Patronatrecht bem Stifte St. Safer zu Eneben zuständig ift. Ge-

<sup>3</sup> Bottinghaufen Beitrage zur Pfalzischen Geschichte H. Bandes, IV Sind, pag. 328. woseibst auch eines Bera trages vom J. 1292 gedacht und angemerkt wird., daß belagtes Niefter zu Laubach einen Pfatter zu hatten sonibig ich. Vimal molich

Constant and in the state of th

Dachte Kapelle ward und J. 1720 wieden Gergaffel und erst vor einigen Jahren von neuem aus gesa melten Almosen erbauet. Sie ist zur Spre des sa Erasmus geweihet, und gehöret als ein Filial p Pfarrei Laubach. Die Reformirten aber sind mit Goren eingepfarret.

Den gtosen Behnten beziehet besagtes Stiff St. Caftor in Carben an der Bofel., und ben &

gebnten ber Ratholifche Paffor ju Laubach.

4) Bubach ist an der Kurtrierischen Gränze ein falls dritthalb Stunden von Simmern nordwärtl entlegen. Es wird in der bei horen angegeigten Urstunde vom J. 1135 namentlich angefähret, und schon in ältesten Beiten bekannt gewesen senn fichet weit davon slieset das aus dem Spanheimischen Amt Rastelaun entspringende Bächlein vorbstreibt eine geringe Mahlmühle, und sezet seinen Kin die Simmer fort. Die von Simmern nach beson führende Strase ziehet durch das Dorf, welchem auch der Boll erhoben wird.

Der Ort bestehet aus 27 Saufern, samteiner Riche und Schule. Die Gewartung aus 270 Morga Aeder, 265 M. Wiesen, 2 M. Gärten, 144 M. Wei

be, und 430 M. Wald.

Unter den Waldbezirken ift einer mit dem Schl. Metternichsichen Dorfe Dudemode gemeinschaftlich, und wird insgemein die Burg genennet. Es ift noc eine Verschanzung von etwa 200 Schuben im Durchschnitte mit zween Graben und einem hoben Bat davon übrig. Nicht weit davon liegt auch die malige Veste Brunshorn, wodon sich im XII setz hundert ein adeliches Geschlecht geschrieben hat, davon im J. 1140 Ulrich g), im Jahr 1154 hein

f) Freheri Orig. Palat. Part. II., Cap. X.
g) Als Beng in einer Urfunde für bas Klofter Brauwells
welche in Ad. Acad. Palat. Tom. III., p.163 befindlich

wich &, im 3. rrob Berner, im 3. rago Beifel Beut i), und im J. 1272 bis 1315 Johann von Brundborn k) in Urfunden vorfommen, die fogar unter Die Dynaften gezählet worden. Die Burg felbft bar aur Pfalgarafichaft geborig, und ift bei ber gwifchen ben Sobnen bes Rurfurft Otten bes Erlauchten im N. 1255 vorgenommenen ganbertheilung mit ben Be-Ren Staled, Stalberg, Fürftenberg ic. bem altern Sohne zugetheilet worden I). Sie wurde bernach ums 3. 1320 von R. Ludwig an Ergbischof Balbewin gu Erier und Ronig Johann von Bohmen mit obge-Duchten Beften verpfandet, jedoch in bem Bertrage son Davia ben Pfalggrafen wieber ausbrudlich ausweschieben. Die Bfandschaft aber mabrte noch mebwere Jabre fort, und Brunsborn mar bis jum 3. 1354 darunter begtiffen m). Bald barnach foll Berlach von Brunsborn verftorben, und mit ibm biefes Befchlecht erlofchen fenn. Deffen Erbtochter Life mar on Benne von Bunnebern und Beilftein vermablt, ber mit ibr Euno und Gerlach von Bunneberg gezeugt bat. Beil nun ber von Brundborn bie Bogtei Pfalgfeld von ber niedern Graffchaft Ragenelnbo-Ben gu Leben getragen, befam jener Cuno, und feines Bruders Gerlachs Sohn, Johann von Wunneberg, Diefe Bogtei von neuem zu Leben, die jedoch bas Ergfift Trier an fich ju bringen gewußt , und die Derrn von Bunneberg bamit belebnet bat. Chen Diefes Gefdlecht erhielt bernach auch Die Befte Brund-

b) Vid. Hentheim Prodr. hist. Trevir. Tom. I, pag. 281. b. i) Ersterer kommt in der Stiftungsurkunde des Klosters Kumd, und der andere in einem Bundbriefe des Erzbischofs zu Kölln mit Pfalzgr. Ludwig I, und dem Margsgrafen von Baden vor. 1b. p. 97 & 101.

grafen von Baben vor. 1b. p. 97 & 101. k) Vid. Gudenus Cod. diplom. Tom. I, pag. 741. & Prodr. hist. Trev. p. 484. a.

<sup>1)</sup> Tolner hift. Palat. pag. 40.

m) Man vergleiche bamit, mas oben bei Bacharach bievon gefagt worden.

Born ju Ceben, and wich fifbiged in Borfampe XVII Jahrhunderts ausftarb, wurden die: Gmeifen von Metternich und Millemit Winit belowert.

Micht weit bom biefer berfinten, umbauten in ihren Gruhdmanern fichtbaten Burg liegt fe Borf Brundborn, weiches bieierefen bom Man nich auch beitgen:

Die vormals den d. h. Abilipp und Maleie welchet gewesene und in den Cheilung dem Resulten gugefallene Arrche ist. der Pfarrei Speren all in Filial einverteist. Die Katholischen find mach bent eingepfarret:

Ben Jahmen insber gengen Bengeben begiebet Die gefeliche Berwaltung wie eine Ingehin heftent Mauli Billen

Die Gouteiferei Laubadziftingit einem Schulbeife, einem Gerichtschreiber, und nicht Schöffen w fiellet. Bon lestern wohnen zween zu Laubach, zwe zu Bubach, zween zu horen, und zween zu Erbschi

## Schultheiserei Laudeit mang en

1) Meizborn ift ein Dorfiein von 14. Sauffaltungen, und liegt zwo Stunden von Sine mern nordoftwarts, von Laubert aber verftwarts. Deffen Gemarkung enthält 73 Morgen Acciae, 43 Dr. Biefen, 30 M. Weide, und 95 M. Bulleten,

Die Ratholischen baben eine gur Ehre bes fill. Dochus eingemeihete Beihfinde babiere find abrien, nach Schnenberg, und Die Refermitten nach ihr genbaufen eingepfagret. Annaniroliste in

Am Behusen begiebet Die Auspfälzische Hoffen mer zwei , und das Erzflift Trier, das abrige Pfilift.

2) Laudert ein boppeltes Derfiein, bas burd bin Bachtein unterfchieben wird. Der Theil auf rechter Geite ift Pfalgifch, und ber andere Erjerich

. P.

m: (6. 3) 3 3

3484 Baffet entfbeingt in ber Bemarting patreife uf Pfalgifcher Seite eine Mablinable, unt fliefet. ach Riffelbach. Pfälgifder Geits werben ir Daus er gefunden: ferner 193 Margen Hedele 64 DR. Biefen , 100 W. Weibe , und 220 W. Bald;

Benen Dorb flebet man Spuren einer Beffe, bie iod wirflich mit Ball und Graben umgeben iffig inweit bavon fieben vier gehauene Steine mit bem bfatpifden Bappen, bem Reichsabler und ber Jehrm uble 1988, welche bas Deramt Simmern bon Dem Rurtrieristen Amt Dbermefel unterfcheiben.

Die Ratholifchen geben nach Schonenberg, und

Re Reformirten nach Meigenhaufen gur Dieche.
2 Der Bebnten mich guifden Durpfatzwegen Spanreim , ber geiftliffen Bermaltung, und Ruttries for jetheilet / baf jebel fin Druttelle von beziehet.

3) Richenrob, ein gemeines Dorf von 20 Daus ern, swifden Riffelbach, Budenbad, Doven unbi Meisborn.

Reben porbei fliefet bie bon Meigborn fommenbe Bad gegen Gub, nimmt Die bon Dubentobe, Butbach und von Maigborn berabrinnende Bachlein puf, und treibt unten bie fogenannte Levenmable. Die Bemartung begreift 240 Dt. Aderfelb , 128 Dt. Biefen, 114 M, Beibe, und 337 M. Balbung.

amifchen Nichenrobe und Riffelbach liegt obgebache

ter Schonenberg mit einer Riribe und Rlaufe.

Die Rirche ift ben beil. Aposteln Peter und Paul geweihet, und foff bon ben Berren bon Schonbera erbauet worden fenn. In ber Rirchentheilung fet folde ins loos ber Ratholifden, ward aber mit ber Mfarrei Reperfchied verbunden. Muf ben Schonenberg find Riffelbach, Steinbach, Bubenbach, Lau-Dert, Deigborn und Diefes Richenrod felbft eingepfarrt. Die Reformirten aber find Bilialiften von Mleizenbaufen.

Bu Richenrob bat Rietwier ben Bebnien allein.

und auf dem Schönenberg bie Salfte: an Berich Dern Salfte bas Stift St. Martin zu Bormes zui w), und die Brafen von der Lepen ein Drittel.

4) Biffelbach liegt an ben Grangen bes Rurtrie Afden Amts Dbermefel, zwo Stunden bon Gimmern nordoftwarts, swiften Bibelsheim, to 2m rifc ift, Richenrod und Laubert. Es wird in ber Brangbefchreibung bes Rirchfprengels Berthes Biffilbach genannt. Die Bogtei beffelben betten Die Rnebel von Ragenelnbogen als ein Simmerifdes Burgleben, und nach ihnen bie Rragen bon Schar. fenstein mit ben Juntern von Degenbaufen in Gemeinschaft. Lettere befafen bom 3. 1718 an Diefes Leben allein, und als fie im 3. 1750 auch ausgefiorben , marb es gur Soffammer eingezogen , jedoch im 3. 1762 bem Damaligen Rurpfalgifchen Staatsmink fer, Breiberen von Beders gu Befterftetten. auf meute vertieben, beffen Gobn Beinrich Jofeph in wirflich im Befige ift.

Riselbach ist eigentlich ein doppeltes Dorf, die pon ein auf dem linken Ufer der durchstiesenden Bach gelegener Theil Trierisch, der andere auf dem rechten Ufer Pfälzisch ist. Die Bach kommt von Laudert, treibt oben am Dorfe eine Mahlmüble, und sezt ihren Lauf nach Pleizenhausen fort. Durch den Ort gehet die alte Poststrase, und in demselben wird det Rurpfälzische Zoll erhoben. Die Inwohnerschaft bestauft sich auf 33 haushaltungen; die Gemarkung auf 326 Morgen Acete, 132 M. Wiesen, 275 M.

Beibe, und 85 MR. Balb.

Die Rirche liegt auf Der Trierischen Seite, und

e) Den Antheil des St. Martinstifts hat dessen Probs Richwin geschenkt im J. MCX. Tradidit Canonicis praedicti Claustri S. Martini ad dispensationem albi panis, quem non habebant, docimam in Sconenberc pertinentem cum omni utilitate &c. Vid. Schannas hist. Episo Worm. Prob. aum. LXK., p. 64.

soret in das Bopparter kandkapitel. Aufder Pfaligiden Seite aber find die Ratholischen nach Schounter, die Reformirten nach Pleizenhausen eingenarret. Der Zehnten wird, wie auf dem Schönen-

erg, vertheilet.

Das Gericht der ganzen Schultheiserei ift mit els em Schultheise, einem Gerichtschreiber, und vien schöffen bestellet, und führet in seinem Siegel den vischen zween Palmzweigen aufrechtschenden Löwen, it der Umschrift: Rüchenroder Gerichts Insigel.

## Schultheiserei Gundershausen.

pie vier Dörfer, Ober- und Nieber-Gunders.
hausen, Liesenselb und Mermut, welche zu nieser Schultheiserei gehören, und vor dem dreisige ährigen Kriege unter dem Namen des Unterams.
Waldeck begriffen gewesen, sind als eigentliche Neberbleibsel der alten Pfallenz, und nicht als ura prüngliche Bestandtheile des heutigen Oberamt.
Simmern zu betrachten.

Bekanntlich war in altern Zeiten nicht nur die Schuz- und Schirmvogtei über die Stadt, und bas Erzstift Arier; sondern auch die sogenaunte grose und kleine Pfallenz mit der Grafschaft im Meienfeld am untern Moselftrome, der Pfalze

gräflichen Burbe anklebig.

Jenes Bogteirecht mit aller Zugehör an Leben und Sigen, nebst ben jährlichen Dienstbarkeiten, welche die Pfalzgrafen auf den Trierischen Orteschaften im Trachgane und an der Mosel berges bracht hatten, tratt Psalzgraf Leinrich im I. 1198

an ben Graffchef Johnen I wo, ind verpfi bete die Graffchufe im Meiensch biesteise ber M fel, samt ben Obrsern Engelfinde, Bedenschi und Sickenbach im Nahegane an die Grafen m Spanheim um 650 Mart 2). Die Pfallenzum schenkte Kars. Rubelph II im 3.1340 den ihr bischaft Balbuin, undni folder veleber und App Leben, und gab sie sobann ven Grische von ihr neburg und Nenenar zum Alterschier hat wieden bieses, Beschlieche 1545 ausstarb, verlaufte Riefe Friedrich II. sein Recht auf jene Pfallen und dies Grafschaft im Recht auf jene Pfallen und dies auf allezeit pasiet

In Diesem Landosstriche lagen unter ander auch die brei Westen Erenberg, Thuron und Da bed, welche in ber altern Pfalzischen Gefchief

and Mirfanben ofters vortommen.

Bon Brenberg if in der Befdreibung bi Oberamts Bacharach bei dem Geriche Polzfeib 4

niges angeführet worden s).

Thuron, sonst auch Turant, nachst bem Zri eischen Fleden Alken, soll im J. 1198 von Rou Otto Monider seinen Gegner &. Pöilipp etban worden seine R. Friedrich II rannte zweir sold hernach bem Abstnischen Erzbischof Engelbert ein "the ming aber dennoch bald in Pfalzischen W

a) Gieb oben 6.419.

o) Freher. Orig. Palat. Part. I, Cap. XI, p. 89.

a) Toluer hift. Palat. Cap. III, pag. 99.

\*\* Ibidem, und Teschenmacher danales Iul. Cit. & Moi
Part. II, pag. 406 fq.

raekommin fenn, meil der Erzbischef Arnold II Trier bieje Burg Turon belagert bat, als fie hallaruf Otto ber Erlandite befest bielt. Nache m er fie endlich erobert batte, gab er feinem Bune 4-Bermanbten, bein Erzbifdief Rourgbyon Rolln. taen des vorbin schon gehabten Rechts, abermal nen Theil baran t). Michts beffo weniger bat. Haligraf Entwig ber Strenge ble Chein von Schoo ie im I. 1273 ju Buramannern in Thuron auface R. Lubwig IV, aus Aulag ber bei Ans itt feiner Regierung bem Erzftift Trier beflatige m alten Freiheiten, gab zwar bem Pfalzgrafen tubolph, feinem Bruber, auf, allem Recht auf Romierat und Thuron in entfagen et), aber im Bertrage von Pavia eignete er wieber leztere Burg ines Benbers Gomen ansbrudlich gu, und ber Sabff Clemens VI befahl noch im S. 1344 bem Milnifden Erzbifchof Ballram, baf er ben Pfalje tafen bie porenthaltene Burg wieder einraumen Bres Da nun in ben folgenben Pfalgifchen Sans ertragen und Erbordnungen nichts mehr bavon previmmt, fo ift es mabricheinlich, bag biefe Burg nter ben an bas Ergflift Trier (1350) verschente n Bugeborungen ber Pfallen; mit begriffen gewes m fenn-

Die Burg Walbeck liegt mehr oberhalb, an er: Bepe. Die ritterliche Geschlechter ber Bosen nd Stumpsen von Balbeck haben ihre Benens

r) Gesta Trevir. apud Hontheim Prodrom. histor. Trevir.

m) Ibid. pag. 830.

<sup>..</sup> Pf. Geographie, III. Ch.

nung bavon. 3m 3. 1361 bfneten Johann Emid son Malbed ibr Saus in ber obern Ban allba bon Pfalggrafen Ruprecht I, und ierr Siren Berfaufte berfelben Gemeiner, Johann von Bie ningen, feinen Theil'am gangen Stall unb Bam fe gu Balbed an Pfalgge. Ruprecht III, ber fie bann mit famtlichen Gemeinern einen formibe Burgfrieben errichtete. Folgenbes Jahr ficht ibm and Winand von Batbett fein Dace inbnpbern Burg , und brei Jahre barnach vertauff Dertwin von Winningen alle seine Theile baran befagtem Ruprechte, bamaligen Rom. Rbmige. Muf folde Weile tam Walbert bie Burg auf ben Dunberuck in Pfalgischen Belig, und ward in m. Erbordnung vom 3. 1410 ju einer Salfte S. 201 mig, gur anbern Salfte aber S. Stebban 31 theilet. Jener vertrug fich gleich barnach miff Boofen von Malbect, bag fie ber Pfalz, Erbung ne, und jeber aus ihnen fein lebenlang banin Mint mann fenn follte. Much nahm er im 3. 1700a Sof mann, Philipp und Johann Gebruber bon Balbel an Gemeinern ber Burg und ber Pfalz Erbina nen auf. 3m 3. 1452 gelobten Johann Bois be alte, Paul und Johann Bois Gebruben, mub Ji hann bes alten Boifen feel. Cobn, auch Philim und hermann Gebriber von Balbeck bem Rarf. Friedrich I ben Burgfrieden, und biefer-orducht noch im J. 1472, bas fein Theil on Balbed nach feinem Ableben auf Runf. Philipp, fallen. unbbe ber Wfalz verbleiben follte. Als im Sabr pass Erzbischof Johann II zu Trier mit gebachtene Ruf Philipp wegen Winnenburg, Beilftein-und Cob

A in Streit verfiel, murbe, von jenem behauptet, if non ben in feinem Ergliff gelegenen vier Beften Balbed, Schoned, Die und Grenberg bie erfte un Erzfifte Kolly, und bie brei anbern vom Erze

ifte Trier zu Lehen herrühren x).

Kurf. Ludwig V hat im J. 1519 einen Streft vischen Johann von Mezenhausen, Domprobst Trier, und seinem Bruder Dietrich an einem, bann Philipp, Balthasar und Simon Boosen wir Walbed am andern Theile, eine verlassene behausung in dem Schlosse Walbeck und einige ans we Guter betreffend, welche Paul Boos Ritter is zu seinem Tode als win von der Pfalz herges rachtes Mannlehen besessen, die von Mezenhaus in aber als nächste Erben angesprochen hatten, ahin entschieden, daß die verlassene Behausung und Inter den leztern gebühre, solche aber auch zu ihs em Ausheil, wie andere Gemeinere, mit dem Bans elb dem Burgfrieden nachkommen sollen 4).

Die andere Halfte, welche dem Herzog Stephan usgeschieden worden, bekam sein altester Sohn ?. Friedrich ber Hundsrucker, und seine Nachfols er in dein Simmerischen Fürstentum, bis daß les der Rux anheim gefallen. In einer unter der tegierung des Ruxt Friedrichs IV errichteten Ordenng wegen dem Unterant Walbeck 2), werden je Mighrande bei dem erkauften Nothgericht ges

. 611 Sud Christ St. T.

x) Caspar Lerch von Dirmstein de nobilitate Imperii, in

Burgermeisteri Bibl. Equi. Tom. I, pag. 281.

haufenwischenburg Dieustag :nach Axalvationis Crueis
an. 1519.

haufenstein in Cas Copie in Cas C

ruget; fo baf gehadtet Untereme Samafi feine befondere Berfaffang gehabt zu baben fa die aber burch die balb barauf gefolgte Kriege eine volltommene Beranderung erlitten bat.

In neuern Zeiten ift die Benenmung beell amts Balbed gang in Bergeffenheit gend und bie sonft dazu gehörigen vier Borfer ficht bios unter bem Namen der Schniedeijereist berehausen bekannt.

1) Ober-Gundersbaufen, Ben fen liegen an ber Bene, funf Stuffe mern nordmarts. Delbung bavon gela rern Urtunben bes X'unb XI Jahrbufet er fcon ber Brantifche Ronig , Rart ber bat im 3. 912 bem Rlofter Gr. Drafimin feine Beftjungen in Gontireabufa beffetiaet ame andern Urfunden bes R. Diten Diefe Abtei tommi Guntiresbofon' resbufum ebenfalls bor a). Dfal bon Ralme bemächtigte fich beffen mit and und obicon R. Beinrich V im 3. 1125. geben , folden ber Abtei wieber abgutretten net boch nachber eine Abbangigfeit von bee's fcaft abrig geblieben , und bas Recht de Di mafigfeit bererbet morben gu fenn. 7m 4. ten Johann und Philipp Boofen bon Bal . Die Dorfer Ober-Gundersbaufen und Merm . Bogtei und ein Theil an Rieber-Gunbersbaufe 4 Bicht, und im 3. 1462 empfieng Cuno bon ... Dber- und Dieber-Bundersbaufen mit Berid Die Bogtei ju Dazenbott bon ber Pfals !

a) Diese ind andere bier einschlagende Raximinisce innben findet man in Haucheim hift. Trev. Epfoch. Tu I, pag. 70, 261, 277, 293, 435, 513 & 544.

und Erbleben. Rad Ertiffung des Schönedifchen Ranniftammes ift bas Leben eingezogen worben.

Nicht weit von bem Orte flest, die Bene, und breibt brei Mabimublen. Sie icheidet bas Kurpfaleische von bem Kurtrierischen, Graflich-Baffenheimischen und hinter-Spanbeintischen Bebiete, und fallt anterhalb Borgen in die Mosel.

Ju dem Oprfe finden fich dermalen 37 Hausbaltungen, die 238 Seelen ausmachen. In der Gemarkung aber 257 Morgen Aeder, 80 M, Wiefen, 64 M. Welder, und 99 M. Wald, welche der Lumber Korfibute untergeben find.

Die Kirche ift dem beil. Servatius geweißet, und den Katholischen in der Theilung zugefallen, auch die eigentliche Pfarrfirche der ganzen Schultbeiserei, von welcher also die Rapellen zu Nieder-Bundershausen, Liefenfeld und Mermuth abbangen.

Den Zehnten in Der ganzen Schultheiserei bezieben die Freiherren von Boos zu Walded als eine Bugebor des Kirchensages, magegen fie den Chor der Kirche zu bauen und zu unterhalten, auch ben zeitlichen Pfarrer zu besolden schuldig find.

2) Mieder-Gundershaufen ift bas beffe Dorf ber Schultheiferei, benn es beflebet aus 33 Baufern, Er Jamilien und 210 Seelen.

Die von Suboft aus dem Trierifchen Gebiete tommende Benbach lauft ebenfalls eine Strede vom Borfe vorbel, nihmt die einige bundert Schritte bom Orte entspringende Pfaffenberger-Bach, und treibt in bieffeitiger Gemarkung drei Mabimublen.

Die Gemartung entbalt 499 Worgen Meder, 216 Dr. Biefen, 2 Dr. Garten, 118 M. Beibe, und 213 Dr. Balb.

Die Schenfen bon Schmidburg, und die Baofen bon Balben befier Dabier freiadeliche Dofgiter.

Die Rapelle ift bem beil. Anton geweihet. Bei ber Rirchentheilung fiel folche gwar in bas Loos ber

Reformirten. Nachdem ger bie biefer Adlebna gethane wenige Familien puch und nach jur 14 Religion gurud getreiten find, ift biefe Kapellem letterm Theile wieder in Best genommen worden.

Mit bem Zebuten berbalt es fich, wie ju Dia

Bundershausen.

3) Aichenfeld ikeingeringes Dorf von 20 finden on der Arierichzu Sranze gegen dem Abein, worderschaufen, in der Nähe einerschaften, in der Nähe einerschaften, welche das Pfälzische von dem Kunnterfach, Pfeigesches, Amts Oberwesel scheidet, zwo place Dorfe gehörige Wahlmühlen treibet, und unterhalb Neugenan, die Ere fällt.

Die Gemarkung enthalt 182 Morgen Aeder, 51 MR. Wiefen, I M. Garten, 56 MR. Weibe, und 6

M. Wald.

12:

0.1

**4** i

¢ \$

10

Die Kapelle ist dem heil, Jakob geweihet, win der Kirchentheilung den Reformirten zugetheits aber auch, wie die vorderzehende, von den Kalwlischen wieder in Bestz genommen worden. Im Itzz ward eine besondere Frühemesse darin gesistel und der dazu angeordnete Priester zugleich verburden, in dem Orte die Schule zu halten.

4) Mermuth auch ein geringes Dorf an der Ere, nordwärts von Gundershausen, zwischen Bew Iich, Oppershausen und Neuet, welche als zum Kurtigerichen Amt Boppart gehörig sind.

2. m 113 Eine viertel Stunde westwärts liegt auf einem keinen Berge das nun ganz zerfallene Ausschlaß, von welchem keine weitere Nachricht vorhanden ist, von welchem keine weitere Nachricht vorhanden ist, von enifernten Burg Schöneck (die mit dem an die Lurenburgischen Gränze gelegenen Flecken Schöneck nicht verwechselt werden muß) verbunden gewels sein solle. Sie ward von ihren Vrmeinern im I 1435 der Pfalz um 60 st. Manngeld auf den 38

Bacharach zum offenen Saufe gemacht, fo bus biefe ch wiber manniglich (allein Die Romifchen Raifer mb Ronige ausgenommen, weil foldes vom Reiche u Leben rührte () und auch bie von Biell fall fort u bebelfen haben follten. Diefe Burg murde berjach von bem Ergfift Trier all ein! Mir mangeffund ben, von Seiten Pfals aber bergeften miebentro ben , bas Rurf. Philipps fich berfelben in Judas mie jar bemachtigte b). Ingwifden ermiette Ergbifchafts ... Nobann-II im 3. 1495 bon R. Mariuntian Ir dine State fåtigung aller bem Ergflift Trier verliebeneits Reguisition lien, worunter Schoned duf bem Bunderud ause drudlich begriffen gewesen ift e), und da balb bernach in ber Baieriften Sebbe bem Rurbaufe Pfals febr viele Beffgungen und Gerechtfame entgegen morbett, fo fcheint auch jenes Reibe vertobven negangen, oder voch mit Amerben bes Geschlens von Scho ned aller Anthealth belokheit zurleinten Iribeffen ift bas frefateliche Gefchiecht ber Boofen won Walbed im Beffe geduchter Burg Schoned', füms bem bagu . 38. geborigen Raufchlof, als ein TreerMaer Bafatt, ob. icon bas leztere auf Rurpfalgifibem Gebiete getegen ift.

In Mermuth finden fich eine Rapelle, und 19 burgerliche Saufer. An Gutern aber 193 Morgen Aeder, 45 M. Wiefen, 43 M. Weide, und 63 M. Balb.

Die Rapelle ift erft im J. 1735 gur Shre U. E. F. erbauet worden, und ftebet unter ber Pfarrei Dber- Bundershausen, welcher Die Balfte bes Zehntens babier zum Genusse angewiesen ift.

Das Gericht ber gangen Schultheiserei ift mit